

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Bound JUL 1897

y.

ΙΕΥ,

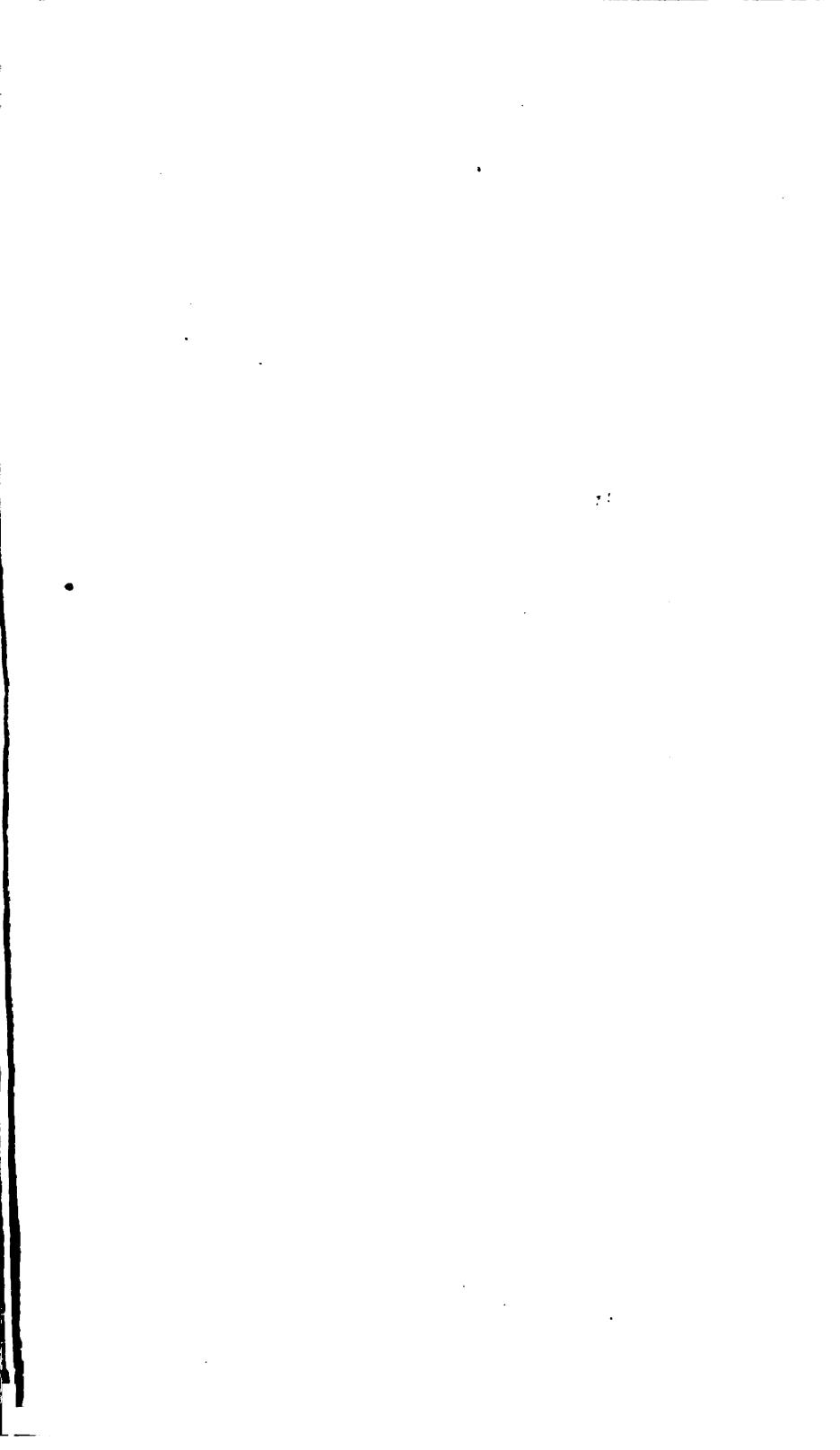

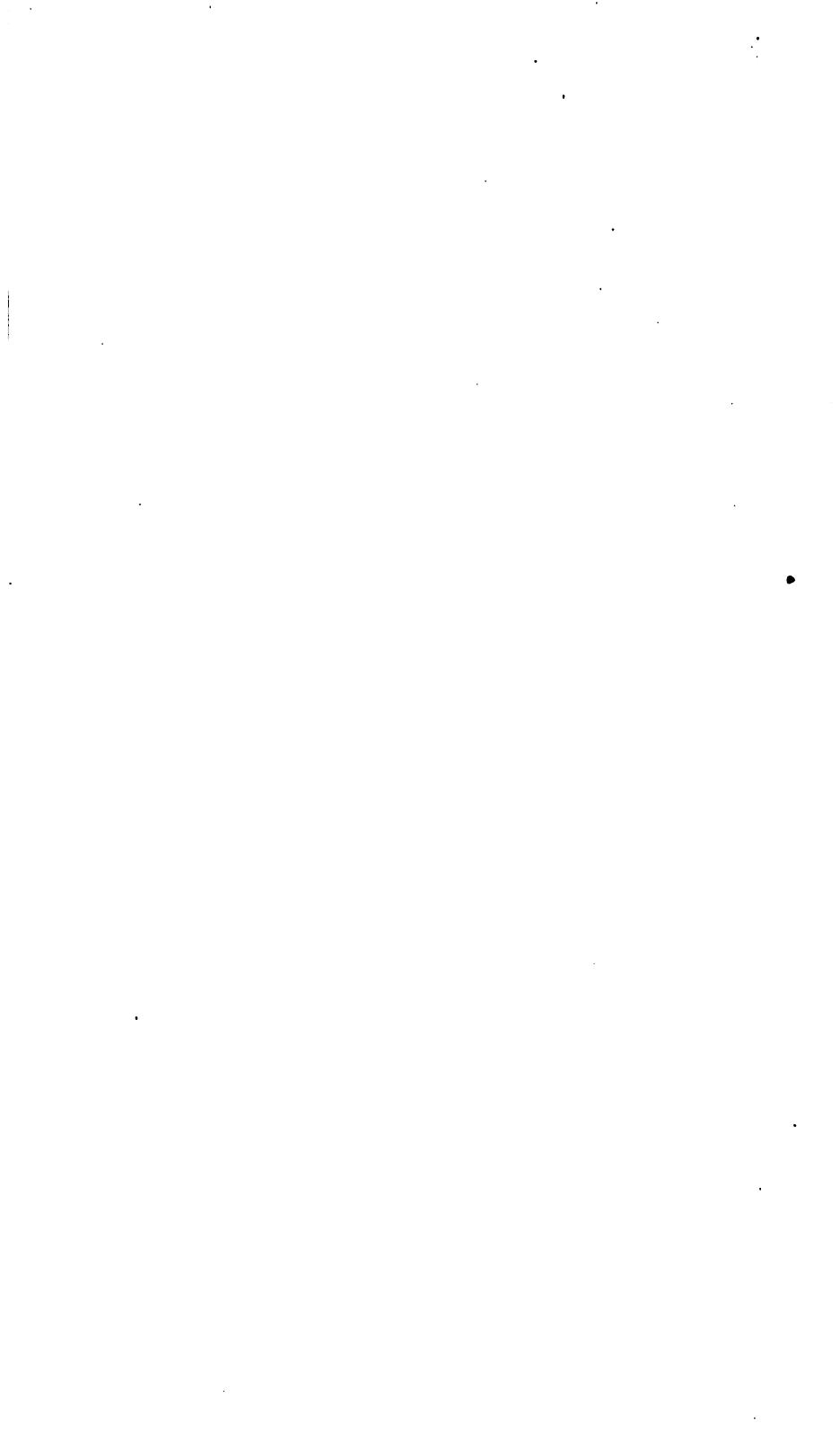

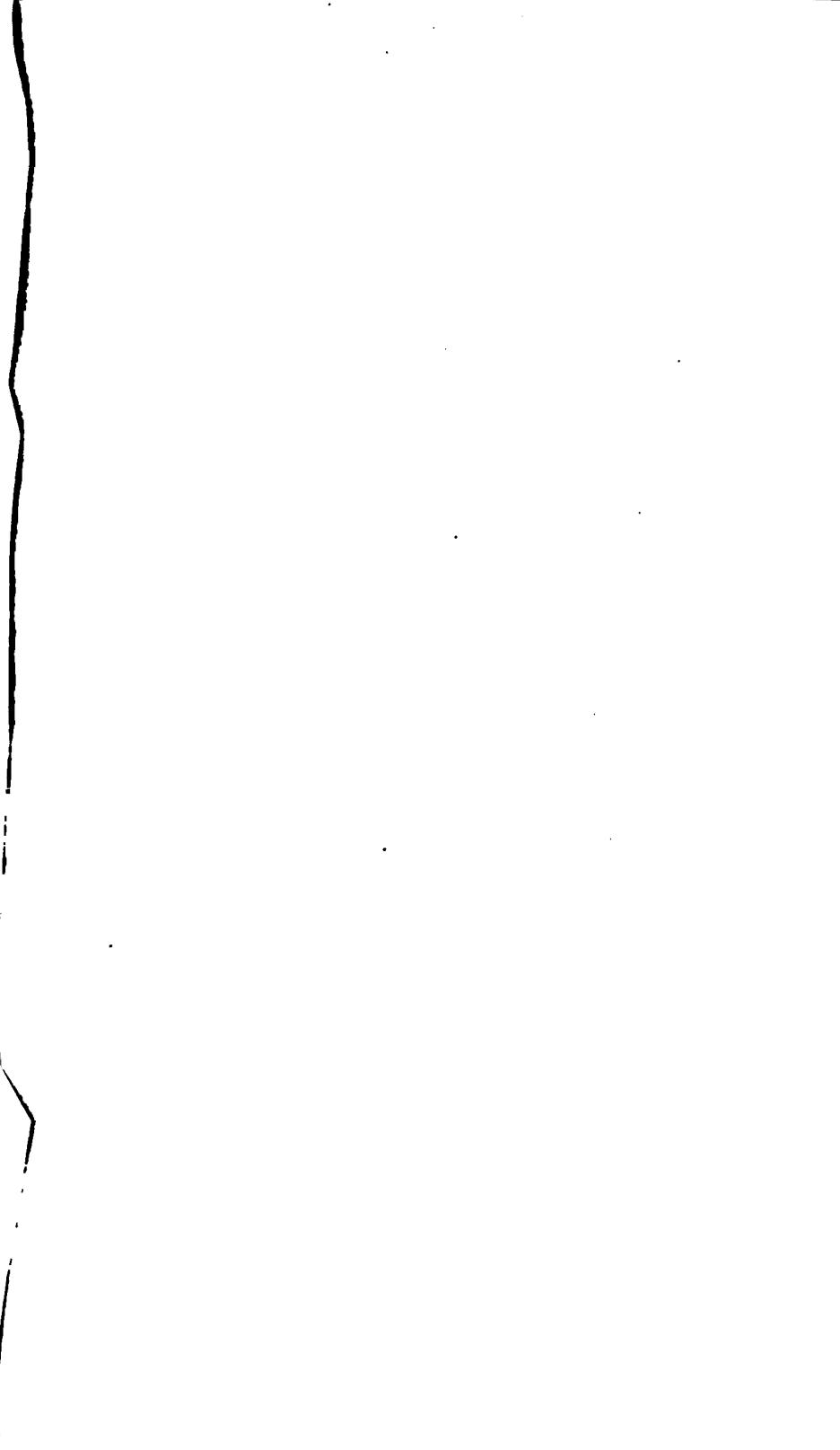



Ausführliche Erläuterung

0

der

# Pandecten

nach Hellfeld

# ein Commentar

begründet von

- D. Christian Friedrich von Glück fortgesetzt von
- D. Christian Friedrich Mühlenbruch und D. Eduard Fein und nach deren Tode
- neben D. Carl Ludwig Arndts u. D. Burkard Wilh. Leist

bon

D. Hugo Burdhard,

a. o. Prosessor ber Rechte und Beisitzer ber Juristenfakultät und des Schöppenstuhls in Jena.

Serie der Bücher 39. und 40. Erster Theil.

Erlangen, Berlag von Palm & Enke. (Abolph Enke.)
1871.

AH 7203.141.2 Laryand Conlege Library, 22 May, 1890. From the Library of FROF. I'M A A STATE

### Meinem Vater,

dem Präsidenten

## Dr. jur. Wilhelm Burckh

|   |          |   | , |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|
| • |          |   |   |   | - |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   | <b>\</b> |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
| • |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
| • |          |   |   |   |   |
| · |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   | • |   |
|   |          |   |   | - |   |
|   | •        |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
| • |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   | • |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
| • |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
| • |          |   |   |   |   |
|   |          | • |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |
| • |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   | • |
|   |          |   |   |   |   |
|   |          |   |   |   |   |

### Inhaltsverzeichniß.

### Die operis novi nunciatio.

### Lib. XXXIX. Tit. 1. de operis novi nunciatione.

#### **§.** 1670.

#### l. Einleitung.

1) Zweck und Wesen der o. n. n. Bedeutung der Remission. — 2) Angebliche Arten der o. n. n. (publica und privata, realis und verbalis). — Ursprung der o. n. n. (civiler oder prätorischer Ursprung?). Historischer Ausgangspunct derselben (Rudorff, Hesse, Hasse).

#### **§**. 1671.

#### 11. Boraussetzungen der o. n. n.

#### 1. Beschäffenheit des opus.

3) Opus solo conjunctum, Errichten oder Niederreißen von Gebäuden. Bedenken aus l. 5. §. 11. 12. h. t. und l 3. §. 8. de riv. 43. 21. — 4) Opus novum, Neuerung gegenüber dem bisherigen Zustand des Grundstücks. — 5) Opus futurum, nondum factum, das Werk darf nicht vollendet sein. Muß es bereits angefangen sein? — 6) Das opus muß einen Nachtheil im Gefolge haben. — Gleichgiltig ist, wo das opus hergestellt wird sowie ob der Ort behaut

oder unbebaut ist. — Das durch das opus benachtheiligte Grundstück braucht nicht ein Haus zu sein. — Die o. n. n. sett nicht einen Streit zwischen zwei Nachbarn voraus.

#### §. 1671 a.

#### 2 Der Nunciationsact.

7) Nunciatio im Gegensatz zu denunciatio. 8) Außer= - gerichtlicher Privatact. Verbot in re praesenti und in rem. 9) Es muß Jemand domini operisve nomine zugegen sein, ita ut possit domino renunciari; wirkliche Kunde des dominus ist nicht erforderlich. Die o. n. n. wirkt gegen Abwesende und Willensunfähige. — 10) Bei Beschränkung der N. auf einzelne Theile sind dieselben genau anzugeben. — Nunciatio omnibus diebus fieri potest. — 11) Personen, denen gegenüber und von denen das Verbot wirksam aus= gesprochen werden kann. N. durch Stellvertreter, N. mehrerer Miteigenthümer. — 12) Einspruch burch Worte. O. n. n. realis? Der jactus lapilli ist kein Nunciationsact. Bestimmte Wortformel? — 13) Ist Angabe des Nunciations: grundes beim Nunciationsact nothwendig? — Ist mit dem Verbot eine Klagankündigung zu verbinden? — 14) Bedeutung ber aditio praetoris.

#### §. 1671 b.

- 3. Zweck und Grund der o. n. n. Nunciations= berechtigte Personen. Uebersicht.
- 15) Die drei Arten der o. n. n.: juris nostri conservandi causa (wegen Verletzung eines jus prohibendi) damni depellendi causa (ut damni infecti caveatur) und juris publici tuendi causa (wegen Verletzung eines jus publicum). Der Zwed der N. ist weder ausschließlich noch alternativ Leistung der Caution, sondern zunächst nur Sistirung des opus. Berechtigte Personen: is ad quem res pertinet und omnes cives.

#### §. 1671 c.

- a. O. n. n. juris nostri conservandi causa.
- 16) Zweck dieser N. ist Erhaltung eines Privatrechts, welches durch das opus beeinträchtigt werden würde. beutung des Ausbruckes conservare. Wie ist die Beein= trächtigung bei einem Grunbstück möglich? Verletung ber Substanz des Grundstücks (causa naturalis) und Verletung einer dem Grundstück zustehenden Befugniß (causa impositicia und causa publica). — 17) Welche Privatrechte berechtigen zu dieser Runciation? Eigenthum und Realservitut bezüglich Legalservitut. Jus prohibendi. Stölzel's Ansicht über die Bedeutung des jus prohibendi. — 18) Nicht blos ber zur actio negatoria, sondern auch der zur rei vindicatio berech= tigte Eigenthümer kann nunciiren. — 19) Nunciation wegen Realservituten (causa impositicia). Sie ist nur zulässig wegen servitutes prohibendi und habendi, nicht megen servitutes faciendi. Verschiedene Ansichten. — 20) Sind anger dem Eigenthümer auch andere Personen nunciations= berechtigt? Inhaber eines fundus provincialis, Superficiar, Pfandgläubiger; ber publicianisch Berechtigte, ber Emphy= teuta? — 21) Umfang der Berechtigung dieser Personen. Können sie sowohl wegen der Verletzung der Substanz des Grundstücks wie wegen der Verletzung der dem Grundstück zustehenden Servituten nunciiren? — 22) Runciationsrecht des Usufructuars. Controverse der römischen Juristen (l. 1. §. 20. h. t. und l. 2. eod.). — 23) Nunciationsrecht bes Miteigenthümers gegen ben Miteigenthümer? Grund ber Unzulässigkeit der o. n., wenn die socii lediglich als solche in Betracht kommen. — 24) Unzulässigkeit ber o. n., wenn der eine Miteigenthümer zugleich Alleineigenthümer ist?

### **5.** 1671d.

- b. O. n. n. juris publici tuendi causa.
- 25) Interpretation ber l. 1. §. 17. h. t. Verschiesbene Bedeutung des Ausdruckes o. n. n. jur. publ. t. c.:

als o. n. n. bei Bauten in privato contra leges etc. und als o. n. n. bei Bauten in publico, sacro etc. — Zur o. n. n. jur. publ. t. c. im technischen Sinn im Gegensatzu den beiden andern Arten gehört nur der letzte Fall. — 26) Fälle, in denen die o. n. n. jur. publ. t. c. im technischen Sinn Platz greift. Locus sacer, eligiosus, publicus: quidus ex causis et interdicta proponuntur. — Alagberechtigte Personen. Doppelte Bedeutung von quilibet ex populo. — Grund, weßhalb neden dem generellen interdictum ne quid in loco publico noch ein specielles interd. ne quid in via publica gegeben ist. — L. 1. §. 18. h. t.

#### §. 1671 c.

#### c. O. n. n. damni depellendi causa.

27) Unterschied dieser N. von den beiden anderen Arten.
— 28) Grundsätze derselben. — Forderung der cautio camni infecti ohne Nunciation. Nunciation zu diesem Zweck. — Wehrsacher Zweck der Nunciation. — Remissionsantrag bei dieser Nunciation? — 29) O. n. n. nach Erlaß des Cautions= besehls statt missio in possessionem? — Missio in poss. neben der o. n. n.? — 30) Wirkt diese Nunciation in rem? — Hat der cavirende Nunciat das interd. ne vis siat aedisicanti?

#### **§.** 1672.

#### III. Wirkungen ber o. n. n.

#### 1. Wirkung ber o. n. n. an sich.

31) Stellen über die Wirkung der N. — Wirkung der Unterlassung der N. Verliert der Beeinträchtigte durch Unsterlassung der N. das jus prohibendi? (Wiederhold). — Versliert er dadurch das Recht, Restitution auf Kosten des Bestlagten zu verlangen? (Ihering). — 32) Wirkung der Vornahme der N. Die o. n. n. ist ein Besitzact: der Besitz des

gegenwärtigen Zustandes ist geschützt durch das interd. demolitorium. Besitzergreifung oder Besitzerhaltung? (Schmidt, Rudorss). — 33) In o n. nunciatione possessorem adversarium facimus.

#### §. 1672 a.

2. Wirkung ber Contravention. Interdictum demolitorium.

#### a. Kläger und Beklagter.

34) Durch die Contravention entsteht eine Obligation zur Restitution des nach der N. Gemachten, ohne Rücksicht auf das materielle Recht. Interd. demolitorium — I. Kläger. Derjenige, von dem oder für den nunciirt ist. Der Erbe. Der Singularsuccessor? Von mehreren Miteigenthümern nur der nunciirende. Gestaltung in dem Fall, wenn mehrere Nunciationsberechtigte nunciirt haben. — 36) II. Beklagter. Inhalt der Obligation: Restitution in vollem Umfang, auf Kosten bes Beklagten, ober patientiam praestare. — Qui fecit et possidet haftet für Restitution in vollem Umfang; auch wenn er keine Kunde erhalten hat? — 37) Haftung dessen, qui fecit nec possidet und dessen, qui possidet nec fecit. Wirkung eines Besitwechsels in der Person des Nunciaten: 1) Die Contravention hat vor dem Besitzwechsel stattgefunden. a) Der contravenirende Nun= ciat stirbt: ber Erbe haftet ad patientiam destruendi unb wegen bessen, was ad eum pervenit. — Der contraveni= rende Nunciat haftet auch als Nichtbesitzer. — b) Der con= travenirende Nunciat veräußert das Grundstück: der Suc= cessor haftet ad patientiam destruendi, ber Veräußerer für die Rosten der Restitution. — Widerlegung der Ansicht Stölzel's, daß ber blose Besitzer als solcher gar nicht hafte. — 38) 2) Der Besitwechsel findet vor der Contravention statt: ber Successor haftet in vollem Umfang; auch ohne Kunbe haftet er nicht blos für patientia destruendi. — Wiber= legung der Ansicht Stölzels, daß der Successor ohne Kunde

überhaupt nicht hafte. — L. ult. h. t. L. 3. §. 3. de alien. jud. mut. c. 4. 7.

#### §. 1672 b.

- b. Erfolg des durchgeführten interd. demolitorium. Comdemnatio pecuniaria.
- 39) Verschiedene Ansichten. Naturalexecution bei interdicta popularia? (Witte, Schmidt). Zulässigkeit der Nasturalexecution in der spätern classischen Zeit? L. 68. de reivind. 6. 1. (Bethmann-Hollweg). Ansicht von Bruns.

#### **§**. 1672 c.

- c. Verfahren. Klagbegründende Thatsachen und Beweis des Klägers. Vertheibigung des Beklagten.
- 40) I. Substantiirung der Klage. Zweisache Restitutionsbedingung. 1) Giltige Nunciation. — Gehört zum Beweis der Giltigseit auch der Nachweis, daß Kläger die Besugniß zur o. n. n. gehabt habe? Juramentum calumniae. — 2) Contravention gegen das Verbot. — 41) II. Vertheidigung des Beslagten. 1) Verneinende Einreden, rechtvernichtende Einreden, exceptiones. — Salus publica und periculum in mora. Exc. conventionis. Einrede der Verjährung. 42) 2) Wirst Remission und Caution ipso jure oder ope exceptionis? Lex Rubria. — 43) 3) Einrede der spätern Caution, der spätern Remission, Einrede aus einem jus aedisicandi?

#### **§**. 1673.

#### IV. Aufhebung ber o. n. n.

#### 1. Remission.

- a. Remission bei ber o. n. n. juris n. conservandi causa.
- 44) Einleitung. Zweck der Remission. 45) I Versschiedene Ansichten. Ansichten vor Schmidt. 46) Schmidt.

Bangerow. Ruborff. — 47) Stölzel. — 48) Baron. Kar= lowa. — 49) II. Wahre Bebeutung der Remission. A. Be= beutung bes prätorischen Decrets in l. un. pr. de remiss. 43. 25.: das bisherige unbedingt wirkende Privatverbot wird in ein durch die Existenz eines jus prohibendi bedingtes prohibitorisches Interdict verwandelt und damit der formelle Bann der o. n. n. unbedingt aufgehoben. — 50) Eigenthümlichkeiten bes Remissionsinterdicts. — 51) Beweis der aufgestellten Ansicht durch andere Zeugnisse als 1. un. pr. de remiss. Interpretation bes Remissionsbecrets in 1. un. §. 2. de remiss. in der Lesart der Florentina. — L. un. §. 4. eod. — L. un. §. 2. cit. in der Lesart der Vulgata. Stölzel. — 52) B. Das der Ertheilung des Re= missionsdecrets vorausgehende Verfahren. 1) Verhandlungen vor dem Prätor infolge des Remissionsantrags. Bitte des Runcianten um Bestätigung ber o. n. n., Angabe bes Nun= ciationsgrundes, speciell Angabe eines zur o. n. n. berech= tigenben jus prohibendi. Bedingtes und unbedingtes Remissionsdecret. — Folge bes Nichterscheinens des Nuncianten in jure. — 53) 2) Muß der Remissionssucher vor der Re= missionsertheilung Caution leisten? a) Beweis dafür durch Quellenzeugnisse. L. 5. §. 17. l. 5. §. 19. l. 8. §. 2. l. 21. §. 1. h. t. — L. 7. §. 2. quod vi aut clam 43. 24. l. 13. §. 1. h. t. l. 20. pr. §. 1. 5. eod. — 54) b) Be= weis dafür aus den Grundsäten der translatio possessionis. L. 15. h. t. Nachtheile der Nichtleistung der cautio judicatum solvi bei actiones in rem. Gestaltung ber translatio possess. bei den verschiedenen dinglichen Klagen. — 55) Gestaltung der transl. possess. nach vorausgegangener o. n. n. Folgen bei der Annahme, daß keine Caution zu leisten sei. L. 35. §. 3. 1. 36. de procur. 3. 3. — 56) c) Widerlegung der Gegengründe gegen die Nothwendigkeit der Cautionsleistung (Stölzel). — 57) C. Das an das Remissions= decret sich anschließende Verfahren. 1) Meinungen Anderer. a) Der Runciant klage mit der gewöhnlichen petitorischen Klage wegen seines jus prohibendi (Schmidt, Rudorff). legung, l. 7. pr h. t. — b) Der Nunciant klage mit bem

interd. demolitorium (Karlowa, Baron). — 58) 2) Der Nunciant klagt mit der actio ex prohibitorio interdicto und das Verfahren ist dasselbe wie bei andern prohibitorisschen Interdicten. Modification infolge der Rückdatirung des Remissionsinterdicts auf den Zeitpunct der o. n. n. — Widerlegung der Gegengründe von Baron. — Mehrvoraussestung des Remissionsinterdicts gegenüber der petitorischen Klage. Vortheil des Kemissionsinterdicts.

#### 6. 1673 a.

- b. Remission bei ber o. n. n. damni depellendi unb juris publici tuendi causa.
- 59) 1) Die Remission bei ber o. n. n. damni depell. c. Stölzel's Ansicht, daß es hier keine Remission gebe. Widerlegung derselben. Remissionsversahren. Resolutivbes dingung bei Bestätigung der Nunciation. Versahren, wenn zugleich damni depell. und jur. n. conserv. c. nunciirt ist. 60) 2) Die Remission bei der o. n. n. jur. publ. tuendi causa. Stölzel. Hesse. Bedeutung dieser Remission. a) In dem Fall, wo ein interd. ne quid in loco publ. begründet ist. Vortheil der Nunciation, Vortheil des Remissionsantrags. Muß im Remissionsversahren Caution geleistet werden? Bedeutung der repromissio. b) Remission in den übrigen Fällen der o. n. n. jur. publ. t. c.

#### **§**. 1673 b.

#### 2. Cautio ex o. n. n.

- a. Grundsätze der Caution im Allgemeinen. Gegenstand des Versprechens. Bedingungen des Verfalls.
- 61) 1) Grundsätze der cautio ex o. n. n. im Allgemeinen, insbesondere der cautio ex o. n. n. jur. n. conserv. c. — 62) Wirkung der Caution. Rechtvernichtende

Wirkung: Aufhebung bes Banns. — Rechtschaffende Wir= fung für den Caventen. Interd. ne vis fiat aedificanti. — 63) Rechtschaffenbe Wirkung auf Seiten bes Nuncianten: bedingte Forderung aus der Stipulation. — Reconstructio= nen des Cautionsformulars. — Subjective Beziehung der Caution (Ruborff), Haftung Dritter. — 64) 2) Gegenstand des Versprechens. Alternative Fassung (communis opinio) ober zwiefaches Stipulationsformular (Ubbelohde)? Es wird lediglich restituere versprochen. — Prüfung ber gegnerischen L. 21. §. 4. h. t. l. 12. eod. — 65) Beweiß für die Fassung auf restituere aus 1. 2. de stipul. praetor. Unterschied der theilbaren und untheilbaren Obliga= tionen. L. 4. §. 2. de V. O.? Folgerung für die cautio ex o. n. n. — 66) Bebenken aus 1. 21. §. 7. h. t. — 67) Ist die cautio ex o. n. n. eine anticipirte cautio judicatum solvi? Unterschied zwischen ber im Remissionsverfahren zu leistenden und der außergerichtlichen cautio ex Verschiedenheit dieser und der cautio judic. solvi. — 68) 3) Bedingungen bes Verfalls ber Stipulation.

#### §. 1673 c.

#### b. Verfahren nach geleisteter Caution.

69) Muß Nunciant erst in einem petitorischen Borproceß sein jus prohibendi aussühren? Schirmer. Consequenzen bei ber Annahme eines Vorprocesses. — 70) Nunziant klagt gleich mit der actio ex stipulatu. Widerlegung der Gegengründe Schirmer's. — 71) Ist die Anstellung der consessorischen oder negatorischen Klage statt der actio ex stipulatu räthlich? Muß der mit der dinglichen Klage Belangte nach Leistung der außergerichtlichen cautio ex o. n. n. noch die cautio judic. solvi leisten (Schmidt, Schirmer, — Karlowa)? Ist der dinglich Klagende durch die außergerichtliche cautio ex o. n. n. sichergestellt hinsichtlich des Judicats in diesem Proces? — 72) Kann aus der außergerichtlichen Caution auch auf Restitution des vor der o. n. n. Gemachten geklagt werden? (Schirmer. Karlowa.) —

Muß bei der actio ex stipulatu die formelle Giltigkeit der o. n. n. bewiesen werden?

#### **§.** 1674.

#### V. Justinianeisches und canonisches Recht.

73) I. Justinianeisches Recht. L. un. C. h. t. 8. 11. Was ist durch dieses Gesetz geändert? — 74) Aenderungen in der Zeit von Ulpian bis Justinian. 1) Einfluß des Wegfalls der Trennung des Processes in ein Verfahren in jure und in judicio auf das Remissionsverfahren: keine Aufhebung des formellen Banns vor befinitiver Entscheidung über das materielle Recht. — 2) Einfluß des Wegfalls der Verpflichtung zur Leistung der cautio judic. solvi: der mit der dinglichen Klage belangte Unternehmer kann, nicht nunciirt ist, ohne Caution fortfahren; anders nach vorausgegangener o. n. n.: ber Unternehmer muß währenb bes Processes ohne Caution sistiren. — 75) Hat der Nun= ciat das Recht der Cautionsleistung? Das Recht der Cautionsleistung bestand zu Justinian's Zeit nicht mehr: Justi= nian führt es erst neu wieder ein, aber nur für den Ausnahmefall, wenn der Proceß länger als drei Monate dauert. Beweis dafür aus innern Gründen. Beweis aus l. 12. §. 7. C. de aedif. priv. 8. 10. — 76) Beweis aus 1. un. C. h. t. Interpretation derselben von dieser Annahme aus: es war dann der alte Sat von der einjährigen Dauer ber o. n. n. und ber Unzulässigkeit ber Wiederholung ber= selben wirklich dupliciter iniquum; Abhilfe bieses doppelten Uebelstands durch Verkürzung der Dauer des Processes. — 77) Das Recht der Cautionsleistung steht nur nach drei= monatlicher Procesverzögerung zu, nicht auch nach Verlauf von drei Monaten ohne Prozeß. Widerlegung der Gegen= gründe Stölzel's. — 78) Welches ist die causa dirimenda und wie kommt die Sache so schleunig an das Gericht, daß der Proces in 3 Monaten nach der o. n. n. entschieden werden kann? Stölzel: Remissionsproceß. — Comm. opinio: petitorischer Proceß, in dem Nunciant Kläger ist. Schmidt: petitorischer Proceß, in dem Nunciat Kläger ist. — Das

Sesetz spricht vom petitorischen Proces und bezieht sich auf den Fall der Klaganstellung Seitens des Nunciaten sowohl wie Seitens des Nuncianten, regelmäßig aber klagt der Nunciant. — 79) Was bewegt den Nuncianten zur Klagserhebung? Verschiedene Ansichten (Rudorff, Karlowa, Hesse). — Das Mittel ist der Remissionsantrag: indem der Nunsciant auf diesen hin seine causa nunciandi angeben und geltend machen muß, ist der petitorische Proces eingeleitet. — Zwang für den Nuncianten zur Geltendmachung seines Rechts dadurch, daß sonst nunciatio missa sit. — 80) Ressultat hinsichtlich der Gestaltung der Lehre im Justinianeischen Recht. — 81) II. Canonisches Recht. Cap. 4. X. h. t. 5. 32.

#### **§**. 1675.

#### VI. Seutiges Recht.

82) Gründe für die angebliche Nichtgeltung der o.
n. n. (Stölzel, Sintenis). 1) Es fehle an einem dies Vers
bot als o. n. n. kennzeichnenden Wortausdruck. 83) 2) Die
o. n. n. sei durch ein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht
beseitigt worden. Der Nunciationsact sei unserm heutigen
Rechtsleben fremd. Die o. n. n. sei verdrängt durch das
gerichtliche Inhibitionsdecret. — Vermischung beider Institute. Unterschiede beider. 84) Widerlegung der Ansicht, daß
die o. n. n. durch die Provisionalmaßregel des modernen
Rechts verdrängt sei. — 85) Auch in einzelnen Puncten ist
eine Aenderung des Justinianeischen Rechts durch die Praxis
nicht herbeigeführt. Caution und Remission im heutigen
Recht. Der Remissionsantrag ist nicht identisch mit einer
Provocationsklage.

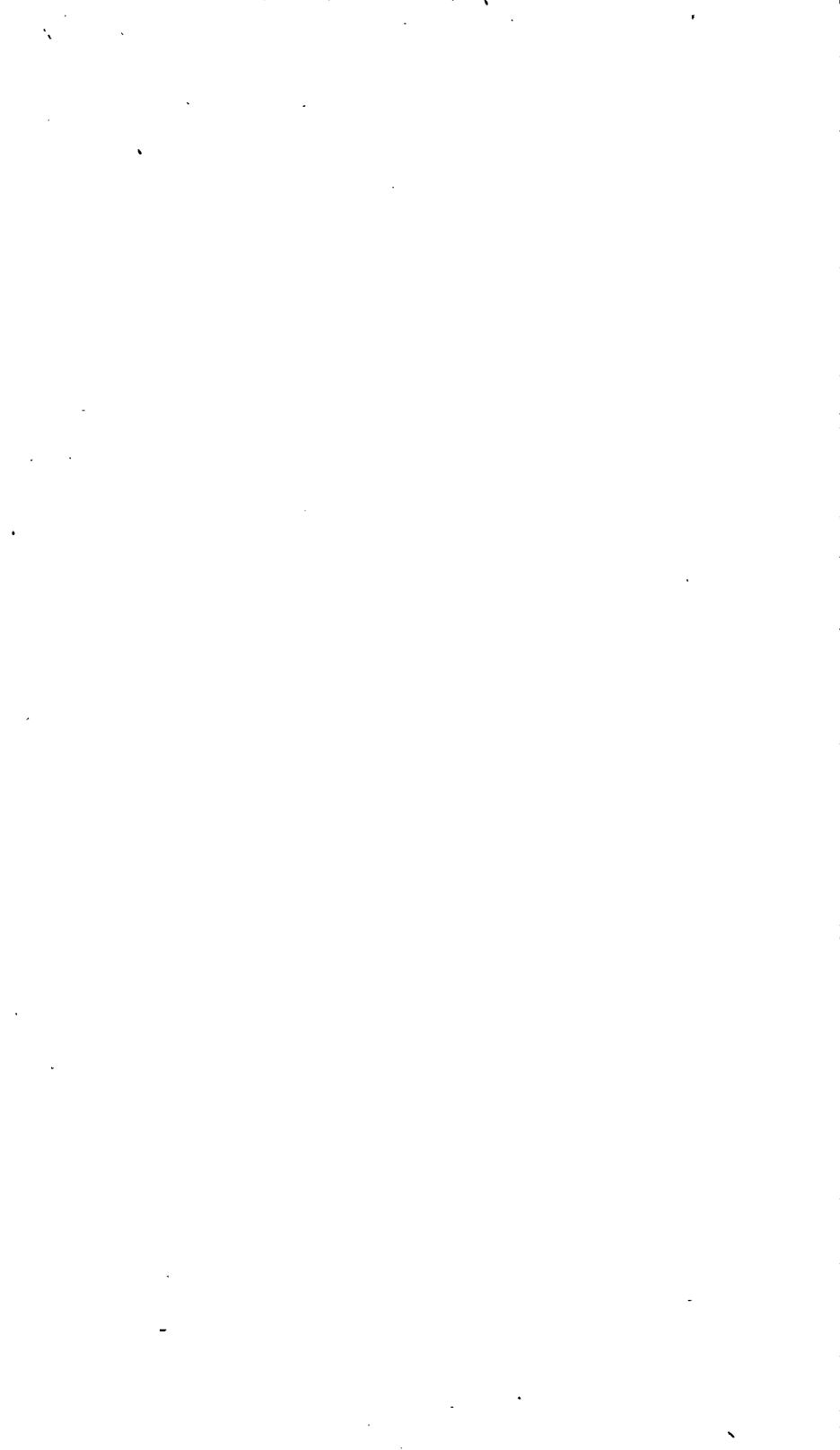

#### Lib. XXXIX. Tit. I.

### De operis novi nunciatione 1).

Lex Rubria cp. 19. Dig. Lib. XLIII. Tit. 25. de remissionibus. Cod. Lib. VIII. Tit. 11. de novi operis nunciatione. X. Lib. V. Tit. 32. de novi operis nunciatione.

§. 1670.

#### I. Einseitung.

- 1. Der ordnungsmäßige Weg, auf dem die Berletzung eines Rechts beseitigt und die Erfüllung einer Pflicht
  erzwungen wird, ist der der Anrufung der richterlichen Hilfe. Da aber diese Hilfe an sich nur nach vorausgegangenem gerichtlichen Verfahren gewährt wird und
  doch wieder durch eine mit dem gewöhnlichen Gang des
  Verfahrens verbundene Verzögerung der Gewährung der
  Rechtshilfe hänsig wichtige Interessen gefährdet werden,
  so ist es Aufgabe des Rechts, Vorsorge zu tressen, daß
  - 1) Die Literatur dieser Lehre ist eine sehr umfangreiche. Abgesehen von den Commentaren zum T. D. 39. 1. beschäftigen sich in früherer Zeit zahlreiche meist unde deutende Dissertationen mit der o. n. n. Bgl. darüber Stölzel in dem unten anzusührenden Werk S. 5. 6. Von neueren Schriften sind insbesondere zu nennen: G. Hasse Ueber die o. n. n. im Rhein. Mus. III. S. 579 ff. (1829), Wiederhold Das interd. uti possid. und die n. o. n. (1831.), Heimbach in Weiske's Rechtslexikon VII. S. 580 ff. (1847.), Schmidt (von Ilmenau) Das bei der o. n. n. einzu-

in solchen Fällen von dem gewöhnlichen Gang abgewischen werden kann, damit den gefährdeten Interessen ein schleuniger Rechtsschutz zu Theil werde.

Einer der wichtigsten Fälle dieser Art ist die Bornahme baulicher Veränderungen an Grundstücken, die ein Andrer als unrechtmäßig bestreitet. Hier ist ein sofortiger Rechtsschutz ohne vorgängigen Process und Beweis vielsach dringendes Bedürfniß. Das Mittel, durch welches die Kömer dieses Bedürfniß zu befriedigen und die eben gestellte Aufgabe zu lösen gesucht haben, ist die operis novi nunciatio<sup>2</sup>).

haltende Verfahren in Linde's Zeitschr. für Civilrecht und Proc. N. F. VIII. S. 17 ff. (1851.), Clem. Polis de o. n. n. (1853.), Zimmermann Ueber bie o. n. n. und bas interd. quod vi aut clam im Arch. f. civil. Prag. XXXVII. S. 218 ff. (1854.), Rudorff Ueber das Nunciationsverfahren in Bekker u. Muther's Jahrb. IV. S. 122 ff. (1861.), Schmidt (v. Ilmenau) Das bei der Nunciation einzuhaltende Verf., daselbst S. 210 ff., Hesse die Rechtsverhält= nisse zwischen Grundstücknachbarn II. S. 79 ff. (1862.), Stölzel die Lehre von der o. n. n. und dem interd. quod vi aut clam (1865.), Karlowa Beitr. zur Gesch. des röm. Civilproc. Abh. 2. S. 59 ff. (1865.), Schmidt (v. Ilmenau) Kritik bes Stölzel'schen Werks in der Krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 289 ff., Baron desgleichen, ebendas. S. 483 ff. (1865.), Hesse das Einspruchsrecht gegen Bauunternehmungen und andere Beränderungen an Grundstücken S. 92 ff. (1866.), Heinzerling Arch. f. civil. Prax. R. F. III. S. 236 ff. (1870.) (beschäftigt sich vorzugsweise mit der großh. hessischen Praxis). — Ueber die sonstige Literatur vgl. die umfassende Zusammenstellung bei Stölzel a. a. D. S. 5—12.

2) Das interdictum quod vi aut clam bezüglich die Pro-

Das Wesen der o. n. n. 3) besteht in den Grundzügen darin, daß der durch eine neue bauliche Anlage Beeinträchtigte sich diesem Unternehmen auf außergerichtlichem Wege durch ein dem Unternehmen gegenüber erlaffenes Privatverbot widersetzen darf mit der Wirkung, daß der Nunciat vorläufig mit dem verbotenen opus innehalten muß, bis er in Folge seines Remissionsantrags Aufhebung dieses Verbots durch den Prätor erlangt hat oder bis er dem Nuncianten außergerichtlich Caution dahin leistet, daß er für den Fall der Existenz eines materiellen Verhinderungsrechts das widerrechtlich Ge= machte restituiren werde. Handelt er ohne Remission und Caution der formell giltigen und bindenden o. n. n. zuwider, so setzt er' sich einem restitutorischen Interdict, sog. interdictum demolitorium, aus und muß ohne Rücksicht auf das materielle Recht restituiren. Dem in diesem Proces Unterliegenden stehen dann noch die ge= wöhnlichen Mittel zur Geltendmachung seines materiellen Rechts zu.

Jenes Ziel, Gewährung der nothwendigen schnellen Rechtshilfe gegen die Gefährdung durch einen Neubau, hätte sich auch durch eine Bestimmung des Inhalts er=

hibition hat einen ganz anderen Charakter als die o. n. n. Ein Eingehen auf dieses Rechtsmittel, welches überdies hier zu weit führen würde, ist daher zum Verständniß der o. n. n. nicht nöthig.

3) Diese kurze Characteristrung ist von der Hauptart, der Runciation wegen eines jus prohibendi, entnommen. Zugleich ist zu bemerken, daß die Darstellung von den Grundsätzen des Pandectenrechts ausgeht, die Veränderungen, die in der späteren Zeit eingetreten sind, werden wir zum Schluß besonders betrachten. (§. 1674.)

reichen lassen, daß sofort nach Erhebung der Klage bis zur Entscheidung über das materielle Verhinderungsrecht das opus sistirt werden müsse. Der von den Röntern eingeschlagene Weg, dem außergerichtlichen Privatverbot diese Wirkung beizulegen, verdient aber entschieden den Vorzug. Es ist unzweifelhaft vollständiger für die In= teressen des Beeinträchtigten gesorgt, wenn ihm die Mög= lichkeit gegeben ist, ohne Zeitverlust sofort die Fortsetzung des Schaden drohenden opus zu verhindern. Man könnte dem gegenüber in dem Erforderniß eines gericht= lich zu erhebenden Einspruchs eine größere Garantie da= für finden wollen, daß es dem angeblich Beeinträchtigten Ernst ist mit seinem Einspruch und daß er selbst die Ueberzeugung von seinem Recht dazu hat; aber ei= nerseits wäre auch bei dem Erforderniß der Klaganstel= lung die Möglichkeit eines leichtsinnigen und chicanösen Einspruchs nicht ausgeschlossen, andrerseits gewähren die bei ber o. n. n. geltenden Grundsätze den nöthigen Schut gegen eine solche Gefahr auch bei diesem außergerichtli= chen Privatverbot. Auch ist es leicht möglich, daß der Unternehmer es auf einen Proces nicht ankommen läßt, sondern sich ohne Weiteres dem Einspruch fügt. Es wäre daher unzweckmäßig, den Einspruchsberechtigten zur Erhebung der Klage zu nöthigen, da möglicherweise ohne Proceß die Sache ihre Erledigung findet.

In dieser das Interesse des Nuncianten allerdings vollständig wahrenden Bestimmung, daß der Bauunternehmer vorläufig das Privatverbot respectiren muß, liegt an und für sich die Gefahr einer großen Ungerechtigkeit gegen den Unternehmer. Zur Zeit des Einspruchs weiß man noch nicht, ob derselbe nicht mit seinem Bau im vollen Recht ist, und es wäre im höchsten Grad unbil-

lig, ihm nur dann die Befugniß zur Fortsetzung des opus zu gewähren, wenn er seinerseits klagend das Recht dazu ausführte. Es muß ihm vielmehr ein Mittel gezgeben sein, durch welches er sich von dem Bann der o. n. n. frei machen und die Sache zur richterlichen Entscheidung bringen kann, ohne dabei zur Uehernahme der Klägerrolle und zum Beweis seines Baurechts gezwungen zu sein.

Dieses Mittel ist die Remission. Sobald der Runciat durch den Remissionsantrag beim Prätor zu erkennen giebt, daß er dem Einspruch nicht Folge leisten wolle, ändert sich die Sachlage. Ein prätorisches Berbot, dem die o. n. n. in der Wirkung gleichgestellt ist, wird erst nach vorgängigem Gehör beider Theile erlassen, während das Privatverbot ohne Gehör des Gegners wirkt. Wenn aber der Nunciat durch den Remissions= antrag die Sache an den Prätor bringt, so holt dieser nach, was dem Privatverbot im Gegensatz zum prato= rischen fehlt: eben das Gehör beider Theile. sich der Nunciant in jure auf ein die o. n. n. recht= fertigendes Verhinderungsrecht, so untersucht der Prätor die Sache nicht weiter, sondern decretirt, daß der Unter= nehmer nur für den Fall der Existenz eines jus prohibendi des Nuncianten gebunden sein solle. Durch diese Berwandlung des bis dahin unbedingt wirkenden Privatverbots in ein bedingtes prätorisches interdictum prohibitorium ist jenes, also der formelle mit interd. demolitorium geschützte Bann, aufgehoben und der Run= ciant muß, wenn er dem Unternehmer gegenüber siegen will, die Existenz des jus prohibendi beweisen. Dieses die Wirkung der o. n. n. beseitigende bedingte Remissionsdecret wird aber nur dann ertheilt, wenn der Unternehmer zuvor cautio judicatum solvi leistet; verweigert er dieselbe, so setzt er sich dem Nachtheil aus, der jeden indesensus trifft: es sindet translatio possessionis statt, und der Translationsbesehl besteht hier einsach in dem Ausspruch "nunciatio tenet", d. h. in der Aufrechter= haltung des sormellen Banns der o. n. n., dessen Ber= letzung das interd. demolitorium begründet.

Die Ausführung und der Beweis dieser Sätze, die keineswegs allgemein angenommen sind, muß der spätern Erörterung vorbehalten bleiben. Auch auf die verschiesdenen Ansichten über Zweck und Wesen, Boraussetzunsen, Wirkungen, Aushebung der o. n. n. kann hier nicht eingegangen werden, es ist das erst möglich bei der Darsstellung der betreffenden einzelnen Lehren.

• 2. Nur zwei Puncte können hier schon berührt werden: die von der Form des Einspruchs hergenommene Unterscheidung mehrerer Arten der o. n. n. und die Controverse über den Ursprung unseres Instituts.

Bis in dieses Jahrhundert unterschied man zwisschen o. n. n. judicialis oder publica und extrajudicialis oder privata, und bei setterer wieder zwischen realis und verbalis. Diese Ansicht entbehrt jeder Begründung. Die o. n. n. ist ein Privatact und bils det gerade den Gegensatz zum Aussprechen eines Berbots durch den Prätor: die o. n. n. judicialis ist also gestadezu eine contradictio in adjecto. Und die außersgerichtliche, also die eigentliche o. n. n., ist wieder nur

4) Bgl. z. B. Hellfeld jurispr. for. §. 1671. 1672. Göschen Borles §. 616. Heimbach im Rechtslex. VII. S. 606. Ueber die o. n. n publica siehe unten Ziff. 83.

eine verbalis, das Verbot muß mündlich erfolgen. Das, was man unter o. n. n. realis verstand, eigenmächtiges Beseitigen des opus und Widerspruch durch jactus lapilli, hat mit der o. n. n. nichts zu thun b. —

In Bezug auf die Frage nach dem Ursprung der o. n. n. stehen sich zwei Ansichten gegenüber. Nach der einen ist sie ein alteiviles Institut, nach der andern verdankt sie ihre Entstehung dem Edict des praetor urbanus.

Als Bertreter der ersten Ansicht mögen Hasse (Rhein. Mus. III. S. 627.) und Schmidt (Jahrh. f. gem. R. IV. S. 211 ff.) genannt sein. Hasse führt als Grund dafür die strenge Form und die civilen Erfor= dernisse der o. n. n. an, sowie auch, daß das restitutorische Interdict aus derselben ein perpetuum sei. Diese Gründe sind nicht beweisend. Von der Form wissen wir nicht genug, um baraus einen Schluß zu ziehen 6). Inwiefern im Uebrigen die Erfordernisse civiler Natur sein sollen, hat Hasse nicht gesagt: in der That ist keines derselben der Art, daß man ihr deshalb civilen Ur= sprung vindiciren müßte. Wie endlich die Eigenschaft des restitutorischen Interdicts als eines perpetuum ein Beweismoment abgeben soll, ist nicht zu ersehen: alle Interdicte sind prätorischen Ursprungs und von diesen sind manche zeitlich beschränkt, andere nicht, ohne daß dafür der civile Character des durch das Interdict geschützten Rechtsverhältnisses irgendwie maßgebend wäre. —

<sup>5)</sup> Bergl. unten Ziff. 12.

<sup>6)</sup> Burchardi Lehrb. des röm. Rechts II. 2. S. 588. ars gumentirt, von der Ansicht des prätorischen Ursprungs der o. n. n. ausgehend, umgekehrt, die o. n. n. könne keinen formalen Character gehabt haben.

Schmidt hält, obgleich ber civile Ursprung nicht birect bezeugt werde, doch das sür entscheidend, daß bei der Zusammenstellung der o. n. n. mit den unzweiselhaft civilen Instituten der cautio damni insecti und der aquae pluvia arcendae actio in T. D. 39, 1—3. die o. n. n. die erste Stelle erhalten hat. Dieses Argument verdient nun zwar Beachtung, aber allein ist es doch nicht im Stand, einen vollgistigen Beweis zu siesern. Schmidt beruft sich allerdings außerdem noch darauf, daß Pausus und Ulpian die o. n. n. in ihren Commentaren ad Sabinum (l. 10. h. t.: Ulp. lib. 45. ad Sabin., l. 11: Paul. lib. 11. ad Sab., l. 12: Paul. lib. 13. ad Sab.) behandelt haben, es sind aber auch unzweiselhaft prätorische Institute wie z. B. die bonorum possessio in Commentaren ad Sabinum besprochen?).

Der neueste Vertreter der entgegengesetzten Ansicht ist Stölzel (a. a. D. S. 22. Z.). Gegenüber sei= nem Einwand gegen den civilen Ursprung der o. n. n., daß nämlich den strengen Formen der ältesten Zeit eine außergerichtliche Inhibition nicht entsprochen habe, genügt es wohl, auf die in jus vocatio, die manus in-

7) L. 15. 16. de bon. poss. sec. tab. 37. 4. — Auch barf man aus der Existenz einzelner Fragmente noch nicht gleich schließen, es sei die ganze Lehre, welche es berührt, hier abgehandelt worden, vielmehr sind sie häusig aus Digressionen entnommen. Daß dies gerade hier der Fall ist, wird durch den sonstigen Inshalt der betreffenden Commentarbücher bewiesen. Bgl. Leist Gesch. der röm. Rechtssyst. S. 44, Tasel I. (das Sabinussystem). Das zufällige gelegentliche Erswähnen der o. n. n. in Commentaren ad Sabinum liesert also so wenig wie das der bonor. poss. einen Beweis für den civilen Ursprung des Instituts.

jectio u. a. zu verweisen. Gerade den ältesten Zeiten liegt das Princip der Selbsthilfe nahe und gerade sie geben sol= den Acten des Selbstschutzes leichter die rechtliche Sanction. Richt besser ist der Stölzel'sche directe Beweis für den prä= torischen Ursprung der o. n. n.: da der Zweck der o. n. n. wenigstens nach der einen Richtung hin (nämlich rechtliche Fixirung des Zustandes durch Caution) durch ein prätorisches Institut erreicht werde, so müsse die o. n. n. eine Schöpfung des Prätors sein. Es ist je= doch, abgesehen von Anderem, die sogen. rechtliche Fixi= rung durch Caution gar nicht der Zweck der o. n. n., dieser ist vielmehr lediglich die factische Sistirung des opus, und von diesem durch die o. n. n. bewirkten Bann begründet die Cautionsleistung des Unternehmers nur eine Ausnahme, indem ihm in seinem Interesse gegen Caution die Erlaubniß gegeben ist, das opus trot der Nunciation fortzusetzen 8). Die Eingangsworte des T. D. de o. n. n. endsich: hoc edicto promittitur ut etc. beweisen nur — was niemals bestritten worden ist —, daß der Prätor sich dieses Instituts bemächtigt und es in seinem Edict fortgebildet hat.

Ein vollgiltiger Beweis ist bemnach weber für die eine noch für die andre Ansicht erbracht. Zu vermusthen ist aber wohl, daß die o. n. n. keine gänzlich nene Schöpfung des Prätors ist, sondern daß das Institut mit seinem Grundgedanken des vorläufigen Selbstschutzes gegen derartige Beeinträchtigungen schon in der ältesten, solche Selbsthilse mehr als die spätre billigenden und anerkennenden Zeit im Keime vorhanden gewesen, die weitre Entwicklung und eigentliche Ansbildung aber erst

<sup>8)</sup> Vgl. unten Ziff. 15.

durch das prätorische Edict erfolgt ist, so daß wir es in diesem Sinn wohl ein prätorisches Institut nennen können, wie es denn auch — gewiß in keiner andern Bedeutung — in l. 13. §. 2. h. t. ein beneficium praetoris genannt wird. —

Auch hinsichtlich einer andern Frage, die mit der eben erörterten in Zusammenhang steht, ohne mit ihr zusammenzufallen, lassen sich nur Vermuthungen aussprechen, da auch hier die Quellen einen bestimmten Anshalt nicht gewähren: hinsichtlich der Frage nämlich nach dem historischen Ausgangspunct der o. n. n. Die hauptsächlichen Ansichten darüber sind folgende.

Nach Rudorff (a. a. D. IV. S. 127. 128. 130. 131.) ist die o. n. n. ein Ueberrest einstigen Sesbst= schutes. Zur Zeit der legis actiones hätten beide Parteien bei der negatorischen und confessorischen legis actio sacramento aus dem Einspruchs= und Baurecht in den Vindicien Besitz und Recht kraft eigener Macht behauptet, bis der Prätor Frieden geboten und einer der Parteien gegen Cautionsleistung den Interimsbesit zugesprochen habe. Als sich dann nach Aufhebung der legisactiones in nicht centumviralen Sachen Besitzund Rechtsstreit geschieden, habe sich statt des prohibitorischen Interdicts, durch welches das Provisorium nach Analogie des Eigenthumsbesitzes und der Fructuarstipulation hätte geordnet werden müssen, das Privatverbot und die außergerichtliche Caution aus dem Gesichtspunct rascher Ordnung des Zwischenzustands bis zur Entscheidung über das Petitorium erhalten, und das Edict habe Verbot und Fortbau in herkömmlicher Weise der Privatübereinkunft der Parteien überlassen: erst nach der

o. n. n. beginne die Cognition des Prätors behufs Resgulirung des Provisoriums.).

Nach Helle (Rechtsverh. zwischen Grundstücksnachb. II. S. 84 ff. Einspruchsrecht S. 98 ff.) ist der Grund der Einführung der ursprünglich nur auf den Schutz von Gebändeservituten gegen Beeinträchtigung durch Bauwerke berechneten o. n. n. der gewesen. Durch die actio confessoria habe einem rechtswidrigen Bau nicht Einhalt gethan werden können, auch habe es kein Interdict zum Schutz des Besitzes bei diesen Servituten gegeben, es habe daher kein andres Mittel zur Hinderung des Baus existirt als die prohibitio mit dem daraus hervorgehenden interdictum quod vi aut clam; da aber dieses häusig

9) Gegen diese Ansicht macht Schmidt (a a. D. IV. S. 213.) mit Recht geltend, daß die Regelung der Besit= frage für die Vindication der legis actiones und die Nun= ciation von Grund aus verschiedene Dinge seien. die rei vindicatio stehe es fest, daß die Besithrage erst nach abgethaner Vindication, nach dem provocare sacramento und nach dem Uebereinkommen über den judex geordnet worden, und es bestehe kein Grund, warum es bei der confessorischen oder negatorischen Vindication anders sollte gehalten worden sein, mäh= rend doch die o. n. n. nothwendig Vorgängerin der Vindication sei; ferner werde bei der legis actio die Besitzfrage vom Prätor in Gegenwart und nach Gehör beider Theile geordnet, während die Nunciation ein einseitiger Act des Nuncianten sei, wobei weder der processualische Gegner noch der Magistrat anwesend zu sein brauche; endlich erfolge bei der legis actio des entwickelten Rechts die Ordnung der Besitzfrage nicht in Gegenwart des Grundstücks, sondern in jure, wäh= rend die o. n. n. in re praesenti vorgenommen wer= den müsse.

durch ein interdictum uti possidetis des Gegners unwirksam zu machen gewesen sei, so sei ein unbedingt wirkendes und von diesem Interdict nicht berührtes Mit= tel zur Hinderung nöthig gewesen. Das sei die o. n. n. Sie habe ihren Ursprung in der Sitte der außergerichtlichen Denunciationen. Die Caution sei ursprünglich ein vadimonium conventionale, welches mit der in der o. n. n. enthaltenen Klagandrohung correspondirt habe. Dies sei schon vortheilhaft für den Kläger gewesen, weil er den Beklagten selbst vor den Magistrat habe bringen mussen, auch sei die Gefahr des Verlusts der Servitut durch Verjährung, welche mit dem Bau begonnen, da= durch gemindert worden. Damit seien aber erst die Parteirollen geordnet und die Einleitung und Feststellung des Petitoriums gesichert, hingegen über den Quasibesit mährend des Processes nichts geregelt gewesen. In diefer Lage habe der Prätor die o. n. n. aufgegriffen, er habe einmal der o. n. n. die Kraft eines prätorischen Interdicts verliehen durch Einfügung des interdictum demolitorium, zugleich mit dem Vorbehalt, auf Antrag des Unternehmers zu erörtern, ob die Voraussetzungen, un= ter welchen die o. n. n. als Interdict wirken solle, vor= handen seien; sodann habe er den Quasibesitz während des Processes geordnet, indem er dem die cautio judicatum solvi Leistenden das interdictum ne vis fiat aedificanti gegeben habe. Die o. n. n. bezwecke zunächst Erhaltung des Quasibesites und Sicherung def= selben gegen Störungen; durch Caution gehe allerdings dieser Besitz wieder an den Unternehmer über, aber die Caution sichere den Nuncianten einmal insofern, daß Beklagter sich in jure stelle und den Proces fortsetze, ferner in Ansehung des Ausgangs des Processes, endlich in Ansehung der Verjährung.

Hasse (a. a. D. III. S. 627 ff.) denkt sich die historische Eutwicklung unseres Instituts folgendermaßen. Bor der Aufnahme besselben in das prätorische Edict habe man, um der Nunciation Kraft zu verschaffen, in jedem einzelnen Fall sich vom Prätor einen Befehl, eine Bollmacht auf diese förmliche Art zu verbieten, geben lassen müssen. Dieser Befehl sei nur ertheilt worden, wenn man dem Prätor von dem Borhandensein der Er= fordernisse überzeugt habe. Der ursprüngliche Hergang sei wohl der gewesen, daß der Beeinträchtigte beim Prätor die Anzeige von der Vornahme eines schädlichen opus gemacht habe: der Prätor verweise ihn auf die legis actiones, der Beeinträchtigte wolle dieselben auch anstellen, wünsche aber, daß bis zur Entscheidung des Processes mit dem Werk innegehalten werde; der Prätor untersuche nun die Sache, soweit es für die Run= ciation erforderlich, und ermächtige jenen eventuell, dem Andern die Fortsetzung zu verbieten. Auf Grund dieser Bollmacht sei dann die Nunciation an Ort und Stelle förmlich vorgenommen worden. Bei einem Verstoß gegen dieses Verbot habe zugleich ein Verstoß gegen den Be= fehl des Prätors vorgelegen und es habe restituirt werden müffen ohne weitern Beweis des Rechts zur Nunciation, da dieses bereits vom Prätor anerkannt worden. seit der Aufnahme in das Edict. Jest habe man aus der im Edict gegebenen allgemeinen Vollmacht, die für alle Fälle hingereicht habe, nunciirt. Wenn nun wegen Berletzung der so aus dem Edict geschehenen Nunciation das Interdict angestellt worden, so habe Beklagter die Anwendbarkeit jenes allgemeinen Befehls auf den concreten Fall lengnen können; da der Prätor nur aus einer jeden giltigen Runciation ein Interdict versprochen, nicht aber wie früher die einzelne Nunciation für giltig erklärt habe, so müsse, wenn Beklagter die Giltigkeit lengne, Nunciant dieselbe beweisen.

Alle diese Ansichten sind wie gesagt nur Hypothesen und zum Theil sehr unwahrscheinliche. Volle Klarheit über die ursprüngliche Gestalt unseres Instituts und seinen eigentlichen Ausgangspunct wird bei dem mangelhaften Zustand unsrer Quellen kaum zu erlangen sein. das läßt sich mit einiger Bestimmtheit behaupten, daß für die Entstehung und Ausbildung der o. n. n. Umstand von maßgebendem Einfluß gewesen ist, daß dem durch solche bauliche Anlagen Beeinträchtigten oft große Gefahr und unersetzlicher Nachtheil drohen würde, wenn er bis zu der im Weg des ordentlichen Processes zutreffenden Entscheidung hilflos wäre, und daß in solchen Fällen der Nachtheil einer ungerechtfertigten Sistirung für den, welcher den bestehenden Zustand verändern will, regelmäßig geringer ist als der aus der Fortsetzung des Werks für den berechtigten Nuncianten erwachsende Rach= theil. Hat aber der Nunciant wirklich ein Recht zur Verhinderung, so ist es nicht blos die Rücksicht auf ihn, die diesem Institut seine innere Berechtigung giebt, son= dern auch die Rücksicht auf den Unternehmer, der den größten Nachtheil leiden würde, wenn er nach vollendeter Anlage dieselbe als rechtswidrig wieder hinwegräumen müßte. Ja, vielleicht ist es gerade diese Erwägung ge= wesen, die einem solchen Privatverbot zunächst factische Beachtung Seitens des Unternehmers verschaffte, worin dann von selbst der Reim einer rechtlichen Gestaltung und Rormirung des Verhältnisses lag. Gewiß wird sich

häusig der Unternehmer einer Anlage einem ernstlich ausgesprochenen Verbot zunächst gefügt haben, wenn er nicht
vollständig von der Unrechtmäßigkeit des Einspruchs und
von seinem Siege in dem im Hintergrund stehenden petitorischen Proceß überzeugt war. Wenn nun solche Fälle,
wo der Unternehmer sich in seinem eignen Interesse dem Widerspruch sügte und, statt ihn ganz zu ignoriren, sich
mit einer Beschwerde an den Prätor wandte, öfter vorkamen, so konnte sich allmählich auf dem Wege gewohnheitsrechtlicher Uebung leicht der Satz bilden, daß einem
solchen Privatverbot zunächst Folge gegeben werden müsse,
bis dann eudlich der Prätor das Institut in seinen
Boraussetzungen, Wirkungen und sonstigen Grundsätzen
genauer normirte.

#### §. 1671.

## II. Voraussetzungen der d. n. n.

# 1. Beschaffenheit des opus.

B. Damit einem gegen eine Anlage ausgesprochenen Privatverbot die eigenthümliche Wirkung zukomme, daß beim Zuwiderhandeln gegen dasselbe ein restitutorisches Interdict ohne alle Untersuchung der materiellen Berechtigung zu dem Verbot zulässig ist, müssen die im prätorischen Edict aufgestellten Voraussetzungen vorhanden sein. Diese Voraussetzungen beziehen sich auf die Besichaftenheit des opus, auf den Nunciations act und auf den Grund der Runciation.

Hinsichtlich der Beschaffenheit des opus sind bie Boraussetzungen folgende.

Durch das Werk, welches verhindert werden soll, muß eine bleibende Veränderung auf Grund und

Boden hervorgebracht werden, es muß ein opus in solo factum, solo conjunctum, solo cohaerens sein und das hin wird nach der Interpretation der römischen Juristen nur das Bauen und Niederreißen von Gesbäuden gerechnet.

1. 1. §. 11. 12. h. t.: Opus novum facere videtur, qui aut aedificando aut detrahendo aliquid pristinam faciem operis mutat. (§. 12.) Hoc autem edictum non omnia opera complectitur, sed ea sola, quae solo conjuncta sunt, quorum aedificatio vel demolitio videtur opus novum continere. Idcirco placuit, si quis messem faciat, arborem succidat, vineam putet, quamquam opus faciat, tamen ad hoc edictum non pertinere, quia ad ea opera, quae in solo fiunt, pertinet hoc edictum.

An sich liegt in dem Begriff des opus in solo factum nicht, daß es eine auf bauliche Aulagen bezüg= liche Thätigkeit sein muß. Auch beim interdictum quod vi aut clam sind es nur opera in solo facta, die den Gegenstand desselben bilden (l. 1. §. 4. quod vi a. cl. 43. 24.), und auch hier wird an dem Erforderniß des opus in solo factum streng festgehalten und dazu ein terrae et quodammodo solo ipsi corrumpendo manus inferre verlangt (l. 7. §. 5. 1. 9. §. 3. 1. 10. Und doch ist hier der Begriff des opus in solo eod.). factum ein weiterer als bort: nicht blos das Errichten und Niederreißen von Gebänden fällt unter das Interdict, sondern auch das Abhauen von Bäumen, Abschneiden von Weinstöcken, Ziehen von Gräben, Adern u. s. w. (l. 7. §. 5. l. 9. §. 3. l. 13. pr. §. 3. 4. 7. eod.), während gerade diese Fälle nach 1. 1. §. 12. cit. von

der o. n. n. ausdrücklich ausgeschlossen sind. Dieser engere Begriff von opus bezüglich von opus in solo kactum bei der o. n. n. rechtfertigt sich aus dem Zweck derselben, gerade bei Baustreitigkeiten eine schnelle Rechtshilfe zu gewähren <sup>10</sup>).

Hiernach ist es vollständig unberechtigt, wenn Un= terholzner (Schuldverh. II. S. 173. N. n.) mit Berufung auf 1. 7. §. 5. quod vi aut clam sagt, das Ausroden eines Waldflecks oder Weidichts falle unter das Interdict aus der o. n. n. Auch in den Entscheidun= gen höchster Gerichtshöfe findet diese falsche Ansicht ihre Bertretung. So sagt das DAG. zu Jena (bei Emminghaus Pand. des gem. sächs. Rechts S. 454.) und zwar sogar unter Berufung auf l. 1. §. 11. 12. cit., jede Veränderung, die Jemand äußerlich mit Grundstücken vornehme, sei ein opus novum, und das OAG. zu Darmstadt (bei Emminghaus a. a. D.) erklärt jedes mit dem Boden zusammenhängende Werk für ein opus novum im Sinn des Edicts, da l. 1. §. 11. h. t. nur einen speciellen Fall behandle und ein großer Theil der Rechtslehrer der Ansicht sei, daß die Anlage von Dämmen, Gräben, Erdhaufen, Brunnen dem Interdict unterliege 11). Den Nachweis dieses großen Theils der Rechtslehrer ist das letztere Erkenntniß schuldig geblieben und selbst wenn es ihn erbracht hätte, würde darum die Behauptung doch nicht richtig sein. Zunächst ist es falsch, daß die l. 1. §. 11. h. t. nur einen speciellen

<sup>10)</sup> Darüber, daß die römischen Juristen zu einer solchen restrictiven Interpretation die Berechtigung hatten, vgl. Savigny Syst. I. S. 298. N. f.

<sup>11)</sup> Bgl. über die Praxis des DAG. zu Darmstadt auch Heinzerling im civ. Arch. N. F. III. S. 246. 247.

Fall behandle, in dem Sinn, wie das Darmftädter Erkenntniß es meint, daß nämlich darin nur von einem Beispiel die Rede sei. Diese Stelle will vielmehr, nachdem bis dahin blos von opus novum im Allgemeinen gesprochen mar, mit den Worten: opus novum facere videtur qui aut aedificando aut detrahendo aliquid pristinam faciem operis mutat eine Definition von opus novum geben, wie dies denn auch im folgenden §. mit den Worten wiederholt wird, daß die aedificatio ober demolitio eines opus solo conjunctum ein opus novum enthalte. Dazu kommt, daß nicht nur in allen Beispielen, die etwas concreter von Fällen der o. n. n. sprechen, stets nur von aedificatio ober demolitio eines Bauwerks die Rede ist, sondern daß auch in vielen Stellen opus novum facere als begrifflich identisch mit aedificare gebraucht wird, so daß der Gedanke, es könne opus einen weiteren Sinn haben, geradezu ausgeschlossen sein muß 12).

Ein Bedenken darf aber nicht verschwiegen werden, daß nämlich der o. n. n. auch bei der refectio und purgatio von rivi und cloacae Erwähnung geschicht. Iwar ist bestimmt, daß die o. n. n. hierbei nicht zulässig sei, aber dieser Ausschluß ist kein begrifflicher, sondern wird ausdrücklich als Ausnahme bezeichnet und es wird als Grund dasür angegeben, daß publicae salutis et securitatis intersit et cloacas et rivos purgari und daß es, da der Prätor zum Schutz der Vornahme dieser Handlungen ein prohibitorisches Interdict gebe, absurd sein würde, wenn die Vornahme dieser Handlungen

<sup>12)</sup> L. 1. §. 7. l. 3. §. 2. l. 5. §. 2. 5. 7. 20. l. 8. §. 2. 4. h. t. Vgl. auch l. 5. §. 9. l. 20. §. 10. eod. Reinhard Verm. Auff. S. 4.

durch eine o. n. n. gehindert werden könne 18). könnte offenbar nicht gesagt werden, wenn hier im Sinn des Edicts gar kein opus novum vorläge: es würde sonst einfach der Hinweis auf den Mangel der edictsmäßigen Boraussetzungen genügt haben. Es fragt sich dem= nach, wie hiermit unsere obige durch zahlreiche Quellen= zeugnisse bestätigte Behauptung, daß die o. n. n. principiell nur bei Bauwerken Anwendung finde, in Einklang zu bringen ist, da man doch das Reinigen eines Abzugs= canals oder einer Wasserrinne nicht als Bauwerk bezeich= nen kann. Gine Aufklärung dieses scheinbaren Wider= spruchs giebt uns der Inhalt des T. D. de rivis 43. 21. und de cloacis 43. 23. in den Stellen, die über die Begriffe von purgare und resicere sprechen. Nach 1. 1. §. 7. de rivis ist mit dem purgare das reficere sehr häufig verbunden, und über den Umfang des Begriffs reficere ist im vorhergehenden §. 6. gesagt: verbo reficiendi tegere, substruere, sarcire, aedificare, item advehere apportareque ea quae ad eandem rem opus essent, continentur. In 1. 3. §. 1. eod. heißt es: si rivum qui ab initio terrenus fuit, qui aquam non continebat, caementicium velit facere, audiendum esse — mihi videtur urgens et necessaria refectio esse admittenda, und nach l. 1. §. 12. de cloac. steht das interdictum de cloacis auch zu dem Behufe zu, ut in vicini aedes veniat et rescindat pavimenta purgandae cloacae causa. Es kommt asso jedenfalls bei diesem purgare und reficere vor, daß die Voraussettung der o. n. n., aedificatio oder demolitio eines opus solo cohaerens, vorliegt und auf diese Fälle wäre, wenn nicht eben hier eine Ausnahme bestände, unzweifel-

<sup>13)</sup> L. 5. §. 11. 12. h. t. l. 3. §. 8. de riv. 43. 21.

haft die Zulässigkeit der o. n. n. beschränkt, während wenn Jemand eine Cloake ohne jede bauliche Beränderung reinigt, von der Anwendbarkeit dieses Einspruchs nach dem Begriff des opus novum nicht die Rede sein könnte. Daß aber eine genauere Erörterung hierüber und eine Unterscheidung der verschiednen bei einer purgatio und resectio möglichen Fälle, in welchen die o. n. n. prinscipiell statthaft, in welchen sie principiell ausgeschlossen sein würde, von den römischen Juristen nicht vorgenommen worden ist, erklärt sich einfach daraus, daß eine solche Untersuchung ohne allen practischen Werth gewesen wäre, da jedenfalls bei einem jeden solchen purgare und resecte die o. n. n. unstatthaft war.

4. Das opus solo conjunctum in dem nunmehr festgestellten Sinn muß aber ferner, wie dies schon im Wort operis novi nunciatio liegt, ein novum sein, eine bauliche Anlage, die gegenüber dem bisherigen Zustand des Grundstücks eine wirkliche Neuerung ist, die, wie 1. 1. §. 11. h. t. es ausbrückt, pristinam faciem mutat. Ein opus novum liegt aber nicht blos bann vor, wenn ein ganz und gar neues Werk hergestellt z. B. ein Haus von Grund aus neu errichtet wird, sondern auch wenn ein schon bestehendes nur erweitert z. B. auf ein Haus ein neues Stockwerk aufgesetzt wird. Dasselbe gilt, wenn ein schon bestehendes Werk ganz oder theilweis zerstört Wenn es sich hingegen blos um die Erhaltung eines schon vorhandenen opus handelt, wenn nur eine Reparatur vorgenommen wird, so daß banach das Werk äußerlich als nichts anderes erscheint als wie es sich schon vorher darstellte, wenn z. B. ein altes Gebäude gestützt wird, so ist ein opus novum nicht vorhanden:

1. 1. §. 13. h. t. Si quis aedificium vetus fulciat, an opus novum ei nunciare possumus, videamus. Et magis est, ne possimus: hic enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo remedium adhibet.

Wenn nach l. 1. §. 6. de riv. der Begriff von Repariren der ist: quod corruptum est, in pristinum statum restaurare, nach l. 1. §. 11. h. t. aber gerade das pristinam faciem mutare das Wesen des opus novum bildet, so scheint danach festzustehen, daß bloses Repariren die o. n. n. nicht begründet. Dennoch bleiben noch Zweifel. Die l. 1. §. 13. cit. spricht nur vom Stützen eines alten Gebändes, um es nicht einfallen zu lassen. Wie ist es aber dann, wenn das Stützen zu dem Behufe geschieht, um das schadhafte untere Stockwerk wegzunehmen und durch ein neues zu ersetzen? Auch hier kann man sagen, daß man veteri sustinendo remedium adhibet, und doch wird man barin unter Umständen ein die o. n. n. begründendes opus novum erblicken können, wie z. B. unzweifelhaft bann, wenn es sich um Anwendung der o. n. n. zum Zweck der Er= langung der cautio damni infecti handelt. Oder wenn ein ganz oder theilweis zerstörtes Haus in derselben Beise wie es vorher bestanden hat wieder aufgebaut wird: welches ist hier die pristina facies? Der Zustand, wie er vor oder der, wie er nach der Zerstörung bestanden hat? Dem Inhaber einer servitus tigni immittendi wird man hier unzweifelhaft die o. n. n. versagen, dem Eigenthümer hingegen der Bauthätigkeit eines Dritten gegenüber gestatten. Ober wenn Jemand sein Haus um ein Stodwerk niedriger machen will, so wird barin für benjenigen, bem eine servitus tigni immittendi zusteht, eine Berechtigung zur o. n. n. liegen, hingegen nicht für den, der eine servitus altius non tollendi hat.

Es kommt banach für Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit der o. n. n. gegenüber einem addificare ober detrahere wesentlich auf die Gründe an, aus welchen nunciirt werden soll. Dadurch aber, daß in manchen Fällen einem Neubau gegenüber die Runciation ausgeschlossen ist, wird der Begriff des opus novum selbst nicht alterirt, vielmehr bleibt dieser immer derselbe; er muß aber gerade deßhalb, weil bei seiner Bestimmung eine specielle Rücksichtnahme auf alle möglichen einzelnen Fälle nicht denkbar ist, in einer Weise allgemein gefaßt sein, daß diese verschiednen möglichen Fälle durch ihn gedeckt sind. Und das ist durch die Definition der l. 1. §. 11. cit. geschehen, die man wohl so umschreiben kann: ein opus novum liegt dann vor, wenn der unmittelbar vor der factischen Möglichkeit des Einspruchs bestehende Zustand äußerlich sichtbar aufgehoben wird durch eine an dem Grundstück vorgenommene und deffen bisherige äußere Gestalt ändernde bleibende Vorrichtung, die im Errichten oder Niederreißen eines Gebäudes besteht. Danach fällt an sich auch der Wiederaufbau eines abgebrannten Hauses ganz in derselben Weise wie es vorher bestanden unter den Begriff des opus novum, ebenso das Abtragen eines Stockwerks, sei es um das Haus niedriger zu machen, sei es um das weggenommene Stockwerk durch ein neues zu ersetzen, ohne daß aber, wie dies die obigen Beispiele zeigen, wegen dieses opus novum stets die Nunciation zuläs= fig ist 14).

<sup>14)</sup> Es ist hiernach falsch, wenn Wening=Ingenheim

- 5. Ein weiteres Erforderniß des opus novum solo cohaerens ist das negative, daß das Werk noch nicht vollendet sein darf. Es ergiebt sich dies Erforzberniß aus dem Zweck der o. n. n., welcher lediglich darin besteht, die Bollendung des Werks vorläufig zu hinderu. Ist das Werk unbesugter Weise bereits vollenz det, ehe zur o. n. n. gegriffen wurde, so müssen andere Rechtsmittel restitutorischer Art gebraucht werden und zwar ist hier insbesondere das interdictum quod vi aut clam anwendbar.
  - 1. §. 1. h. t. Hoc autem edictum remediumque o. n. n. adversus futura opera inductum est, non adversus praeterita, hoc est adversus ea quae nondum facta sunt, ne fiant: nam si quid operis fuerit factum, quod fieri non debuit, cessat edictum de o. n. n. et erit transeundum ad interdictum "quod vi aut clam factum erit, ut restituatur" —

Es fragt sich aber, ob zu diesem negativen Moment, daß ein opus futurum nondum factum erfordert wird, noch das positive Moment hinzutritt, daß es schon angesangen sein muß. Manche Schriftsteller heben diesen Punct nicht hervor, andere beantworten ihn verschieben. So spricht Mühlenbruch (Pand. S. 463). von einer Neuerung, welche Jemand vorzunehmen im Begriff steht oder begonnen hat, während nach Untersholzner (Schuldverh. II. S. 171. N. c.) die Arbeit bereits begonnen haben muß und ein voreiliger Einspruch,

(Gem. Civilrecht §. 316. N. v.) meint, daß sich aus dem Erforderniß des opus novum die Bestimmung in l. 5. §. 11. h. t. und l. 3. §. 8. de riv. hinsichtlich des resicere und purgare der Cloaken erkläre.

der erhoben wird, ehe man noch sehen kann, was im Werke ist, keine Kraft hat. In den Quellen ist diese Frage nicht näher erörtert, weil in der That Alles auf den Begriff des Anfangens ankommt und dieser sich kaum fest begrenzen läßt. An der Unterholznerschen Ansicht ist jedenfalls das unrichtig, daß das Anfangen und das Ersichtlichsein dessen, was im Werke ist, identifizirt und die o. n. n. für kraftlos erklärt wird, wenn das letztere Moment fehlt. Soll der Inhaber einer servitus ne prospectui officiatur, wenn der Nachbar ein Gebäude aufführt, erst warten müssen, bis das Gebäude die Höhe erreicht, daß es seine Aussichtsgerechtigkeit zu bedrohen anfängt, wo dann möglicherweise nur kurze Zeit noch erforderlich ist, um das Werk zu einem vollendeten, die o. n. n. ausschließenden zu machen? Oder soll derjenige, dem eine servitus oneris ferendi zusteht, gegenüber dem das servitutpflichtige Gebäude einreißenden Nachbar so lange zur Unthätigkeit gezwungen sein, bis seine Stützerechtigkeit beeinträchtigt zu werden beginnt? In dem Erforderniß des opus futurum nondum factum liegt das sicherlich nicht, die 1. 1. §. 8. h. t. (potest quis nunciare etiam ignorans quod opus fieret) spricht entschieden dagegen und ein gleiches Gegenargument läßt sich aus der l. 5. S. 10. h. t. entnehmen, wo die o. n. n. hann als möglich erwähnt wird, quotiens quis in nostro aedificare vel in nostrum immittere vult 16). Auf der andern Seite ist es aber trot der eben citirten Stelle nicht genau genug zu

<sup>15)</sup> Bgl. auch l. 8. §. 1. h. t.: qui o. n. nunciat, si quid operis jam factum erit, in testationem referre debet ut appareat quid postea factum sit.

sagen, die o. n. n. sei wegen einer jeden Neuerung zulässig, die Jemand vorzunehmen im Begriff steht. den Worten der 1. 1. §. 1. h. t.: adversus futura opera hoc est adversus ea quae nondum facta sunt ne fiant folgt das nicht, die futura opera find nicht Berke, die überhaupt künftig einmal vorgenommen werden könnten, sondern bilden nur den Gegensatz zu den bereits vollendeten. Ebensowenig kann man sich dafür auf die Worte der 1. 5. §. 10. cit. quotiens quis aedificare vult stützen, denn daß diese zu allgemein lauten, zeigt schon die Erwägung, daß offenbar der blos innere Wille zur Begründung der o. n. n. nicht hinreicht. Aber auch die wörtliche Erklärung, einen Bau unternehmen zu wollen, kann man nicht für genügend erachten. In einer solchen verbalen Prätention kann wohl der Grund zu einer petitorischen Klage liegen, zur o. n. n. giebt dieselbe, so lange zur thatsächlichen Ausführung dieses Willens am Grundstück selbst noch nichts gethan ift, keine Berechtigung. Hingegen dies, der Anfang der thatsächlichen Ausführung des Willens am Grundstück selbst, muß auch genügen: durch jede Thätigkeit am Grundstück, die, wenn sie auch selbst zunächst noch nicht unter den Begriff des zu inhibirenden opus fällt, doch zu einem solchen opus zu führen geeignet ist und als dessen möglicher Anfang erscheint, wird die Existenz dieses Erfordernisses des Beginns begründet. Nimmt man dies nicht an, so fehlt es an jeder Grenze für die Bestimmung, von welchem Moment an die o. n. n. zu= lässig sein soll. Auch hier ist natürlich mit der Entscheidung dieser Frage noch nicht festgestellt, ob nun die Nunciation ihren übrigen Erfordernissen nach begründet oder ob sie eine solche ist, die der Nunciat ignoriren

kann 16). Die Stelle, auf welche Unterholzner seine Ansicht stützt, die 1. 21. §. 3. h. t.:

Opus autem factum accipimus non, si unum vel alterum caementum fuit impositum, sed si proponatur instar quoddam operis et quasi facies quaedam facta operis,

handelt gar nicht von dem Erforderniß des opus novum, sondern es ist hier, wie der Zusammenhang mit den vorshergehenden und folgenden §§. zeigt, die Rede von der stipulatio de o. n. n., in welcher cavirt wird: quod opus novum factum erit, id restitutum iri, und der Sinn dieser Stelle ist, daß in der Caution "nur für opus factum, also im Ganzen, nicht für Einzelarbeiten ohne Bollendung des ersten die Gewähr übernommen wird 17)."

- 6. Die letzte Boraussetzung in Bezug auf die Beschaffenheit des opus ist endlich die, daß das neue Werk einen Nachtheil, sei es für das allgemeine öffentliche Interesse oder das Interesse eines Einzelnen im Gefolge haben muß, so daß z. B. wer eine servitus altius non tollendi gegenüber einem Gebäude hat, nicht wirksam nunciiren kann, wenn das Gebäude niedergerissen und der
  - 16) Wenn z. B. der das Dach Abnehmende kein neues Stockwerk aufsetzen, sondern nur sein Haus neu decken will ohne sonstige Veränderung, so braucht er sich an die vom Servitutberechtigten zum Schutz seiner servitus ne luminibus officiatur vorgenommene Nunciation nicht zu kehren.
  - 17) Rudorff a. a. D. IV. S. 144. 145. Opus factum ist nicht, wie Unterholzner es versteht, identisch mit opus coeptum, sondern wie in l. 1. §. 1. h. t. mit opus persectum.

Plat künftig als unbebauter benutzt werden soll <sup>18</sup>). Es kann daher trot des Borhandenseins der übrigen Erfordernisse — wie dies bereits bei der Besprechung des zweiten und dritten Erfordernisses erwähnt worden — immer noch fraglich sein, ob die o. n. n. nun wirklich im concreten Fall begründet ist.

Schließlich ist nur noch zu bemerken, daß auf den Ort, wo das opus gemacht wird, ob er intra oder extra oppida, in privato oder in publico gelegen ist, nichts ankommt. Auch das ist gleichgiltig, ob der Ort schon ein Gebäude trägt oder ob er unbebaut ist <sup>19</sup>).

Es ist daher entschieden unrichtig, wenn Heims bach (Rechtslex. VII. S. 582.) behauptet, das Grundsstück, auf dem das opus errichtet wird, müsse ein Haussein. Hingesehen auf das ausdrückliche Zeugniß der l. 20. S. 2. h. t. (sive vacuus locus sit, ubi nunciatum est, sive aedisicatus, aeque huic interdicto locus erit) bedarf es keiner besondern Widerlegung der für diese Behauptung vorgebrachten durchaus unhaltbaren Gründe.

Ebenso falsch ist die Ansicht desselben Schriftstellers, es müsse das durch den Neubau benachtheiligte Grundstück ein Haus sein. Der eine Grund, daß überall, wo eines Grundstücks halber nunciirt werde, Häuser beisspielsweise vorkämen, ist nicht richtig, nicht einmal die von Heimbach selbst angeführten Stellen, l. 5. §. 8. und l. 3. §. 1. h. t., enthalten eine Bestätigung; der zweite Grund, daß, wo die Nunciation wegen Berletzung der Servitut erfolgt, nur Häuserservituten erwähnt würsen, welche Landgrundstücken nicht zustehen könnten,

<sup>18)</sup> Lgl. l. 6. §. 7. si serv. vind. 8. 5.

<sup>19)</sup> L. 1. §. 14. h. t. l. 20. §. 2. eod.

widerlegt sich nicht blos badurch, daß auch für einen unbebauten Platz eine sogenannte servitus urbana besgründet sein kann, sondern auch dadurch, daß die o. n. n. gar nicht blos wegen Verletzung von Servituten, sondern auch wegen Verletzung der Substanz des Grundbern auch wegen Verletzung der Substanz des Grundberäcks zulässig ist, und nicht blos zur Conservirung eines Rechts, sondern auch damni depellendi causa, und nicht blos im Privats, sondern auch im öffentlichen Interesse, in welchen Fällen überall nicht der geringste Grund einer Beschränkung der o. n. n. auf den Fall eines einem Hause drohenden Schadens vorliegt.

Auch die weitere von Baron (krit. Vierteljahrsschrift VII. S. 486 ff.) aufgestellte Behauptung, die o. n. n. juris nostri conservandi causa setze einen Streit zwischen zwei Grundnachbarn voraus, ist unbegründet. Der Hauptfall ist das allerdings und auf ihn bezieht sich die von Baron citirte l. 21. h. t. Daß aber die o. n. n. auch dann zulässig ist, si quis aedificat in nostro im Gegensatz zu dem Fall si in suo quid facit und in nostras aedes quid immittit, ist doch in l. 5. §. 8—10. h. t. deutlich genug ausgesprochen. Davon, daß der in nostro aedisicans unser Nachbar sein müsse, ist keine Rede; auch würde ein solches Ersorderniß keinen Sinn haben, da es für die Berletzung der Substanz meines Grundstücks gleichgiltig ist, ob der Bauende mein Nachbar ist oder nicht.

# §. 1671 a.

### 2. Der Nunciationsact.

7. Die o. n. n. ist ein Privatact, der in der wörtslichen in einer gewissen Weise abgegebenen Erklärung besteht, daß man einen Einspruch gegen das opus novum erhebe.

Solche Privatacte einer außergerichtlichen Ankundi= gung an den Gegner, in der römischen Volkssitte wurzelnd und allmählich zu Rechtsacten erhoben, kommen im römischen Recht in den verschiedensten Verhältnissen und zu den verschiedensten Zwecken vor, theils im Proceß theils außerhalb deffelben, theils um Rechte zu erwerben, theils um Rechte zu erhalten 20). Daneben kommen zwei Ankündigungen vor, für die der Ausdruck nunciatio ge= bräuchlich ist, die nunc. ad fiscum und die nunc. novi operis. Asverus (S. 3. 127.) sieht den Unterschied dieser Ausdrücke darin, daß denunciatio eine mehr oder weniger feierliche Verkündigung, nunciatio hingegen ein nicht feierliches oder wenn auch nicht ein ganz unfeier= liches, so doch ein weniger feierliches Verkünden bedeute. Diese Unterscheidung ist nicht nur höchst unbestimmt, sondern auch unbegründet: unter den von Asverus selbst angeführten Beispielen finden sich solche, wo das denunciare offenbar ganz unfeierlich ist 21). Und wenn A8verus (S. 127.) meint, man könne sich, da doch die

- 20) Asverus Die Denunciation der Kömer S. 69. ff. zählt über 60 verschiedene Arten auf.
- 21) So die denunciatio zur Verhütung des int. quod vi aut clam, wo das scire des Gegners dem denunciare gleichsteht (S. 87. Nr. 22.). Ferner der Fall sub A. 2. (S. 69.), wo nur denunciatio saepe missa verlangt wird, ohne daß ein Grund besteht, hier eine besondere Feierlichkeit für nothwendig zu halten; ebensowenig des darf die bei einem pactum de non distrahendo pignore vorkommende dreimalige Denunciation einer des sondern Solennität; in dem Fall B. 3. (S. 76.) ist in l. 24. C. de neg. gest. 2. 19. gerade das eins sache contradicere mit denunciare identisch gebraucht.

o. n. n. vor Zeugen vorgenommen werde, das weniger feierliche Verkünden nur so vorstellen, daß entweder weniger als drei Zeugen ausreichten ober daß sie nicht rogirte mannbare römische Bürger zu sein brauchten, so ist nicht nur die Prämisse unrichtig (s. unten Ziff. 12.), sondern es fehlt auch für seine Auflösung dieser felbst geschaffenen Schwierigkeit an jedem Anhalt. den spätern Pandectenjuristen und im Codex wird statt o. n. n. auch der Ausdruck denunciatio gebraucht 22). Die Erklärung von Asverus, daß später, obgleich es nicht nothwendig gewesen, doch aus Vorsicht auch drei selbst rogirte niännliche Zeugen zugezogen worden seien und daß sich daher der Sprachgebrauch geändert habe, ist wieder mehr als unwahrscheinlich. Denn warum sollte später eine Vorsicht nothwendig geworden sein, deren man Jahrhunderte lang nicht bedurft hatte? Und was war dabei überhaupt vorzusehen oder was wäre durch die Rogation sicherer geworden? Gegen diese Ansicht sprechen auch die von Stölzel (S. 21.) geltend gemachten Gründe, daß es etwas ganz Abnormes wäre, wenn für ein formloses Geschäft sich nach und nach eine bestimmte Form gebildet hätte, und daß es die ganze Wirkung der ein besonders schleuniges Verfahren erheischenden o. n. n. vereiteln hieße, wenn man die Zuziehung dreier Solennitätszeugen für obligatorisch ober auch nur für üblich erklären wollte. Der erst später auftretende Gebrauch des Ausbrucks denunciatio erklärt sich vielmehr daraus, daß die ältere Zeit an einem einmal üblichen Kunstausdruck, wie es o. n. n. gerade im Gegensatz zu dem in sehr verschiedenen Bedeutungen und

<sup>22)</sup> Vgl. Stölzel a. a. D. S. 21.

Anwendungen vorkommenden denunciatio war, strenger festhielt, während die spätere Zeit darin laxer wurde.

8. Die genaue Kenntniß der Form der o. n. n. fehlt uns. Das, was die Quellen direct darüber mittheilen, ist Folgendes:

Einer Mitwirkung des Prätors bedarf es nicht. Die o. n. n. ist eben ein außergerichtlicher Act, bessen Berechtigung sich auf die allgemeine Verheißung im prätorischen Edict stütt.

1. 1. §. 2. h. t. Nunciatio ex hoc edicto non habet necessariam praetoris aditionem. Potest enim nunciare quis, etsi eum non adierit.

Diese außergerichtliche Erklärung muß abgegeben werden in re praesenti, d. h. an Ort und Stelle, wo das zu inhibirende Bauwerk in Angriff genommen wird. Ans diesem Grund ist, wenn an mehreren Orten gebaut wird, für jeden Bau eine besondere Nunciation erforderlich.

- 1. 5. §. 2. h. t. Nunciationem autem in re praesenti faciendam meminisse oportebit, id est eo loci, ubi opus fiat §. 4. Si quis forte in foro domino opus novum nunciat, hanc nunciationem nullius esse momenti exploratissimum est: in re enim praesenti et paene dixerim ipso opere, hoc est in re ipsa, nunciatio facienda est §. 16. Si in pluribus locis opus fiat quia in re praesenti fit nunciatio, plures nunciationes esse necessarias
  - Hasse (S. 587.) zieht auch die l. 5. §. 7. h. t.: Si quis ipsi praetori velit o. n. nunciare, debet, ut interim testetur non posse se nunciare: et si nunciavit postea et quod retro aedificatum erit,

destruendum erit, quasi repetito die nunciatione facta

hierher, indem er sagt, der Fall dieser Stelle mache von der Nothwendigkeit in re praesenti zu nunciiren, eigentlich keine Ausnahme. Er versteht die Stelle nämlich so, als ob es durch irgend ein Hinderniß unmöglich sei, in re praesenti zu nunciiren, z. B. weil der Herr des Bodens den Zutritt wehrt: hier solle man zum Prätor gehen und ihm diese Unmöglichkeit bezeugen. Davon enthält aber die Stelle kein Wort. Es heißt nicht: wenn Jemand nicht nunciiren kann, muß er dem Prätor diese Unmöglichkeit bezeugen, sondern: wenn Jemand Prätor nunciiren will, muß er, weil er gegen diesen eine eigentliche o. n. n. nicht vornehmen kann, inzwischen zur testatio greifen u. f. w. Die o. n. n. dem Prätor gegenüber ist aber unzulässig nach dem allgemeinen Grundsatz, daß der Magistrat während der Dauer seiner Amtsführung mit Privatstreitigkeiten nicht behelligt werden soll 28), wozu hier noch kommt, daß die o. n. n. wie ein vom Prätor ausgehendes Verbot, wie ein Ausfluß des dem Privaten zu diesem Behuf übertragenen prätorischen Imperiums betrachtet wird, welches demnach dem Prätor selbst gegenüber nicht anwendbar ist 24).

Der Grund, der für dieses Requisit der Vornahme

<sup>23)</sup> Bgl. Schmibt a. a. D. VIII. S. 28. A. 25. Bangerow Pand. III. §. 676. Anm. I. 4. Unterholzener Schuldverh. II. S. 172. VI. — Daß danach die l. 5. §. 7. cit. auch nicht als Beweis für die Existenzeiner sog. nunc. publica oder judicialis angeführt werden kann, ist klar. Bgl. Schmidt a. a. D.

<sup>24)</sup> Vgl. l. 1. §. 10. h. t. l. 7. §. 14. de pact. 2. 14. l. 20. §. 1. h. t. S. auch unten Ziff. 41. Anm. 19.

der o. n. n. in re praesenti von Uspian in 1. 5. §. 4. eit. angegeben ist (ut confestim per nunciationem ab opere discedatur; ceterum si alibi fiat nunciatio, illud incommodi sequitur, quod dum venitur ad opus, si quid fuerit operis per ignorantiam factum, evenit, ut contra edictum praetoris sit factum), wird häufig als bloser Scheingrund aufgefaßt. Dies ist jedenfalls nicht in der Weise richtig, wie Stölzel (S. 23.) meint, wenn er sagt: "dieser Grund könne nur dahin führen, dem Nuncianten anzurathen, in re praesenti zu nunciiren, damit alsbald eingehalten und nicht in der Zwischenzeit, ehe die Nunciation bis zu dem Werk gelangt, gegen dieselbe gefehlt werde". Denn nach der Erörterung Ulpian's soll diese Bestimmung nicht etwa im Interesse des Nuncianten, sondern des Unternehmers getroffen sein: es wäre hart für diesen, wenn ihm in foro nunciirt würde und nun in der Zwischenzeit, ebe er zum Bau gelangt, um dessen Einstellung anzuordnen, weiter gebant worden ware und dies als contra edictum factum wieder eingerissen werden müßte. Was Stölzel weiter gegen diesen Grund vorbringt — daß, wenn nur deßhalb die nicht in re praesenti geschehene Nunciation ungiltig wäre, der nämliche Grund auch der Wirksamkeit einer nicht in re praesenti erfolgten das interdictum quod vi aut clam erzeugenden Prohibition entgegenstehen musse — ist nicht zutreffend. Ulpian argumentirt ja so: wenn man das Erforderniß der praesentia rei nicht aufgestellt habe, so würde, da dann natürlich eine nicht in re praesenti vorgenommene o. n. n. giltig gewesen wäre, den Unternehmer der Nachtheil getroffen haben, daß auch das vor der Möglichkeit seines Einschreitens Gebaute als contra edictum factum habe

restituirt werden müssen; hinsichtlich der prohibitio führt aber Stölzel selbst aus, daß dasjenige, was ohne Berschulden des Prohibirten in der Zeit, ehe das Berbot zum opus gelangen konnte, geschehe, nicht für vi factum gelte. Das ist aber gerade anders, als es nach Ulpion bei ber o. n., wenn das Erforderniß der praesentia rei nicht bestände, sein würde: hier wäre eben in diesem Fall doch contra edictum gehandelt, noch ehe das Berbot zum opus gelangen könnte. Der Fehler in Stölzel's Beweisführung liegt darin, daß er bei der Frage nach dem Grund dieses Erfordernisses Ulpian einen Sat aufstellen läßt, der doch erst dann richtig wäre, wenn das Erforderniß schon feststände, ohne einer Begründung zu bedürfen, den Satz nämlich, daß die nicht in re praesenti vorgenommene o. n. n. ungiltig sei. Uspian geht aber bei seiner Argumentation gerade von der Giltigkeit der nicht in re praesenti vorgenommenen Nunciation aus, um an den Folgen, die dies haben würde, zu zeigen, daß das Erforderniß des Nunciirens in re praesenti mit vollem Grund aufgestellt sei. Diese Erwägung hat also in der That ihre Berechtigung. Jedoch darf man sie allerdings nicht für den allein oder hauptsächlich entscheidenden Grund dieses Erfordernisses halten. Derselbe liegt vielmehr in dem eigenthümlichen Wefen der o. n. n. als eines in rem wirkenden Rechtsmittels: nicht allein die Person des jetzigen Unternehmers soll durch das Verbot gebunden werden, sondern der Bann ruht gleichsam auf dem Werk felbst und dauert fort ungeachtet aller Veränderungen in der Person des Nunciaten. Und darum, damit das Verbot diese bingliche über die Person des jetigen Nunciaten hinausgreifende Wirksamkeit habe, ist es erforderlich, daß nicht beliebig

irgendwo dem jetzigen Unternehmer gegenüber das Berbot ausgesprochen, sondern das Werk selbst in Bann gelegt und ihm unmittelbar der Einspruch gemacht werde und daß sich so gewissermaßen äußerlich ausspricht, das Berbot gehe ohne Bermittlung einer Person direct gegen das Werk selbst. Daher ist auch der Sat: o. n. n. in rem sit, non in personam (l. 10. h. t.) nicht blos als Wirkung, sondern auch als Boraussetzung der o. n. n. zu verstehen 25).

9. Hätte man aber diesen Gedanken streng consequent durchführen wollen, so würde das zu großen Incon= venienzen geführt haben. Es müßte banach z. B. auch genügen, wenn Jemand nächtlicher Weile ein Berbot gegen das opus erlassen hätte: es würde auch hier der bas Werk Fortsetzende sich dem interdictum demolitorium ausgesetzt haben. Darum ist als zweite das Erforderniß ber rei praesentia ergänzende Voraussetzung die aufgestellt, daß bei der Nunciation Jemand zugegen sein muß, durch beffen Ohren, wie Hasse (S. 588.) es ausdrückt, gleichsam das Werk selbst das Berbot vernahm. Es braucht dies nicht der Bauherr selbst zu sein, sondern es genügt die Gegenwart eines jeden Andern, der domini operisve nomine sich an Ort und Stelle befindet, d. h. der in irgend einer Beziehung mit dem Bauherrn oder dem Werk selbst steht und dem daher der Einspruch nicht gleichgiltig ist und von dem der Bauherr Nachricht von dem Einspruch erhalten kann, z. B. Sclaven, Kinder, die Frau des Bauherrn, beim Bau beschäftigte Bauleute u. s. w., nicht aber ein zufällig an der Baustelle vorübergehender Fremder.

<sup>25)</sup> Vgl. auch unten Ziff. 12. bei Anm. 82.

1. 5. §. 3. h. t. Nunciari autem non utique domino oportet: sufficit enim in re praesenti nunciari ei, qui in re praesenti fuerit, usque adeo, ut etiam fabris vel opificibus, qui eo loci operantur, opus novum nunciari possit. Et generaliter ei nunciari o. n. potest, qui in re praesenti fuit domini operisve nomine, neque refert, quis sit iste vel cujus conditionis qui in re praesenti fuit: nam et si servo nuncietur vel mulieri vel puero vel puellae, tenet nunciatio: sufficit enim in re praesenti operis novi nunciationem factam sic, ut domino possit renunciari.

Der Zweck dieses Requisits ist selbstverständlich der, daß der Bauherr Kunde von dem Einspruch erhalten kann (ut domino possit renunciari); nicht nothwendig ist aber, daß dies auch wirklich geschehen sei, die blose Möglichkeit, gegeben durch die Anwesenheit der genannten Personen, genügt. Dazu gehört aber auch, daß die answesende Person eine intelligens d. h. überhaupt den Borgang zu fassen im Stand ist.

L 11. h. t. Cuilibet enim intelligenti, veluti fabro, nunciatum — tenet.

Da die Gegenwart des Bauherrn selbst nicht ersforderlich ist, so wirkt, wenn nur ein Anderer für ihn zugegen war, die o. n. n. auch gegen solche, die den Einspruch factisch oder rechtlich nicht vernehmen können, gegen Abwesende und Willensunsähige, und nicht einmal der Vormund braucht sie dann zu erfahren.

1. 1. §. 5. h. t. Et adversus absentes etiam et invitos et ignorantes o. n. n. procedit.

- 1. 10. eod. O. n. n. in rem fit, non in personam: et ideo furioso et infanti fieri potest nec tutoris auctoritas in ea nunciatione exigitur. (Bgl. auch l. 11. eod.)
- 10. Will ber Nunciant nicht das ganze Werk hindern, sondern nur in einzelnen Beziehungen, die seinem Interesse nachtheilig sind, also insbesondere nur einzelne Theile desselben, so muß er diese genau angeben, während wenn er das ganze Werk inhibiren will, eine genaue Beschreibung und Bezeichnung nicht erforderlich ist, sondern der gegen das ganze Werk erklärte Einspruch genügt. (l. 5. §. 15. h. t.)

Die Nunciation kann an allen Tagen geschehen (L. 1. S. 4. h. t.), wie dies ja der Zweck derselben mit Nothwendigkeit erheischt. Es liegt die Frage nahe, warum dieser so selbstverständliche Sat besonders hervorgehoben wird. Rudorff (a. a. D. IV. S. 131.) findet die Erklärung dafür in seiner oben erörterten Ansicht über den historischen Ursprung der o. n. n. aus dem Legisactionenverfahren: in Betreff der dies nefasti seien die Formalbeschränkungen der legis actio behufs Erleichterung der Parteien geschwunden, und darauf beziehe sich l. 1. S. 4. cit. Dieser historische Ursprung ift aber, wie wir gesehen haben, ein mindestens sehr zwei= Die Erklärung mag vielmehr wohl darin gefunden werden, daß den Römern die o. n. n. wie ein vom Prätor den Privaten übertragener Ausfluß des prätorischen Imperiums und im Resultat wie ein Act des Prators selbst erschien, und daß mit jenem Sat ein aus dieser Auffassung etwa hervorgehender Zweifel über die Zulässigkeit der o. n. n. zu jeder Zeit beseitigt wer= den sollte. —

Person des Nuncianten und des Nunciaten bestrifft, muß bemerkt werden, daß davon an diesem Ort nicht etwa insosern die Rede ist, wer materiell zur o. n. n. berechtigt ist und gegen wen die Nunciation wirkt, sondern nur in Bezug auf die Form, d. h. wer zum Aussprechen des Berbots berechtigt ist und gegen wen das Berbot ausgesprochen werden muß, so daß, wenn hiergegen verstoßen wird, die o. n. n. wegen Formsfehlers ungiltig ist.

letztere Frage hinsichtlich des Nunciaten haben wir eben erörtert: das Verbot muß ausgesprochen werden gegen das Werk selbst in Gegenwart einer Person, die domini operisve nomine auwesend ist. Hinzuzu= fügen ist nur der schon von selbst daraus sich ergebende Sat, daß, wenn einem von mehreren Miteigenthümern nunciirt ist, dies auch den andern gegenüber genügt (l. 5. §. 3. h. t.). — Die Person des Nuncianten aulangend kann derjenige, welcher sich durch die Anlage beeinträchtigt glaubt, entweder in eigener Person oder durch einen Stellvertreter nunciiren (l. 1. §. 3. h. t.), jedoch muß der procuratorio nomine Nunciirende dem Nunciaten Caution seisten dominum rem ratam habiturum, und zwar auch der verus procurator, während sonst — wenigstens in der spätern Zeit nach Wegfall des Unterschieds zwischen cognitor und procurator regelmäßig der Stellvertreter des Klägers nur dann die Verpflichtung zur cautio rati hat, wenn er sich nicht alsbald als solcher legitimiren kann (1. 5. §. 18. 1. 13.

- pr. h. t.) <sup>26</sup>). Nur ein Freier darf Stellvertreter sein, ein Sclave, obgleich ihm nunciirt werden kann d. h. seine Gegenwart beim Aussprechen des Berbots gegen das Werk in re praesenti genügt, darf nicht nunsciiren, seine Nunciation ist wirkungslos (l. 5. §. 1. h. t.) <sup>27</sup>). Ein Verpflichtungsunfähiger z. B. ein
  - 26) Stölzel (S. 246.) fieht den Grund, warum hier ausnahmsweise auch der verus procurator cautio de rato leisten muß, barin, daß die Verhandlung über die Eri= stenz des Mandats regelmäßig in den Remissionsproceß falle und dieser, der so viel als möglich rasche Erledi= gung finden müsse, dadurch möglicherweise verzögert würde; daher bestehe ausnahmsweise für jeden Stellvertreter des Nuncianten eine unbedingte Cautions= pflicht. — Der Umstand aber, daß die Erbringung der Legitimation möglicherweise längere Zeit in Anspruch nehmen konnte, hatte nicht zu dem Sat zu führen ge= braucht, daß jeder verus procurator, auch der sich so= fort als solcher nachwies, die Caution leisten müsse. Auch würde dies, selbst wenn es richtig wäre, doch eben nur auf die o. n. n. passen. Nun finden wir aber auch in andern Fällen die unbedingte Verpflich= tung des Procurators, ohne Unterschied, ob er verus oder falsus procurator ist, zur cautio rati anerkannt: so wenn der Procurator die cautio damni infecti ober legatorum verlangt, l. 39. §. 3. de c. d. inf. 39. 2. l. 40. §, 1. de proc. 3. 3.
  - 27) Ein Grund dafür, weßhalb zwar wohl eine das interd. quod vi aut clam begründende probibitio (l. 3. pr. quod vi aut cl. 43. 24), -nicht aber eine o. n. n. durch einen Sclaven wirksam ist, wird gewöhnlich nicht angegeben. Daß die o. n. n. ein formeller Act sei, kann als wahrer Grund nicht angesehen werden: auch die Stipulation ist ein Formalact. Der Grund mag darin liegen, daß der Sclave eines solchen Willens, wie ihn

Pupill kann nicht selbständig giltig nunciiren, sondern nur tutore auctore; natürlich kann auch der Vormund allein die Nunciation vornehmen (l. 5. pr. l. 7. §. 1. h. t.). — Ist das Grundstück, dem das opus Nachtheil droht, im Mitcigenthum Mehrerer, so muffen Alle nuncitren: die Nunciation des einen kommt den übrigen nicht zu gut, quia et fieri potest, ut nunciatorum alter habeat, alter non habeat jus prohibendi (1. 5. S. 6. h. t.). Die Bedeutung dieses Grundes ist zweifelhaft und bestritten. Hasse S. 595. 599. (auch Polis de operis novi nunc. p. 50.) erklärt den Grund, daß die übrigen Miteigenthümer de non nunciando paciscirt haben könnten, für unzureichend und sieht den wahren Grund darin, daß im Moment der Nunciation auf Seiten des Nuncianten Alles einen persönlichen Character annehme. Gegen diese Erklärung hat Stöb zel (S. 73.) gegründete Bedenken geltend gemacht. Die von ihm selbst gegebene Erklärung, wonach durch den gegentheiligen Sat, daß die Nunciation eines Miteigenthümers für Alle genüge, Inconvenienzen und ein mit sonft anerkannten Grundsätzen im Widerspruch stehendes Resultat herbeigeführt werden würden und der Ulpian'sche

bie o. n. n. enthält — eines Willens, der sich allein in die Wagschale wirft und ohne das weitere Beigeswicht der Berechtigung zu diesem Willen den entzgegengesetzen Willen einer andern an sich gleich willenszund rechtsfähigen Person als zu leicht erscheinen läßt — nicht fähig ist. Auch mag der schon mehrfach hervorgehobene Gesichtspunct von Einsluß gewesen sein, daß die o. n. n. gewissermaßen wie ein Aussluß des den Privaten übertragenen prätorischen Imperiums erscheint.

Grund als ganz zutreffend erscheint, dürfte als richtig anerkannt werden müssen.

12. Dies sind, soweit uns die Quellen Aufschluß geben, die Bestimmungen hinsichtlich des Acts der Nunciation. Dabei bleibt freilich Manches noch unklar und zweifelhaft und es taucht eine Reihe von Fragen anf, die wir im Folgenden zu beantworten versuchen wollen.

Muß der Einspruch überhaupt durch Worte erfolgen? Oder giebt es neben der o. n. n. verbalis auch eine realis, wie die ältern Schriftsteller behaupten? Insofern man unter der letztern das eigenmäch= tige Zerstören des bereits Gebauten oder das gewaltsame Bertreiben der Arbeitsleute u. ä. verstand, nimmt man jett wohl allgemein mit Recht an, daß das mit der eigentlichen o. n. n. gar nichts zu thun hat. Selbsthilfe durch thätliches Verhindern der Fortsetzung eines opus novum ist, insofern sie bei einem Bau auf unserm Grund und Boden angewandt wird, erlaubt, bei einem offensiven Eingriff aber in die Rechtssphäre eines Andern verboten. Die o. n. n. hingegen ist auch dann gestattet, wenn man den von einem Andern auf seinem Grundstück vorgenommenen Bau hindern will, ja dies ist gerade der eigentliche Hauptfall der o n. n. hat die thätliche Selbsthilfe nie die eigenthümlichen Wir= tungen der o. n. n. im Gefolge. — Unter o. n. n. realis wird aber auch der Fall verstanden, wenn Jemand durch jactus lapilli seinen Widerspruch gegen ein opus novum zu erkennen giebt. Nach bem Zeugniß der Quellen ist jedoch der jactus lapilli nic ein Nunciations= act, sondern nur ein Prohibitionsact, der wohl das interdictum quod vi aut clam, nicht aber die Wirkungen ber o. n. n. begründet 28). Es ergiebt sich dies mit Evidenz aus 1. 5. §. 10. h. t. 29). In dieser Stelle ist die Prohibition per lapilli ictum zusammen mit der Prohibition per praetorem der o. n. n. unzweisdentig direct entgegengesetz: bei dem Bauen des Gegners in nostro ist es besser, sich nicht der o. n. n., sondern des jactus lapilli zu bedienen, denn bei der Prohibition durch jactus lapilli trifft uns nicht der Nachtheil, dem wir uns bei der o. n. n. aussetzen, nämlich daß wir den Gegner zum possessor machen. Danach kann der jactus lapilli unmöglich ein Nunciationsact sein 80).

Wenn es banach nur eine o. n. n. verbalis giebt, so entsteht nunmehr die weitere Frage, ob es für diesen wörtlichen Einspruch einer besondern Formel bedarf. Ausbewahrt ist uns eine solche, mit der bestimmsten Hinweisung, daß das die solennen Worte seien, jesenfalls nicht, so daß also offenbar im Justinianeischen Recht nichts mehr darauf ankam. Möglich, daß sie, wie Hasse (S. 588.) nach den Anfangsworten des interdictum demolitorium in 1. 20. pr. h. t. meint, sautete:

<sup>28)</sup> Lgl. Stölzel a. a. D. S. 345 ff.

<sup>29)</sup> Zweifelhafter ist, ob man mit Stölzel die l. 1. §. 5—7. quod vi a. cl. als Beweis ansehen kann. Dies wäre nur dann möglich, wenn die in §. 7. ers wähnte testatio et denunciatio als o. n. n. aufzufassen wäre. Bgl. Schmidt a. a. D. IV. S. 211. A. 2.

<sup>30)</sup> Aus den beiden andern Stellen, die des jactus lapilli noch erwähnen (l. 6. §. 1. si serv. vind. 8. 5. u. l. 20. §. 1. quod vi aut cl. 43. 24.) kann jedensfalls kein Argument für die Auffassung desselben als eines Nunciationsacts entnommen werden. Vgl. Stölzel a. a. D.

in hunc locum ne quod opus novum fiat nuncio 81). Daß der Ausdruck "nuncio" technisch dabei gewesen, wie Hesse (Einspruchsrecht S. 106.) behauptet, läßt sich ebensowenig beweisen, wie irgend eine andere bestimmte Formel. Es ift sehr wahrscheinlich, daß sich eine solche und zwar wohl die von Hasse angegebene in der Sitte gebildet hatte, ohne daß aber darum der Gebrauch dieser bestimmten Worte obligatorisch geweseu sein müßte. Es muß für genügend erachtet werden, wenn in re praesenti ein gegen das Werk selbst gerichtetes Berbot ausgesprochen wird, so daß ersichtlich ist, es solle wirklich eine o. n. n. im Gegensatz zu der nur persönlich wirkenden Prohibition vorgenommen sein, und das ersieht man aus der gegen das Werk selbst, nicht gegen die Person des Unternehmers gerichteten Fassung des Verbots: der Satz o. n. n. in rem sit, non in personam bezieht sich nicht nur auf die Wirkung, sondern auch auf die Form der o. n. n., die dingliche Wirkung wird bedingt durch die dingliche Es wird dies bewiesen durch l. 10. h. t., wo dieser Sat als Grund dafür angegeben wird, daß man auch einem infans und furiosus nunciiren kann. Daß beim Aussprechen dieses Verbots die Zuziehung von Solennitätszeugen nothwendig gewesen sei, wie Manche behaupten 32), läßt sich nicht erweisen. Denn l. 8. §. 1. h. t., die eine testatio bei der o. n. n. erwähnt, will

<sup>31)</sup> Gegen die Ansicht Stölzel's S. 24, der den Act der Nunciation durch die einfache Erklärung opus novum nuncio vollzogen betrachtet wissen will, vgl. Schmidt Krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 293. 294.

<sup>32)</sup> Z. B. Asverus a. a. D. S. 5. (s. oben Ziff. 7.) Ruborff a. a. D. S. 131. Bgl. dagegen auch Schmidt a. a. D. IV. S. 211. A. 2.

teineswegs ein Erforderniß für die Form der o. n. n. aufstellen, sondern spricht nach ihren klaren Worten nur von Beweiszeugen, die der Nunciant in seinem Interesse mit Rücksicht auf den bei einem etwaigen interdictum demolitorium zu führenden Beweis (ut appareat, quid postea factum sit) zuzieht \*\*); und selbst wenn in l. 1. §. 7. quod vi der Ausdruck testatio denunciatioque wirklich für o. n. n. gebraucht wäre, so ist auch daraus nur ein Schluß auf das Vorkommen der Zeugenzuziehung, nicht aber auf die Nothwendigkeit derselben gerechtscrtigt.

13. Müssen aber die Worte, durch welche der Nunciant seinen Einspruch zu exkennen giebt, noch etwas Weiteres enthalten als das Verbot in hunc locum nuncio ne quid operis novi siat? Es sind hier zwei Fragen auszuwersen: einmal ob bei dem Einspruch zugleich der Grund desselben, also das Recht, auf welches der Nunzeiant sein Verbot stützt, angegeben werden muß und sodann, ob mit dem Verbot zugleich eine Klagankünzbigung zu verbinden ist.

Mit der ersten Fraze haben sich namentlich die ältern Schriftsteller viel beschäftigt. Manche leugnen bestimmt, daß dem Nuncianten die Pflicht beim Nunciationsgrund anzugeben obliege, während Andere ebenso bestimmt die Nothwendigkeit einer solchen Angabe behaupten, und noch Andere endlich die Anführung eines Grundes nur dann für erforderlich halten, wenn es vom Nunciaten ausdrücklich verlangt werde. Diese letztere Aussicht, vertreten von Bartolus, Alciat

33) Gerade dies für die Zeugenzuziehung angegebene Mostiv zeigt deutlich, daß zur formalen Giltigkeit der o. n. n. die Zeugenzuziehung nicht erforderlich ist.

und Donellus, wird als communis opinio bezeichstet, wenn auch dabei über einzelne Puncte z. B. darüber, ob auf die Wahrheit des angeführten Grundes etwas ankomme oder nicht, wieder verschiedene Auffassungen herrschen 81). Bei den neuern Schriftstellern wird die ganze Frage selten berührt und wo es geschieht, keines= wegs gleichmäßig beantwortet. Asverus (a. a. D. S. 216.) sagt, es sei keine Spur vorhanden, daß bei der Nunciation selbst von dem Recht des Nuncianten irgend die Rede gewesen wäre; Burchardi (Lehrh. II. S. 589.) meint, der Grund der Berechtigung zur o. n. n. musse freilich nicht gleich bewiesen, aber doch auf Berlangen sogleich angegeben werden, wenn das Verbot Beachtung finden solle. Hesse (Einspruchsrecht S. 107.) behauptet allgemein, die o. n. n. habe die Ankündigung des Rechts enthalten müssen, indem hier analoge An= wendung finde, was von der editio actionis in l. 1. pr. de edendo 2. 13. gesagt werte: ut proinde sciat reus utrum cedere an contendere ultra debeat. Die l. 5. §. 15. h. t., auf deren Worte ,caeterum si in totum opus fiat, non est necesse demonstrare, sed hoc ipsum dicere' er sich beruft, beweist das offen= bar nicht, denn diese Stelle enthält nur den früher er= wähnten Sat, daß, wenn der Einspruch nicht gegen das ganze opus, sondern blos gegen einzelne Theile desselben gerichtet ift, eine Bezeichnung dieser Theile stattfinden muß, scituro eo, cui nunciatum est, ubi possit aedificare. Chensowenig ist es berechtigt, wenn Heffe ein Argument dafür von dem Ursprung der o. n. n. aus der denunciatio herseitet. Denn wenn es auch richtig ist, daß die andern Denunciationen, die einen 34) Bgl. über diese ältere Literatur Stölzel S. 131 ff.

Proces beginnen sollen, ihrem Inhalt nach insofern bestimmt sein mußten, daß sich aus ihnen das klagend zu verfolgende Recht ergab, so ist es doch nichts weniger als feststehend, daß die o. n. n. gerade zu diesen Denunciationen gehörte und mit ihnen in dieser Beziehung in innerem Zusammenhang stand 85). Ebensowenig beweist die l. 21. pr. h. t., sie sagt nur, daß, wenn der Run= ciant als Grund des Einspruchs ein jus prohibendi angebe, die Caution geleistet zu werden pflege; wenn und wo diese Augabe erfolgt, ist nicht gesagt 86). Und wenn Hesse endlich meint, das Anbieten der Caution oder Ansuchen der Remission Seitens des Nunciaten setze nothwendig einen bestimmten Rechtsanspruch voraus, so ist das, wie wir später schen werden, für das Remissions. gesuch nicht richtig und für das Cautionsanbieten ist es zwar richtig, aber es ist damit noch nicht gesagt, daß die vom Nuncianten zu gebende Erklärung über diesen Rechtsanspruch gerade beim Nunciationsact abgegeben werden müffe. Wenn der Nunciat Caution leisten will, so muß er sich natürlich mit dem Nuncianten benehmen und dieser wird ihm dann ohne Weiteres sagen, worauf sich die Caution zu richten hat; sollte der Nunciant das nicht wollen, so gilt die Annahme der Caution als verweigert, was die gleiche Wirkung hat wie die Annahme der Caution. Und dieselbe Erklärung über den der o. n. n. zu Grund liegenden Rechtsanspruch erfolgt auf den Remissionsantrag hin vor dem Prätor, so daß auch hier der Nunciat sofort über den Rechtsgrund der o. n. n. in Kenntniß gesetzt wird: der Remissionsantrag selbst

<sup>35)</sup> Asverus erblickt gerade hierin den Unterschied zwischen der o. n. n. und den übrigen Denunciationen.

<sup>36)</sup> Bgl. auch unten Ziff. 53. bei Anm. 98.

aber ist keineswegs von dieser Kenntniß des Nunciaten abhängig.

Gegen die Nothwendigkeit einer Angabe des Nunciationsgrundes beim Nunciationsact selbst spricht benn auch — abgesehen davon, daß ein so wichtiger Punct in den formalen Erfordernissen der o. n. n. gewiß nicht mit Stillschweigen übergangen sein würde — der Um= stand, daß die Gegenwart des Unternehmers beim Nun= ciationsact nicht erfordert wird, er also oft erst viel später den Nunciationsgrund erfährt, die Leute aber, die für ihn den Einspruch hören müffen, häufig gar nicht beurtheilen können, welche Bewandtniß es mit dem Nunciationsgrund hat und was darauf hin zu thun ist. Warum also überhaupt Angabe des Grundes? warum soll endlich, wie das die ältern Schriftsteller meinen, die Augabe eines falschen Grundes eine größere Wirkung haben als der Mangel der Angabe eines Grun= des? Und sollte man etwa meinen, es musse ein wah= rer Grund angegeben sein, so würde das wieder dem ganzen Wesen der o. n. n. widersprechen, da ja die Inhibition des opus erfolgen soll, sive jure sive injuria opus sieret (l. 1. pr. h. t.), auf die wirkliche Existenz eines Rechts also für die Wirkung der o. n. n. nichts ankommt. — Das Motiv für die Aufstellung dieses in den Quellen nicht enthaltenen Erfordernisses liegt wohl in der Erwägung, daß der Nunciat zu wissen verlangen könne, warum er mit seinem opus innehalten soll. Diese Erwägung wie dieses Verlangen ist vollkommen gerechtfertigt, nur führt dies keineswegs zu der Noth= wendigkeit, den Grund des Verbots gleich mit dem Verbot selbst auszusprechen. Die Kenntniß des Nunciationsgrundes erhält der Nunciat im Remissionsverfahren:

in diesem hat der Nunciant ten Grund seines Einspruchs anzugeben und nach dem Ausfall der hier von beiden Parteien zu pflegenden Verhandlungen, deren Beginn ja lediglich vom Antrag des Nunciaten abhängt, wird diesser beurtheilen können, ob der vom Nuncianten angegesbene Grund der Art ist, daß er ihn besser berücksichtigt ober unberücksichtigt läßt.

Eine eigenthümliche Ansicht wird hinsichtlich unserer Frage von Stölzel (S. 133—135.) aufgestellt. Rach ihm verlangt die o. n. n. nur dann Angabe ihres Zwecks, wenn sie damni depellendi causa geschieht, während sie bei unterlassener Angabe als juris nostri conservandi causa geschehen zu betrachten ist: wenn Jemand ohne weiteren Zusatz nunciire, so laffe sich bei einem vernünftigen Menschen nichts Anderes unterstellen, als daß er ein jus prohibendi in Anspruch nehme; das Begehren der stipulatio damni infecti sei die Ausnahme und erheische eine barauf abzielende besondere Erklärung. Für eine solche Unterscheidung fehlt es aber nicht nur an jedem Anhalt in den Duellen, fondern auch an jedem in= nern Grund. Die Sistirung des opus novum, die der nächste Zweck einer jeden o. n. n. ist, kann man aus verschiedenen Gründen wollen, und wenn man darüber schweigt, so ist nicht einzusehen, warum gerade nur der ein vernünftiger Mensch ist, der wegen eines jus prohibendi nunciirt. Daß die o. n. n. juris nostri conservandi causa im römischen Rechtsleben die vornehm= sichste Art war und daß die o. n. n. damni depellendi causa sich erst aus ihr entwickelt hat, begründet nicht, wie Stölzel meint, eine Vermuthung dafür, daß in ei= nem concreten Fall gerade jene gemeint sei, so daß es gewissermaßen eines Gegenbeweises durch ausdrückliche

Erklärung bedürfte, um diese Vermuthung zu entkräften. —

Mit dieser ersten Frage beantwortet sich zum Theil auch die zweite, ob der Einspruch eine Klagankundigung enthalten musse. Wenn der der o. n. n. zu Grund liegende Rechtsanspruch nicht angegeben werden muß, so braucht man natürlich auch nicht die Klage an= zukündigen, die denselben geltend machen soll. Es könnte höchstens eine ganz allgemeine Klagandrohung gefordert Nun steht allerdings bei einer jeden o. n. n. ein gerichtlich geltend zu machender Anspruch im Hintergrund, aber einerseits wäre es doch sonderbar, die An= kündigung einer Klage zu verlangen, die anzustellen vielleicht gar keine Veranlassung ist, andrerseits würde ein solches Erforderniß dem Unternehmer wenig nützen, da ja die ernste Absicht des Nuncianten dem Werk hindernd entgegenzutreten schon aus dem Verbot ne quid operis novi siat hervorgeht und der Unternehmer doch den eigentlichen Inhalt und Grund der eventuell anzustellenden Rlage erst später ersährt.

14. Endlich bleibt in dieser Lehre vom Runciastionsact noch ein Punct zu besprechen übrig, der freilich nicht eigentlich direct mit der Form des Einspruchs im Zusammenhang steht, aber doch am besten hier erörtert wird. Wir haben oben gesehen, daß es einer Concursenz des Prätors nicht bedarf. Schon in den Worten der dies aussprechenden l. 1. §. 2. h. t. (etsi eum non adierit) liegt aber, daß die aditio praetoris doch möglich ist, und dies wird bestätigt durch l. 16. h. t.

Si opus novum praetor jusserit nunciari, deinde

prohibuit, ex priore nunciatione agi non potest, quasi adversus dictum ejus factum sit 87).

Welchen Sinn hat dieses Angehen des Prätors? Manche \*\*) denken an die Bestimmung der l. 8. §. 5. h. t. \*\*). Nun könnte, wie Hasse school aussührt, diese Stelle zwar zur Noth zur Erklärung der l. 1. §. 2., nicht aber zur Erklärung der l. 16. cit. dienen, denn das Decret, welches das Maßnehmen gestattet, ist etwas ganz Anderes, als das Sestatten der Nunciation selbst, wovon in dieser Stelle die Rede ist.

Hasse will die aditio praetoris historisch erklären: ursprünglich habe man sich in jedem einzelnen
Fall vom Prätor eine Bollmacht auf diese förmliche Art zu verbieten geben lassen müssen, um der Nunciation Kraft zu verschaffen, habe aber der Prätor seine Ansicht später geändert und den Befehl zurückgenommen, so sei ein leeres Berbot zurückgeblieben und es habe die Nunciation durch die Prohibition des Prätors ihre Wirkung

- In quibus ab initio praetor o. n. nem denegat müßen wenigstens nicht nothwendig von einem solchen Angehen des Prätors verstanden werden, sondern können sich auch auf Fälle beziehen, in welchen das Edict selbst ausnahmsweise die o. n. n. untersagt. Bgl. Schmidt a. a. D. VIII. S. 29. A. 26. Daß die l. 5. §. 7. h. t. nicht hierher gehört, indem sie nicht von einem Angehen des Prätors, sondern von einer gegen den Prätor beabsichtigten Nunciation spricht, ist bereits (oben Zisse. 8.) ausgeführt worden.
- 38) Lgl. Heimbach a. a. D. S. 585.
- 39) Sed ut probari possit, quid postea aedificatum sit, modulos sumere debet is qui nunciat, qui ut sumantur conferanturque, praetor decernere solet.

verloren. Diese alte Weise sei auch durch Aufnahme in das Edict nicht ganz außer Gebranch gekommen, indem man es jetzt noch manchmal bequemer gefunden habe, zum Prätor zu gehen, ihn von dem Recht auf Nunciation zu überzeugen und auf seinen Befehl zu munciiren, um dann bei Zuwiderhandlung sogleich ohne weiteren Beweis über Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit ber Nunciation mit dem Interdict Restitution verlangen zu können; habe man aber diesen Weg, der sich von dem gewöhnlicheren hauptsächlich durch Anticipirung des Beweises unterschieden habe, gewählt und habe der Prätor bei mißglücktem Beweis die Nunciation versagt, so habe man nun auch nicht mehr aus dem Edict nunciirt. — Bei dieser Erklärung hat Hasse übersehen, daß, wenn wirklich eine Beweisführung über die Erfordernisse der Nunciation und eine causae cognitio des Prätors vorausgegangen ist, res judicata vorliegt und der Prätor dann seine Entscheidung nicht wieder rückgängig machen kann, während 1. 16. cit. gerade ausbrücklich erklärt, daß das anfängliche Zulassen ein späteres Verbot keineswegs ausschließt. Danach muß man sich vielmehr diese An= frage beim Prätor als einen lediglich einseitigen Act des Nuncianten und die Erlaubniß zur Nunciation als ohne Behör des Gegners, ohne causae cognitio und ohne vorherige Beweisführung ertheilt denken. Das Wahr= scheinlichste, wie jetzt ziemlich allgemein angenommen wird, ift wohl, daß dann, wenn Jemand zweifelhaft war, ob er sich im concreten Fall der o. n. n. bedienen dürfe, er sich vom Prätor autorisiren ließ, der aber nicht blos dieselbe gleich anfänglich abschlagen konnte, wenn sie offenbar unbegründet war, sondern auch an die anfänglich ertheilte Erlaubniß, da sie eben auf einseitigen

Vortrag hin ertheilt worden, nicht gebunden war 10). Daß nach der vom Prätor auf diese Anfrage des angeblich Beeinträchtigten ertheilten Erlaubniß zur Nunciation noch der Privatact der o. n. n. folgen muß, ist selbstverständlich: eine nunciatio publica kann also hieraus nicht gemacht werden 41).

## §. 1671 b.

3. Zweck und Gründe der o. n. n. Nunciationsberechtigte Personen.

## Uebersicht.

15. Nunc videamus, sagt Uspian in 1. 1. §. 15. h. t., quibus ex causis siat nunciatio et quae personae nuncient. Die Frage nach der causa nunciationis, unter welcher, wie das Folgende zeigt, zugleich Nunciationsgrund und Nunciationszweck zu verstehen ist, beantwortet er in den beiden folgenden §§. so:

Nunciatio fit aut juris nostri conservandi causa aut damni depellendi aut publici juris tuendi gratia. (§. 17.) Nunciamus autem, quia jus aliquod prohibendi habemus: vel ut damni infecti nobis caveatur ab eo, qui forte in publico vel privato quid molitur: aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco

- 40) Bgl. Bangerow Pand. §. 670. Anm. I. 4. Hesse Einspruchsrecht S. 106. Schmidt a. a. D. IV. S. 214. A. 6.
- 41) Gegen Stölzel's Auffassung, der von einer vom Runschanten selbst oder durch den Prätor mündlich beswirkten Nunciation spricht (S. 23.), vgl. Schmidt krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 293.

religioso, vel in publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.

Danach ist ber 3 wed ber o. n. n. ein breis facher: Erhaltung eines uns zustehenden Privatrechts, Abwehr eines uns drohenden Schadens und Schutz eines öffentlichen Rechts; und die Veranlassung zu der einen oder andern Art der o. n. n. wird gegeben durch Bauten, durch welche entweder unser Privatinteresse ober das öffentliche Interesse beeinträchtigt zu werden droht. ber o. n. n. juris nostri conserv. causa und juris publ. t. c. handelt es sich um den Schutz eines schon bestehenden Rechts, dort eines privaten Rechts, hier eines Rechts der Gesammtheit, bei der o. n. n. damni depell. c. hingegen um die Erlangung einer Caution, durch welche erst ein Klagrecht vermittelt wird. Trop dieser Berschiedenheit ist aber allen drei Arten doch das gemeinsam, daß der nächste Zweck die Sistirung des opus ist. Wenn daher hier von den verschiedenen Zwecken der o. n. n. gesprochen wird, so ist damit der entferntere im Hinter= grund stehende Zweck gemeint, der eben entweder in Conservirung und Schutz eines bestehenden Rechts und Auf= rechterhaltung des demselben entsprechenden thatsächlichen Zustandes besteht, welchenfalls es eventuell bei dem durch die o. n. n. geschaffenen Zustand definitiv bleibt, ober in Erlangung einer Caution, zu welchem Zwed die o. n. n. nur als Zwangsmittel bient, mit dessen Erreichung also auch der durch die o. n. n. bewirkte Zustand wieder aufgehoben wird. — Diesem dreifachen 3med entspricht nun auch ein dreifacher Grund: die o. n. n. jur. n. cons. c. ist begründet, wenn man ein jus prohibendi hat, die o. n. n. damni depell. c., wenn man zur Fors

derung der cautio damni infecti berechtigt ist, die jur. publ. t. c., wenn jus publicum verletzt wird.

Schmidt hatte in seiner ersten bahnbrechenden Abhandlung (Zeitschr. f. Civilrecht u. Proc. S. 19. 25 ff.) als Zweck der o. n. n. die Erzwingung der stipulatio ex o. n. n. auf indirectem Wege angegeben. Später hat er diese Ansicht mit Recht zurückgenommen (krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 304). In der That würde nach derselben das Mittel zur Erreichung des Zwecks für den Nuncianten vortheilhafter sein als die Erreichung des Zwecks. Vor Leistung der Caution, also vor Er= reichung des Zwecks, ist der Nunciant gegen das Fortbauen gesichert durch das dem Contravenienten drohende interdictum demolitorium, nach der Cautionsleistung aber hört dieser Schutz auf und der Nunciat darf fort= bauen. Der Nunciant würde nach jener Ansicht durch Auflegung des Bannes bezwecken, daß der Bann aufgehoben würde. Die außergerichtliche Cautionsleistung ist im Interesse des Unternehmers eingeführt, folglich kann sie nicht Zweck der den Vortheil des Nuncianten wahrenden o. n. n. sein 49).

Es ist aber auch nicht correct, wenn Stölzel (S. 93.) sagt, die o. n. n. bezwecke "den zur Zeit bestehenden Zustand zu sixiren, entweder thatsächlich, indem sie die Sistirung des opus bewirke, oder rechtlich, indem sie den Nunciaten veranlasse, den Nuncianten durch Cautionsleistung der Art sicher zu stellen, daß ihn die nachträgliche Veränderung des gegenwärtigen Zustandes

42) Natürlich bezieht sich diese Argumentation nicht auf die o. n. n. damni depell. c. Aus dieser kann aber ein Gegengrund nicht entnommen werden, da sie ein späterer Anwendungsfall der o. n. n. ist.

nicht mehr benachtheiligt." Bielmehr ist der eigentliche Zweck der o. n. n. stets nur die thatsächliche Sistirung des opus und es erscheint lediglich als ein Recht des Unternehmers, durch außergerichtliche Cautionsleistung die Sistirungspflicht zu beseitigen. Es kann sich baher zwar wohl als eine mittelbare Wirkung der o. n. n. ergeben, daß, wenn der Nunciat von diesem Recht Gebrauch macht, der Nunciant durch Cautionsleistung sicher gestellt wird hinsichtlich der nunmehr formell gestatteten Fortsetzung des opus, aber als der Zweck der o. n. n. läßt sich das nicht bezeichnen, weder als alleiniger noch als eventueller oder alternativer. Nur wenn man den Zweck aller drei Arten der o. n. n. als einen gemeinsamen zugleich die damni depellendi causa mitumfassenden — Stölzel benkt nur an die o. n. n. juris n. conserv. c. — bezeichnen will, kann man sagen, der Zweck ber o. n. n. sei Sicherstellung des Nuncianten hinsicht= lich des opus und diese erfolge entweder durch thatsächliche Sistirung als Selbstzweck ober durch Cautionsleistung wegen damnum infectum, wobei die thatsächliche Sistirung nur Mittel zum Zweck ist.

Die Frage, welche Personen zu der einen oder andern Art der Aunciation berechtigt sind — eine Frage, die von der früher (Ziff. 11.) erörterten, welche Personen den Nunciationsact vorzunehmen fähig sind, ganz verschieden ist —, wird von Ulpian zunächst im Allgemeinen dahin beantwortet:

Si in publico aliquid fiat, omnes cives o. n. nunciare possunt: nam reipublicae interest, quam plurimos ad defendendam suam causam admittere (l. 3. §. 4. l. 4. h. t.)

also die o. n. n. jur. publ. t. c. kann von jedem Bür-

ger vorgenommen werden, natürlich nur, wenn auch die sonstigen Boraussetzungen, die für Anstellung einer actio popularis nothwendig sind, in seiner Person vorliegen. Hingegen

Juris nostri conservandi aut damni depellendi causa o. n. nunciare potest is ad quem res pertinet (l. 1. §. 19. h. t.)

Diese Bezeichnung der zu einer Nunciation im Privatinteresse berechtigten Personen mit is ad quem res pertinet ist an sich sehr allgemein und unbestimmt. Was
damit gemeint sei, ist zwar bei der o. n. n. damni
depell. c. klar: hier ist es derjenige, der den Anspruch
auf Leistung der cautio damni insecti hat, und wer
dies ist, wird in unserm Titel nicht weiter erörtert,
weil der solgende Titel sich speciell und aussührlich mit
dieser Frage beschäftigt. Wer aber bei der o. n. n.
jur. nostri conserv. c. derjenige ist, ad quem res
pertinet, ist keineswegs unzweiselhaft und dieser Punct
wird im Folgenden den Gegenstand unserer Untersuchung
zu bilden haben.

Nachdem so eine allgemeine Uebersicht der causae nunciandi voraus geschickt ist, haben wir die daraus sich ergebenden drei Arten der o. n. n. im einzelnen zu betrachten. Zu bemerken ist hier vorläufig nur noch, daß die Nunciation damni depell. c. sich wohl erst im Anschluß an die andern Arten gebildet hat, und daß von diesen die jur. nostri conserv. c. auch im römischen Rechtsleben jedenfalls die vornehmlichste gewesen ist, wie denn auch in unserm Titel vorzugsweise von ihr gehandelt wird und eine ganze Reihe von Sätzen, ohne daß diese Beschränkung hervorgehoben oder angedeutet wäre,

sich lediglich auf sie bezieht und beziehen kann; sie ist die Repräsentantin der ganzen Gattung.

## §. 1671 c.

- a. O. n. n. juris nostri conservandi causa.
- 16. Der specielle Zweck dieser o. n. n. ist die Erhaltung, Conservirung eines bestehenden Privatrechts, welches durch das opus novum beeinträchtigt werden würde. Inwiesern liegt in der o. n. n. eine Conservirung unseres Rechts? Wie ist serner diese Beeinträchtigung bei einem Grundstück möglich? Und welches sind die Privatrechte, welche zu der durch diese Beeinträchtigung factisch veranlaßten o. n. n. die rechtliche Bestugniß geben?

Inwiefern liegt in der o. n. n. eine Conservi= rung unseres Rechts? Manche, z. B. Rudorff (IV. S. 122.) und Hesse (Einspruchsrecht S. 98 ff. 104. 105.) verstehen dies von dem Schutz eines privaten Berbietungsrechts gegen den Verlust durch Verjährung. In den Quellen findet sich bavon, daß die o. n. n. in irgend einer Beziehung zur Berjährung stehe, keine Andeutung. Man hat das nur aus dem Ausdruck jus conservare heraus interpretirt, indem man im Gegensatz zur Erhaltung eines Rechts an den Verlust eines solchen dachte und den Verlust für identisch mit Verlust durch Berjährung hielt. Die Rechtsconservirung besteht aber einfach darin, daß wir den unserm Recht entsprechenden thatsächlichen Zustand aufrecht erhalten, also die Ausübung unseres Rechts uns nicht verkümmern lassen: das Recht wird überall conservirt, wo man Eingriffe in das= selbe zurückweist 48). Das conservare ist ein brittes

43) Durch den Ausbruck conservare tritt diese Nunciation

neben dem Erwerb und Berlust eines Rechts 44) und kann ebenso verschieden sein wie das acquirere und amittere; ein Grund, es lediglich auf das Nichtverlieren durch Verjährung zu beziehen, liegt nicht vor. Es er hellt im Gegentheil aus 1. 5. S. 8. h. t. deutlich, daß das conservare eine solche Beziehung nicht hat. Nach dieser Stelle können wir auch dann, wenn Jemand auf unserem Grund und Boden baut, durch o. n. n. jus nostrum conservare. Wie soll hier von einem Schutz gegen Verjährung die Rede sein? Dadurch, daß Jemand auf unserm Grundstück ein Haus aufführt ober einreißt, verlieren wir doch nicht das Eigenthum an dem Grundstück oder erwirbt der Unternehmer doch nicht eine Servitut gegen uns! Und da Ulpian im §. 10. für diesen Fall vor der Anwendung der o. n. n. warnt und als zweckmäßigeres Mittel behufs Conservirung unseres das Auswirken eines Interdicts anräth, so müßte man auch den Zweck des Interdicts in dem Schutz des Rechts gegen den Verlust durch Verjährung sehen! —

Die zweite Frage, wie die Beeinträchtigung

in Gegensatz zu ber damni depellendi causa: bei letzterer handelt es sich um den Erwerd des noch nicht zustehenden Rechts, bei jener um die Erhaltung eines bereits begründeten Rechts. — Der Gegensatz der o. n. n. juris nostri conserv. c. und jur. publici tuendi c. liegt vor Allem in den Ausdrücken jus nostrum und jus publicum: dort handelt es sich um das private Recht eines Einzelnen, hier um ein Recht der Gesammtheit. Ob das conservare und tueri in einem prinzcipiellen Gegensatz stehen, mag dahin gestellt bleiben. Vgl. Stölzel S. 159.

44) Lgl. l. ult. de legg. 1. 3. l. 72, de procur. 3. 3.

durch ein opus novum bei einem Grundstück möglich ist, beantwortet l. 5. §. 9. h. t. (Ulpian) dahin:

causam o. n. nunciationis, aut naturalem aut publicam aut impositiciam: naturalem, cum in nostras aedes quid immittitur aut aedificatur in nostro, publicam causam, quotiens leges aut senatusconsulta constitutionesque principum per o. n. nunciationem tuemur, impositiciam, cum quis postea, quam jus suum deminuit, alterius auxit, hoc est postea, quam servitutem aedibus suis imposuit, contra servitutem fecit.

Danach kann eine Berletzung des Grundstücks in verschiedener Weise vorkommen. 1) Entweder so, daß dadurch unmittelbar die Substanz des Grundstücks des Nuncianten afficirt wird (causa naturalis), wie z. B. wenn Jemand auf unserem Grundstück zu bauen ober einzureißen anfängt oder durch Immission, vielleicht durch Einlassung eines Balkens in unser Haus ober Anlegung eines Balcons in unseren Luftraum hinein, ihm schabet (val. auch l. 5. §. 8. eod.), oder 2) so, daß durch das opus eine unserem Grundstück zustehende Berechtigung beeinträchtigt wird, und dies ist wieder doppelt möglich, indem a) diese Berechtigung sich entweder auf unmittel= bare gesetzliche Bestimmung gründen kann, wie z. B. wenn gegen den Inhalt einer sog. Legalservitut ein Bauwerk unternommen, vielleicht vom Nachbar der Luftzug zu unserer area verbaut wird ober durch den Bau gegen die das Privatinteresse wahrenden Baugesetze verstoßen wird 45) (causa publica), oder aber b) diese Berechtigung

45) Bgl. Witte Itschr. f. Civilrecht u. Proc N. F. XIII. S. 403 ff. Ihering Jahrb. f. Dogm. VI. S. 129. auf eine Privatdisposition sich stützt bezüglich ihren Grund im Privatrecht hat, wohin insbesondere Servituten gehören, z. B. wenn einer servitus ne prospectui officiatur zuwider die Aussicht verbaut wird (causa impos.). — Diese Fälle, die sich alle unter den Begriff einer Beeinträchtigung des Grundstücks subsumiren lassen, sind an sich klar, wenn wir auch im Folgenden sehen werden, daß der letzte Fall, Berstoß gegen eine Servitut, noch einer nähern Bestimmung bedarf. Nur über die causa publica ist eine Bemerkung zuzufügen. Die auf dieselbe bezüglichen Worte der l. 5. §. 9. cit. könnten an sich, ihrem Wortlaut nach, auch auf die o. n. n. juris publici tuendi c., welche in l. 1. §. 17. h. t. mit ganz ähnlichen Worten characterisirt wird, bezogen werden. Gegen diese Auffassung bemerkt aber Hasse (S. 591.) mit Recht, daß dadurch die Eintheilung in 1. 5. §. 9. zu einer ganz unsystematischen gemacht werden würde, indem dann die Stelle den Sinn haben müßte: "Grund der Nunciation ist Berletzung eines fundus, dieser fundus kann ein publicus sein (causa publ.) oder ein privatus, und letzterer kann wieder auf zwei Seiten verlett werden, in seiner Substanz (c. natur.) ober in seinen Servitutrechten (c. impos.)", dann aber das erste und britte Glied (c. natur. und impos.) ganz unrichtig dem mittelsten (c. publ.) coordinirt wären, da sie nur Unterglieder eines gar nicht vorkommenden wären, was doch einzig der causa publ. zur Seite gesetzt werden könnte, nämlich der Berletzung eines Privatgrundstücks 46).

<sup>46)</sup> Ueber den Grund, weßhalb dieser Fall als causa publica bezeichnet wird, sowie darüber, inwiesern doch

17. Mit der Beantwortung dieser zweiten Frage ist zugleich die Antwort auf die dritte Frage, welches die Privatrechte sind, die zu dieser o. n. n. berechtigen, gezeben. Wenn die factische Beranlassung zur o. n. n. durch eine derartige Beeinträchtigung unseres Eigenthums, bezüglich unseres durch die Legalservituten gewissermaßen erweiterten Eigenthums, und der unserem Grundstück zusstehenden Servituten gegeben wird, so sind die fraglichen Rechte eben Eigenthum und Servitut, und die Personen, welchen diese Rechte zustehen, sind es zunächst, die die o. n. n. behufs Conservirung dieser Rechte vornehmen können. Und so wird denn auch in 1. un. §. 3. de remiss. 43. 25. deutlich ausgesprochen:

Jus habet o. n. nunciandi qui aut dominium aut servitutem habet.

Damit haben wir auch ben Begriff bes jus prokibendi, welches in l. 1. §. 17. h. t. als Grund ber
o. n. n. jur. n. conserv. c. angegeben wird, sowie ben
Begriff bes is ad quem res pertinet in l. 1. §. 19.
h. t. Die beiden Säte nunciamus quia jus aliquod
prohibendi habemus und nunciare potest is ad quem
res pertinet lassen sich so zusammensassen: nunciare
potest is qui jus prohibendi habet. Die allgemeine
Fassung is ad quem res pertinet, die nach dem Borausgegangenen in ihrer Beziehung auf die o. n. n. jur.
nostri conserv. c. ganz verständlich sein mußte, erklärt
sich daraus, daß sich unter dieselbe auch die Person
des zur o. n. n. damni depell. c. Berechtigten subsumiren
ließ und diese beiden Fälle der o. n. n. mit dieser das Pri-

eine Beziehung zwischen dieser causa publica und ber o. n. n. jur. publ. tuendi c. besteht, vgl. unten Ziff. 25.

vatinteresse des Nuncianten andeutenden Bezeichnung der dritten Art, zu der omnes cives berechtigt sind, entzgegengesetzt werden sollten.

Daß dieses jus prohibendi ein dingliches Recht ist, ist unbestritten. Denn wenn auch prohibere und jus prohibendi in einer weitern Bebeutung vorkommt 47), so wird doch unter jus prohibendi als materieller Grundlage der o. n. n. stets nur Eigenthum und Servitut verstanden. Daß namentlich der blos obligatorisch Berechtigte kein jus prohibendi in diesem Sinn und das mit kein jus nunciandi hat, wird außer durch die oben angeführten lediglich von Eigenthum und Servitut und von Fällen der Verletzung dieser Rechte redenden Stellen auch bewiesen durch l. 3. S. 3. h. t. Hier wird ein Grund des Zweifels darüber, ob ber Superficiar nunciiren könne, daher genommen, weil er quasi inquilinus, also dem blos obligatorisch berechtigten Miether ähnlich ist, und dieser Zweifel wird dadurch widerlegt, daß der Superficiar eine utilis in rem actio habe und ihm aus diesem Grund die o. n. n. gestattet werden musse. Danach ist das jus prohibendi nur ein solches Berhinderungsrecht, welches mit einer actio in rem geltend gemacht werden kann.

Mit dieser Characterisirung des jus prohibendi als eines dinglichen mit actio in rem geltend zu machenden Berhinderungsrechts begnügt sich Stölzel (S. 25. ff.) nicht, sondern erklärt dasselbe als das Recht, welches in der Person des Berechtigten eine Klage mit der intentio jus mihi esse prohibere begründet. Es wur-

<sup>47)</sup> Vgl. Stölzel S. 24. ff. Vgl. auch l. 5. §. 10. h. t. und unten Ziff. 23.

zelt jedoch das jus prohibendi nicht in einem solchen formalen processualischen Grund, sondern in dem materiellen Recht des Eigenthums oder der Servitut. In den Quellen ist nirgends auf die affirmative Fassung jus mihi esse prohibere te invito me aedificare im Gegensatz zu der negativen jus tibi non esse aedificare Gewicht gelegt, wie benn unch Stölzel (S. 32.) selbst, unter Berwerfung der Ansicht von Zachariä über eine besondere actio prohibitoria, sagt, daß jene Formel jus mihi esse prohibere nichts anderes sei als die affirmative Fassung der letzteren. Warum soll also, wenn gar kein innerer Unterschied besteht, auf die affirmative Fassung etwas ankommen? Daß diese affirmative Fassung, wie Stölzel angiebt, gerade in Bezug auf die o. n. n. sehr erklärlich ist, weil es sich bei ihr mehr um eine positive Berhinderung einer Rechtsausübung als um die blose Regation eines Rechts handelt, ist doch — abge= sehen davon, daß man auch bei einer Formel jus tibi non esse aedificandi sich nicht mit der blosen Negation eines Rechts begnügen will — kein Grund dafür, daß man nur bei der Berechtigung zu einer affirmativ gefaßten Klagformel die o. n. n. habe vornehmen können. Zudem ist in den Quellen selbst die affirmative Formel nur einmal 48), die negative Formel hingegen mehrfach erwähnt. Nach alle dem muß man, wie auch die Quellen thun, die bei ber Frage nach der Berechtigung pur Runciation stets nur auf Eigenthum ober Servitut-

<sup>48)</sup> L. 21. pr. h. t.: jus sibi esse prohibere vicinum, opus novum invito se facere.

<sup>49)</sup> L. 2. h. t. l. un. §. 4. de remiss. — L. 13. §. 10. de d. inf. 39. 2.

recht hinweisen, den Ausgangspunct nicht von der Formel, sondern vom Recht nehmen 50). — Die Verschiedenheit dieser Auffassung ist insofern practisch von Bedeutung als Stölzel davon ausgeht, daß nur Servituten mit der Formel jus mihi esse prohibere prohibitorisch seien und darum dem Inhaber einer Servitut, aus welcher diese Intentio nicht angestellt werden kann, die o. n. n. nicht zustehe und daß deßhalb nicht blos bei servitutes faciendi, sondern auch bei servitutes habendi mit alleiniger Ausnahme der servitus oneris ferendi die o. n. n. ausgeschlossen sei (s. unten Ziff. 19.). In Wahrheit kann aber die actio confessoria bei einer jeden Servitut einen prohibitorischen Effect haben, mag die Intentio auf ein facere oder habere oder prohibere i. e. S. gerichtet sein: benn mit einer jeden Servitutenklage kann man die Unterlassung solcher Handlungen fordern, die dem Inhalt der Servitut zuwider= laufen, wenn auch dieses Unterlassungspflicht und dieses Berhinderungsrecht sich nicht aus der Klagformel ergiebt 51). Demnach ift der Wortlaut der Formel für

- 50) Vgl. auch Hesse, Einspruchsrecht S. 116. Baron, Krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 515.
- 51) Bedarf dies eines Beweises, so wird er geliefert durch l. 9. si serv. vind. 8. 5.: si eo loco, per quem mihi iter debetur, tu aedificaveris, possum intendere jus mihi esse ire agere: quod si probavero, inhibedo opus tuum. Sed si quidem nondum aedificavit, sive usum fructum sive viam habet, jus sidi esse ire agere vel frui intendere potest: quodsi jam aedificavit dominus, is qui iter et actum habet adhuc potest intendere jus sidi esse, fructuarius autem non potest, quia amisit usum fructum. Also: hat man einmal seine servitus viae bewiesen, so in-

bas mit der actio confessoria geltend zu machende matericlle jus prohibendi gleichgiltig: Jeder, der eine actio confessoria hat, hat ein jus prohibendi in diesem Sinn.

Freilich ist darum das aus einer Servitut hervorsgehende jus prohibendi noch nicht identisch mit dem jus prohibendi, welches die Boraussetzung der o. n. n. vildet. Der letztere Begriff ist vielmehr ein engerer, indem nicht wegen einer jeden Servitut die o. n. n. zulässig ist. Man muß daher bei dem jus prohibendi die beiden Bedeutungen auseinanderhalten, nämlich jus prohibendi als die negative Seite eines jeden dinglichen Rechts und als jus nunciandi, als die durch o. n. n. zu realisirende Besugniß, auf außergerichtlichem Wege sosort einem solchen Eingriff entgegenzutreten. Das letztere giebt es nicht ohne das erstere, wohl aber das erste ohne das letztere.

In Uebereinstimmung mit Wiederhold (das interd. uti possid. und die o. n. n. S. 83 ff.) stellt nenerdings Stölzel (S. 26. 27. 196. ff.) eine Ansicht über das jus prohibendi auf, in welcher nach ihm der Kernpunct der ganzen Nunciationslehre liegt. Während nämlich nach unserer heutigen Auffassung der Kläger dem Beklagten gegenüber kein Verhinderungsrecht habe,

hibirt man das opus, mag der Segner schon gebaut oder sich das Necht dazu blos wörtlich angemaßt haben, in beiden Fällen kann man wegen der servitus viae mit der Intention jus sidi esse ire agere klagen, also dort auf Wiedereinreißen des schon Sebauten, hier auf Unterlassen des Baues. Und wie hier, so erreicht man auch bei der actio consessoria wegen des Usussfructus troß der Formel jus sidi esse uti frui doch eine prohibitorische Wirkung.

wenn gegenüber der an sich begründeten Klage dem Beklagten ein dieselbe ausschließendes selbständiges Recht zusteht, z. B. der actio neg. gegenüber eine Servitut, bestehe nach Anschauung der Römer auch bei begründeter Servitut neben dem jus aedificandi des Beklagten das aus dem Eigenthum fließende jus prohibendi des Klägers fort und es werde nur in concreto durch das jus aedisicandi beschränkt. Wer nun so nach römischem Recht ein jus prohibendi habe, solle bei Neubauten ganz abgesehen davon, ob im concreten Fall dieses sein jus prohibendi burch ein jus aedificandi des Gegners elidirt werde oder nicht, das Recht auf provisorischen Schutz des bisherigen Zustands haben; man musse daher das jus prohibendi scharf von dem jus aedificandi trennen. — In dieser Ansicht ist Wahres und Falsches gemischt. Insofern es sich um das interdictum demolitorium und dessen Begründung handelt, wird allerdings auf das jus aedificandi des Beklagten keine Rücksicht genommen: der Beklagte muß restituiren sive jure sive injuria opus fieret, weil hier überhaupt das materielle Recht, auch das des Klägers nicht zur Sprache kommt oder doch wenigstens nicht den Gegenstand einer eigentlichen gerichtlichen Verhandlung und des Beweises bildet. Wenn aber Stölzel, um was es ihm hierbei haupt= sächlich zu thun ist, auf diese angeblich begriffliche Trennung bes jus prohibendi und aedificandi bie weitere Behauptung stützt, daß das Feststellen dieses jus prohibendi der Zweck des Remissionsverfahrens und in diesem Verfahren jede Verhandlung über ein etwaiges excep= tivisches jus aedificandi ausgeschlossen sei, so ist das entschieden unrichtig. In dem prätorischen Remissions= becret (quod jus sit illi prohibere ne se invito fiat,

in eo nunciatio teneat, ceterum nunciationem missam facio, l. un. pr. de remiss. 43. 25.) ist vom Prätor als Bedingung der Bestätigung ausdrücklich ein abso- Intes jus prohibendi des Nuncianten vorausgesetz: in dem Zusat, se invito' liegt hier ebenso wie in der Formel der actio negatoria die Rücksichtnahme und Bezugnahme auf das entgegenstehende Necht des Nunciaten 52).

Das Resultat der bisherigen Erörterungen über die Bedentung des materiellen jus prohibendi, welches als Grundlage für die definitive Wirksamkeit der o. n. n. jur. nostri conserv. c. erwähnt wird, können wir dahin zusammenfassen, daß das jus prohibendi der Ausssußeines dinglichen Rechts, des Eigenthums oder Servitutzechts ist, das dingliche Recht in seiner negativen Seite, wonach man jeden Eingriff eines Dritten in dieses Recht verhindern kann.

- 18. Da nun die durch ein opus novum vorgesnommenen Eingriffe der Art sind, daß sie eine partielle Beeinträchtigung des dinglichen Rechts enthalten und wegen solcher der Eigenthümer die actio negatoria, der Servitutberechtigte die actio confessoria hat wie denn auch die Thatsachen, gegen welche die o. n. n. ex causa impositicia gerichtet ist, die Beranlassung dieser Klagen bilden —, so kann man den Ausspruch der 1. un. §. 3. de remiss. , jus o. n. nunciandi habet qui aut domi-
  - 52) Bgl. Witte Itschr. f. Civilrecht u. Proc. N. F. XIII. S. 385. ff. Bgl. gegen Stölzel auch Karlowa Beitr. S. 77. A. 32. Schmidt Krit. Vierteljahrsschr. VII. S 294. ff. Windscheid Pand. §. 466. A. 9. S. auch unten Ziff. 47. bei Anm. 53.

nium aut servitutem habet' auch dahin umschreiben: jus o. n. nunciandi habet qui aut actionem negatoriam aut confessoriam habet 58). Dies ist aber doch blos in einem gewissen Sinn richtig, nämlich insofern als man diesen Sat nicht exclusiv dahin versteht, nur derjenige habe das Recht zur o. n. n., der die act. negatoria oder confessoria austellen kann. Gerade in diesex Beschränkung wird aber der Satz regelmäßig verstanden. Man nimmt an, daß der zur rei vindicatio Berechtigte von der o. n. n. keinen Gebrauch machen könne 54). Nur bei Burchardi (Lehrb. d. R. R. II. 2. S. 592. A. 37.) findet sich eine hingeworfene Bemerkung, daß wenn die o. n. n. wegen Unstatthaftigkeit des Werks an sich angewandt worden ift und der Nunciant auf seine petitorische Klage hin gesiegt hat, die Leistungen des Beklagten davon abhängen, ob der Nunciant mit der rei vindicatio oder actio negatoria oder confessoria geflagt habe. In der That liegt aber für die Beschränkung der Anwendbarkeit der o. n. n. auf den Fall, wo lediglich wegen partieller Eingriffe geklagt werden kann, kein Grund Warum soll der Gigenthümer, der sein im Besit eines Anderen befindliches Grundstück mit der rei vindicatio herausverlangen kann und will, gegenüber einer vom Besitzer begonnenen baulichen Veränderung sich nicht durch o. n. n. gegen den ihm drohenden Nachtheil schützen können? Eine schleunige Rechtshilfe ist hier noch mehr

<sup>53)</sup> Vgl. auch Hesse Einspruchsrecht S. 115.

<sup>54)</sup> So sagt z. B. Stölzel S. 28: dem Eigenthümer gegenüber sett sich der Unternehmer, da stets blos ein intendirtes begonnenes Werk in Frage steht, niemals der rei vindicatio aus; zur Abwehr dieser partiellen Anmaßung kann nur die actio negatoria dienlich sein.

geboten als wenn er sich im Besitz befindet. Der Umstand, daß er nicht blos den partiellen Eingriff in sein Eigenthum, sondern die totale Verletzung desselben durch Besitzentziehung klagend geltend machen kann und will, kann dem, qui dominium habet, unmöglich die Besug-niß zur o. n. n. entziehen.

Natürlich genügt die blose factische Veranlassung zur rei vindicatio, der blose Besitz des Gegners, allein noch nicht zur o. n. n., einfach deßhalb, weil der blose Besitz kein opus novum ist, sondern es muß der Eingriff bes Beklagten in das Eigenthumsrecht des Klägers so beschaffen sein, daß derselbe, wenn nicht eben Rläger die rei vindicatio vorzöge, die actio negatoria begründen würde. Wenn aber, wie in dem angeführten Fall, die factische Beranlassung der rei vindicatio, die gänzliche Besitzentziehung, und die factische Beranlassung der actio negatoria, die partielle Beeinträchtigung, zusammentrifft und nur in Bezug auf den petitorischen Streit die rei vindicatio die actio negatoria absorbirt, so tann unzweifelhaft nunciirt werden: ob es sich allein um einen partiellen Eingriff handelt oder daneben auch noch um ganzliche Besitzentziehung, ist für die o. n. n. ohne Einfluß. — In gewisser Weise gesteht dies auch Stölzel in einer spätern Erörterung (S. 50.) zu, indem er sagt: bei dem Nunciationsrecht, welches dem Eigenthümer als solchem zustehe, lasse es sich denken, daß der das opus Unternehmende an demselben Grundstück Eigenthum beanspruche wie der Nunciant, in diesem Fall stritten sie lediglich über das Eigenthum an diesem Grundstück und es stehe kein rechtliches Hinderniß entgegen, auch zwischen Solchen, die über ihr Eigenthum an einem Grundstück im Streit seien, die o. n. n. zuzulassen. Es soll aber nach ihm die o. n. n. hier entweder ein unnützes oder ein ungenügendes Rechtsmittel sein. Dieser Behauptung und ihrer Begründung muß man jedoch entschieden ent= gegentreten. Wenn in dem von Stölzel angeführten ersten Fall, wo der Eigenthümer Besitzer ist, wirklich die o. n. n. ein unnützes Rechtsmittel deßhalb wäre, weil der Beeinträchtigte kraft seines Besitzes den Unternehmer hindern kann, so würde auch da, wo die actio negatoria begründet ist, die Nunciation unnütz sein. Und bei dem letten Fall, wo der an sich Nunciationsberechtigte nicht im Besitz des Grundstücks ist, übersieht Stölzel voll= ständig, daß die beiden Zwecke, freie Herrschaft über das Grundstück zu bekommen und die neue Aulage zu hintertreiben, sehr wohl vereint sein können. Allerdings verhilft mir die o. n. n. nicht zu meinem Recht, inso= fern dies darin besteht, Herausgabe des Grundstücks verlangen zu können, wohl aber insofern als ich vermöge desselben Rechts auch die Unterlassung eines jeden die Substanz der Sache beeinträchtigenden Eingriffs fordern kann: der Umstand, daß ich noch mehr will als letzteres, begründet die rei vindicatio statt der actio negatoria, der Umstand, daß ich auch das letztere will, zeigt eben, daß auch der zur rei vindicatio Berechtigte sich juris conservandi causa ber o. n. n. bedienen kann. sui

19. Nachdem wir bis jetzt den einen Fall des jus prohibendi, das Eigenthum, betrachtet haben, müssen wir uns noch etwas ausführlicher mit dem zweiten Fall desselben beschäftigen, mit der Servitut, der causa impositicia der l. 5. §. 9. h. t.

Zunächst ist hervorzuheben, daß hier servitus als das ein selbständiges jus prohibendi neben dem Eigen-

thum begründende Rechtsverhältniß nur die Bebeutung von Realservitut hat. Wenn 1. un. §. 3. de remiss. bem dominium aut servitutem Habenden das Recht zur o. n. n. einräumt, so ist schon nach bem allgemeinen Sprachgebrauch der Römer nur an eine Realservitut zu denken, und das wird bestätigt durch die Erläuterung der causa impositicia in l. 5. §. 9. h. t.: das dem Grundstück zustehende Recht, gegen deffen Verletung die o. n. n. schützen soll, kann natürlich nur eine Realservitut Die weitere Frage, ob der Inhaber einer Personalservitut wegen der Vekketzung der Substanz des praedium serviens oder wegen der Verletzung einer dem das Object seiner Personalservitut bildenden Grundstück als praedium dominans zustehenden Realservitut ebenso wie der Eigenthümer des Grundstücks selbst die Befugniß zur o. n. hat, ist eine von jener ganz getrennte, die wir im Folgenden bei Erörterung der Frage, ob über= haupt einem Anderen als dem Eigenthümer diese Befugniß zusteht, besonders zu betrachten haben werden.

Sicher ist nun, daß nicht zum Schutz aller Realservituten der Eigenthümer oder wer sonst an seiner Stelle zur Ausübung befugt ist, sich der o. n. n. bedienen kann. Welches aber die Realservituten sind, wegen deren die o. n. n. zulässig ist, und welches die sind, bei denen sie versagt werden muß, das ist nicht zweisellos und von der Glosse an dis auf die neueste Zeit herab Gegenstand lebhaften Streits gewesen 55). In den Quellen wird die o. n. n. aus-

<sup>55)</sup> Eine ziemlich ausführliche Angabe der verschiedenen Ansichten, namentlich der ältern Schriftsteller, findet sich bei Stölzel S. 35—41. Bgl. auch Hasse S. 593. A. \* Bangerow §. 676. Anm. I. 2. a.

brücklich als zulässig erwähnt wegen Berletzung der servitus ne prospectui officiatur, ne luminibus officiatur, altius non tollendi und oneris ferendi, ausbrücklich abgesprochen wird die Besugniß zur o. n. n. bei Verletzung der servitus viae <sup>56</sup>). Das sind die Anhaltpuncte, nach denen wir die Frage nach der Zuslässigkeit der o. n. n. bei den übrigen Realservituten entscheiden müssen.

Da für eine Ausnahmestellung gerade der servitus viae absolut kein Grund erfindlich und insbesondere nicht einzusehen ist, warum nicht ebenso bei der servitus aquaehaustus ober pecoris ad aquam appulsus u. ä. die o. n. n. ausgeschlossen sein soll, auf der andern Seite aber doch auch die zufällige Erwähnung der servitusne luminibus und prospectui officiatur, altius non tollendi und oneris ferendi keinen Grund für die Beschränkung der o. n. n. gerade auf diese Servituten abgiebt, so muffen wir, um das Princip für die Zulässigkeit der o. n. n. zu finden, die unterscheidenden Merkmale der servitus viae und der übrigen in den Quellen genannten Servituten aufsuchen und fragen, welches von diesen Unterscheidungsmerkmalen der Art ist, daß es eine verschiedene Behandlung hinsichtlich der Zulassung der Nunciation rechtfertigt bezüglich bedingt. Dieser Weg ist denn auch von den Neueren meist eingeschlagen worden, aber das Resultat, zu dem sie auf demselben ge= kommen, ist doch wieder ein verschiedenes.

Viele sehen das unterscheidende Merkmal darin, daß die servitus viae eine servitus rustica, die übrigen Servituten

<sup>56)</sup> L. 15. de S. P. U. 8. 2. l. 5. pr. h. t. l. 15. h. t. l. 2. eod. l. 6. § 7. si serv. vind. 8. 5. l. 14. h. t.

aber servitutes urbanae seien, und folgern daraus, nur bei Servituten der letztern Art sei die o. n. n. zulässig. Der Hauptvertreter dieser Ansicht ist Hasse (S. 593. ff.). Er erklärt die Beschränkung der Nunciation auf servitutes urbanae historisch baraus, daß die o. n. n. wie schon der Umstand zeige, daß nur Bauen und Niederreißen als opera nova gelten — für die Stadt und städtische Zwecke eingeführt worden sei; daß man später, obgleich die Nunciation nicht auf die Stadt beschränkt geblieben, doch dieselbe nicht auf alle Servituten ausge= dehnt habe, das begreife sich nur aus der Abneigung gegen die Erweiterung ihres Wirkungskreises. — Diese historische Erklärung, wenn sie auch nur ein Nothbehelf ift, ist doch immer noch besser als die verschiedenen Ber= suche einer Erklärung aus innern Gründen, wie z. B. die des Donell u. A., daß bei Leuten auf dem Land und bei ländlichen Grundstücken eher periculum in mora zu fürchten sei, weßhalb die Bestimmung der l. 5. §. 11. 12. h. t., wonach bei peric. in mora die o. n. n. nicht wirksam sei, hier Plat greife 57). Es ist jedoch über= haupt die Hereinziehung des Unterschieds zwischen servitutes urbanae und rusticae zu verwerfen, da diese Begriffe selbst nicht bestimmt genug sind, um davon das unterscheidende Merkmal herzunehmen.

Die servitus viae einerseits und die servitus ne luminibus officiatur u. s. w. andrerseits unterscheiden sich jedenfalls durch ihren Inhalt: die erstere ist eine sog. servitus faciendi, die andern sind sog. servitutes prohibendi und habendi. Es liegt nahe, dies zu versallgemeinern und bei allen Servituten der erstern Art

<sup>57)</sup> Vgl. Stölzel S. 36.

die o. n. n. auszuschließen und bei denen der letztern Art zuzulassen. Das thut z. B. Bangerow (a. a. D. S. 545.), der freilich wieder die servitutes faciendi und die servitus rusticae einerseits, und die servitutes habendi und prohibendi und die servitutes urbanae andrerseits identificirt. Wenn dagegen Stölzel den Ausschluß der o. n. n. bei servitutes faciendi und deren Zulässigkeit bei servitutes prohibendi zugiebt, von den servitutes habendi aber blos die in den Quellen ausdrücklich genannte servitus oneris ferendi für zur o. n. n. berechtigend anerkennt, so ist das inconsequent und der Grund für die lettere Beschränkung offenbar nicht stichhaltig. Er geht nämlich davon aus, daß nur diejenigen Servituten, welche ein jus prohibendi novum opus enthalten, im Gegensatz zu allen übrigen Servituten ein Recht zur o. n. n. geben, und versteht, wie früher (Ziff. 17.) erörtert, unter jus prohibendi ein solches Recht, welches eine Klage mit der Formel jus mihi esse prohibere gewährt; die servitutes faciendi geben aber ausschließlich eine Klage mit der intentio jus mihi esse facere, und auch bei den servitutes habendi kenne das römische Recht eine actio confessoria mit der Formel jus mihi esse prohibere te facere nicht ausgenommen die servitus oneris ferendi 58). Aber warum soll bei der mit der servitus oneris ferendi so nahe verwandten servitus tigni immittendi oder der servitus protegendi und projiciendi etwas anderes gelten als bei jener? Soll nur die Formel eine solche Verschiedenheit zwis schen so gleichartigen Servituten begründen? Und hat in der

<sup>58)</sup> Allerdings hat Stölzel hier eine große Autorität zum Vorgänger, Cujaz. Vgl. Stölzel S. 40.

That die actio confessoria zur Geltendmachung der servitus oneris ferendi die von Stölzel angegebene prohibitorische Formel? Er sucht dies (S. 35.) mit Berufung auf l. 6. §. 7. si serv. vind. durch folgende Argumentation zu beweisen: "die servitus oneris ferendi enthält die Befugniß, gegen den Inhaber des praedium serviens prohibitorisch aufzutreten (per hanc actionem prohibere), wenn berselbe die servitutpflichtige Mauer verschlechtert; wer, wie ausnahmsweise der Inhaber dieser Servitut, vom Servitutpflichtigen verlangen kann, ut meliorem faciat parietem, der muß jedenfalls auch das mindere Recht haben zu verlangen, ne deteriorem faciat parietem, d. h. ein jus prohibendi." Mit derselben Argumentation kann man aber, wie Hesse (Jahrb. f. Dogm. VIII. S. 80.) ganz richtig bemerkt, auch beweisen, daß der Inhaber einer servitus viae das Recht zur o. n. n. habe, denn nach l. 9. si serv. vind. kann der Wegeservitutberechtigte, wenn ihm der Weg verbaut ist, mit der actio confessoria auf Restitution des früheren Zustands klagen, und man müßte daher auch zu schließen berechtigt sein: wer das Recht hat zu verlangen, daß ein seiner Servitut zuwider vollzogenes Werk beseitigt werde, hat auch das Recht zu verhindern, daß es vollendet oder überhaupt errichtet werde. Daß man aber überhaupt auf die Formel hierbei kein Gewicht legen darf, haben wir schon früher ausgeführt. Daher ift es ebenso unrichtig, wenn Stölzel von allen Servi= tuten gerade nur die servitus oneris ferendi als zur o. n. n. berechtigend ansieht, als wenn er den Ausschluß der servitutes faciendi lediglich auf die Formel der actio confessoria stütt.

Wenn man daher zunächst die allgemeine Fassung

von Vangerow u. A. billigen muß, daß die o. n. n. wegen aller servitutes prohibendi und habendi, nicht aber wegen der servitutes faciendi zulässig sei, so fragt es sich doch weiter, welches der Grund für diese Sonderstellung ber servitutes faciendi gegenüber ben beiden andern Arten ist. Gewöhnlich giebt man als Grund hiefür an, daß nur im Wesen der letztern, nicht auch der erstern, ein unmittelbares Verhinderungsrecht begründet sei 50). Da jedoch dieser Grund in Wahrheit nur bei den negativen Servituten zulrifft, auf diese aber, wie die servitus oneris ferendi beweist, das Recht zur o. n. n. nicht beschränkt ist, so kann diese Erklärung nicht für genügend erachtet werden. Der Grund muß ein anderer sein. Die servitutes prohibendi und habendi, die zugleich servitutes continuae sind, also eine ununter= brochene Ausübung ohne jede mitwirkende Thätigkeit des Berechtigten enthalten, haben im Gegensatz zu den servitutes faciendi, deren Ausübung nur in einzelnen Handlungen des Berechtigten besteht, eine Eigenthümlichkeit, die wohl zur Aufklärung zu dienen geeignet ist 60). sind mit dem Besitz des praedium dominans unzertrennlich verbunden und enthalten, ähnlich wie manche der sog. Legalservituten, gewissermaßen eine Erweiterung des Grundstücks über seine natürlichen Grenzen hinaus, sei es, daß infolge berselben das herrschende Grundstück unmittelbar körperlich in das dienende hineinragt bezüglich eine körperliche Berührung mit demselben hergestellt wird (servitus protegendi, tigni immittendi etc.), sei e8,

<sup>59)</sup> Vgl. z. B. Vangerow a. a. D.

<sup>80)</sup> Stölzel selbst (S. 38.) beutet unter Berufung auf Vacarius dieses Unterscheidungsmerkmal an.

daß die Herrschaft des praedium dominans wenigstens in das praedium serviens sich hineinerstreckt, daß der dieser Herrschaft entsprechende Zustand als ein mit dem Besitz des praedium dominans von selbst besessener und zugleich äußerlich als Zustand des praedium dominans selbst erscheint, dessen Beränderung daher als eine Beeinträchtigung nicht sowohl der dem Grundstück zustehen= den Servitut als des Grundstücks selbst aufgefaßt werden tann (serv. ne luminibus, ne prospectui offic.). Haus mit bestimmtem Licht und bestimmter Aussicht ift schon äußerlich ein anderes als dasselbe Haus ohne diesen Zustand, während ein Haus, dem eine serv. viae an einem Grundstück zusteht, in seinem äußeren Zustand von dieser Erstreckung in ein anderes Gebiet hinein nichts erkennen läßt. Daher erstreckt sich umgekehrt eine jenen Zustand des praedium serviens ändernde Bauthätigkeit, die eine servitus prohibendi oder habendi versett, in bas Gebiet des servitutberechtigten Grundstücks herein, während das bei einer servitus faciendi nicht der Fall ist. Dort wird das praedium dominans unmittelbar in seinem Bestand durch aedisicatio und demolitio be= einträchtigt, hier nicht. Daher wird dort der schleunige Schutz durch o. n. n. gewährt, ganz ebenso wie bei einem wirklichen aedificare in nostro ober immittere in nostrum, während bei ben servitutes faciendi die o. n. n. versagt wird 61).

- 20. Haben wir bis jetzt die Frage betrachtet, welches Recht die objective Boraussetzung für die Befugniß zur
  - 61) Dieser Gebanke ist schon ausgesprochen in den beiden Glossen zu dem Werk des Vacarius, die bei Stölzel S. 38. 39. abgedruckt sind.

o. n. n. ist, und sie bahin beantwortet, daß das Eigensthum und gewisse Realservituten die Grundlage für das jus nunciandi bilden, so bleibt uns nun noch die weitere Frage zu erörtern übrig, welche Personen sich der o. n. n. bedienen können.

Es scheint, als ob diese beiden Fragen zusammensielen und als ob man auf die letztere einsach zu sagen
habe: Nunciationsberechtigt ist der Eigenthümer, theils
als solcher, weil die Substanz seines Grundstücks beeinträchtigt ist, theils als Inhaber einer seinem Grundstück
zustehenden Realservitut, gegen deren Inhalt verstoßen
wird. Aber der Kreis der berechtigten Personen ist damit nicht erschöpft. Vielmehr, wie wir eine Reihe von
Besugnissen des Eigenthümers — insbesondere die Besugniss zur Anstellung der zunächst lediglich dem Eigenthümer zustehenden Klagen — auf andere Personen
übertragen sinden, so ist auch das Recht zur o. n. n.
gewissen anderen Personen eingeräumt. Darüber aber,
in wie weit dies der Fall, ist wieder Streit 62).

Nach den Quellen ist zweifellos, daß das Recht zur o. n. n. außer dem Eigenthümer auch noch dem Inhaber eines fundus provincialis, dem Superficiar und dem Pfandgläubiger zusteht (l. 3. pr. h. t. l. 3. §. 3. eod. l. 9. eod. vgl. mit l. un. §. 5. de remiss.). Zu diesen Personen fügt man noch — und wenn auch ohne ausdrückliches Zeugniß, so doch gewiß mit Recht — den publicianisch Berechtigten hinzu, denn hat er auch nicht die absoluten Rechtsmittel des Eigenthümers, so genießt er doch in derselben Weise wenig-

<sup>62)</sup> Vgl. Hasse S. 580. Heimbach im Rechtslex. S. 586 bis 588. Stölzel S. 44—71.

stens eines relativen Schutzes durch die actio Publiciana. Manche gewähren auch dem Emphyteuta die Befuguiß zur o. n., während Andere sie ihm absprechen 68). Für die erstere Ansicht spricht, daß der Grund, der in den Quellen für die Berechtigung des Superficiars angeführt wird "weil derselbe eine utilis in rem actio habe", ebenso auf den Emphyteuta paßt; was von der andern Seite dagegen geltend gemacht wird, daß nämlich bei Feldgrundstücken die o. n. n. unzulässig sei 64), ist schon barum nicht stichhaltig, weil auch auf einem emphyteuti= schen Grundstück Gebäude stehen können, ohne daß da= durch der Character des Rechts als Emphyteuse alterirt würde. Da nun an sich schon die Analogie des Eigenthums bei Emphyteuse und Superficies vollständig ein= tritt, die wichtigeren Schutzmittel des Eigenthums auf beide Rechte ausgedehnt sind und nirgends die Analogie des Eigenthums ausdrücklich ausgeschlossen oder nur be= zweifelt wird 65), und außerdem noch die o. n. n. dem Superficiar ausdrücklich gestattet ist, so ist in der That kein Grund, die Befugniß dazu dem zufällig nicht ge= nannten Emphyteuta zu versagen.

**L1.** Ist nun den nach den Duellen berechtigten Bersonen nach beiden Richtungen hin, sowohl wegen Berletzung der Substanz des Grundstücks als wegen Bersletzung einer dem Grundstück zustehenden Servitut die Möglichkeit der o. n. n. gegeben? Stölzel (S. 51. ff.) will diesen Personen, wenigstens dem Superficiar und Pfandgläubiger, die o. n. n. nur wegen Beeinträchtigung

<sup>63)</sup> Vgl. Stölzel S. 54-59.

<sup>64)</sup> Bgl. Stölzel S. 55. Heimbach im Rechtsler. S. 588.

<sup>65)</sup> Bgl. Zhering Abhandl. S. 134.

der Servitut einräumen, weil denselben wohl die actio confessoria, nicht aber die actio negatoria des Eigen= thümers zu geben sei. Dem läßt sich, wenn wir zunächst von den Quellen absehen, vor Allem entgegenhalten, daß es im höchsten Grade auffallend wäre, wenn berjenige, der sogar die dem Grundstück zustehenden den Umfang der natürlichen Befugnisse erweiternden Rechte mit einer Klage verfolgen kann, nicht die Möglichkeit haben sollte, das geringere Recht, den natürlichen Zustand des Grundstücks gegen Verletungen zu schützen, klagend geltend zu machen 66). Und wenn diesen Personen eine utilis in rem actio zusteht, mit der sie die totale Verletzung des Rechts, die Besitzentziehung, beseitigen können, sollte man da nicht vielmehr geneigt sein, ihnen auch einen Schutz gegen blos partielle Eingriffe in dieses Recht zu gestatten? Die von Stölzel hiergegen angeführten Stellen sind nicht beweisend.

Die 1. 3. §. 3. h. t.:

vicino, an possim nunciare? Movet, quod quasi inquilinus sum: sed praetor mihi utilem in rem actionem dat, et ideo et servitutum causa actio mihi dabitur et o. n. n. debet mihi concedi wirft die Frage auf, ob der Superficiar gegenüber einem vom Nachbar vorgenommenen Neubau nunciiren könne. Der Zweisel, hergenommen von der Aehnlichkeit des superficiarischen und des Miethverhältnisses, wird zurück-

Si ego superficiarius sim et opus novum fiat a

66) Das Interesse des Pfandgläubigers, die Zerstörung des ihm verpfändeten Hauses zu verhindern, ist doch ein bei weitem größeres als sein Interesse daran, daß diesem Hause nicht einer demselben zustehenden sorv. ne prospectui offic. zuwider die Aussicht verbaut wird.

gewiesen durch das Argument, der Superficiar habe ja eine utilis in rem actio und daraus wird weiter abgeleitet, daß er beghalb auch wegen der dem Grundstück zustehenden Servituten zu klagen und zu nunciiren berechtigt sei. Also weil der Superficiar eine zum Schut seines Rechts an dem Gebäude dienende dingliche Klage nach Analogie der Eigenthumsklage hat, deghalb soll ihm auch die Klage zur Geltendmachung der dem Grundftuck zustehenden Servituten, welche als directe nur dem Eigenthümer zusteht, gewährt werden. Selbst wenn man davon absehen will, ob nicht schon aus dem Begriff der utilis in rem actio, die allerdings vom Prätor nur als rei vindicatio gemeint ift, die Zulässigkeit der utilis actio negatoria sich ableiten läßt, so spricht doch der Umstand, daß dem Superficiar wegen des Rechts zur rei vindicatio auch bas Recht zur actio confessoria gegeben wird, entschieben dafür, daß er auch die actio negatoria haben muß. Um diesen Schluß a majori ad minus, daß, wer sogar die dem Grundstück zustehenden Servituten mit einer Klage geltend machen kann, auch die dem Grundstück gegenüber vorkommenden Anmaßungen von Servituten und andere Eingriffe muß zurückweisen können, sowie die weitere Folgerung, daß bemjenigen, der eine Klage wegen totaler Verletzung hat, auch eine Klage wegen partieller Beeinträchtigungen zu geben ift, abzuweisen, müßte der Beweis des Ausschlusses bieser letztern Klage geführt werden. Ein solcher Beweis läßt sich aber durch 1. 3. §. 3. cit. nicht erbringen, das blose Schweigen über die actio negatoria kann als solcher nicht betrachtet werden 67).

<sup>67)</sup> Außerdem ist hier blos von der actio confessoria

Dieselben Gründe sprechen für die Befugniß des Pfandgläubigers, auch wegen Verletzung ber Substanz des verpfändeten Grundstücks zu nunciiren. Nach 1. 9. h. t. kann berselbe de jure id est de servitute o. n. nunciare, nam ei vindicatio servitutis datur. Stölzel (S. 53.) meint, die ausbrückliche Erläuterung, daß unter de jure nunciare eine o. n. n. de servitute, nicht etwa eine rechtsbegründete o. n. n. überhaupt zu verstehen sei, und die Zufügung des Grundes, aus welchem die o. n. n. dem Pfandgläubiger gestattet sei, ließen keinen Zweifel, daß die o. n. n. des Pfandgläubigers auf die Servituten der Pfandsache beschränkt werden solle. Bei einem von der Rechtsconsequenz so abweichenden Sat, wie der wäre, daß der Pfandgläubiger nur wegen Berletzung der Servituten des Pfandobjects, nicht auch wegen Verletzung des Pfandobjects selbst wodurch der Werth des Pfands regelmäßig viel mehr als durch ersteres beeinträchtigt wird — nunciiren könne, wäre es doch auffallend, wenn der Jurist sich nicht deutlicher ausgedrückt hätte, "zumal — so läßt sich dieses Schlußargument Stölzel's gegen ihn benuten — außerbem ein Nunciationsrecht bes Pfandgläubigers nirgends Erwähnung findet".

Nur ein Einwand könnte unserer Ansicht noch gemacht werden. Nach der communis opinio ist, wie wir

und von der o n. n. wegen Verletzung einer Servitut nur deßhalb die Rede, weil die species facti von einem opus a vicino factum, also von einem auf seinem Grundstück errichteten Werk, spricht, welches eine Verletzung der Substanz des superficiarischen Grundstücks nicht enthält. früher gesehen haben, die o. n. n. nur statthaft, wenn ihr eine actio negatoria ober confessoria zur Grund= lage dient. Wir haben jene Ansicht insoweit zurückge= wiesen als auch der zur rei vindicatio Berechtigte, also der nicht besitzende Eigenthümer, sich durch o. n. n. schützen kann, wenn der künftige Beklagte neben der totalen Berletzung des Eigenthums sich auch partieller Eingriffe durch Neubauten schuldig macht. Dies ließe sich, wenn man einmal die oben ausgeführte Behauptung, wonach der Pfandgläubiger auch wegen Beeinträchtigung ber Substanz des verpfändeten Grundstücks nunciiren kann, für richtig hält, auch beim Pfandgläubiger so benken, daß er, wenn er nicht im Besit des Pfandob= jects ist, die vindicatio pignoris anstellen, zugleich aber, um sich sofort gegen ein opus novum zu schützen, die Nunciation vornehmen dürfe. Wenn nun aber der Pfand= glänbiger im Besit ist und Jemand in die Substanz des Grundstücks eingreift, kann er auch dann nuuciiren oder m. a. W. hat er die actio negatoria wegen solcher Eingriffe als selbständige Rlage? Stölzel (S. 52., vgl. auch S. 55. 56.) sagt: wie für den dominus selbst bei ber o. n. n. nicht die rei vindicatio, sondern ledigsich die actio negatoria in Betracht kommt, so auch bei den vom dominus ihre dinglichen Rechte Ableitenden niemals die utilis rei vindicatio, sondern allenfalls die utilis negatoria, welche lettere aber nicht existirt. Nach Stölzel haben also sämmtliche Inhaber von jura in re aliena keine actio negatoria. Wäre das wahr, so dürfte ihnen anch nach unserer-Ansicht, wenigstens in dem Fall, wo die factische Beranlassung zur rei vindicatio fehlt, die o. n. nicht zugestanden werden. Aber es ist nicht wahr. Wenn einmal feststeht, daß durch Gewährung

einer dinglichen Klage, sei auch ausdrücklich nur die rei vindicatio genannt, das Recht selbst zu einem binglichen geworden ist, so ergiebt die einfache Rechtsconsequenz, daß das Recht nun auch nach allen Seiten hin den Character eines dinglichen hat: die Wirksamkeit eines dinglichen Rechts äußert sich aber im Verhältniß des Berechtigten zur Außenwelt dahin, daß daffelbe gegen Eingriffe Dritter geschützt ist und zwar nicht blos gegen vollständige Entziehung, sondern auch gegen partielle Eingriffe. "Wollte man das Recht nach dieser Seite hin (nämlich hinsichtlich des ungestörten Genusses der Sache) schutzlos lassen, so würde man sich einen argen Widerspruch zu Schulden kommen lassen; man würde ein Mittel zur Wiedererlangung der Sache ertheilen, dies gestörte Berhältniß zur Sache wiederherstellen wollen, bagegen aber im normalen Zustand ben Schutz versagen und dadurch, daß man keine Rlage gegen ben Störenben giebt, beständig Eingriffe in das Recht provociren; also mit der gesicherten Wiedererlangung des Genusses muß auch der dauernde Genuß geschützt sein." (Ihering Abh. S. 139.) Ihering hat nachgewiesen, daß die römischen Juristen bei der Superficies und Emphyteuse die Analogie des Eigenthums hinsichtlich aller Rechtsmittel desselben vollständig eintreten ließen und daß auch beim Pfandgläubiger das römische Recht die gleiche Tenbenz zeigt, benselben bem Eigenthümer gleichzustellen. Bu ben ausbrücklich dem Pfandgläubiger gewährten Rlagen rechnet Ihering (S. 124.) mit Recht auch die actio negatoria. Wenn dem Superficiar und Emphyteuta das Recht zur actio negatoria zusteht, insbesondere auch deßhalb, weil sie die actio confessoria haben, so beweist

nunmehr auch die l. 16. de serv. 8. 1. (1): ei qui fundum pignori accepit, non est iniquum utilem petitionem servitutis dari, sicuti ipsius fundi utilis petitio dabitur; idem servari convenit et in eo ad quem vectigalis fundus pertinet. Aus der ausdrückslichen Bezugnahme auf den Emphyteuta, der wieder an anderer Stelle dem Superficiar gleichgestellt ist, und aus der Gewährung sogar der actio consessoria ist der Schluß nach Obigem vollsommen gerechtsertigt, daß dem Pfandgläubiger auch die actio negatoria zusteht und daß er darum nicht blos wegen Berletzung der Servitut, sondern auch wegen Berletzung der Substanz des Grundstücks zu nunciiren berechtigt ist.

In Bezug auf die bisher erörterten Fälle der jura in re aliena ist noch eine für alle gemeinsame Frage auszuwersen, nämlich die, ob Emphyteuta u. s. w. nur alieno oder wirklich suo nomine die actio negatoria und consessoria anstellen und folglich nunciiren können, womit dann zugleich die Entscheidung des Zweissels von selbst gegeben ist, od diesen Personen auch dem Eigenthümer selbst gegenüber diese Rechtsmittel zustehen. Man wird die erste Frage unbedingt dahin beantworten müssen, daß diese Personen die betreffenden Rechtsmittel kraft eignen Rechts haben: sie klagen und nunciiren suo nomine und im eigenen Interesse. Will man sie, weil sie die Klagen als utiles haben und wie ihr Recht selbst, so auch die das Recht schützenden Klagen vom Eigenthümer ableiten, als procuratorio nomine klagend

<sup>68)</sup> Stölzel S. 51. leugnet bies mit Unrecht.

<sup>69)</sup> Bgl. auch Sintenis Civilrecht Bb. I. §. 52. am Ende; Glück Comm. X. S. 231.

betrachten, gewissermaßen wie procuratores in rem suam, so ist das ein rein sormeller Gesichtspunct, der die Selbständigkeit ihres Rechts nicht berührt <sup>70</sup>). Damit ist aber auch entschieden, daß sie, wenn wir ihnen einmal die actio negatoria zum Schutz ihres Rechts einräumen müssen, diese Klage und die o. n. n. auch gegen den Eigenthümer selbst haben, welcher die Sache in einer ihr Recht verletzenden Weise beeinträchtigt: das einmal constituirte Recht ist ein vollkommen selbständiges, Recht wie Klage gehen in rem, auch gegen den Eigenthümer selbst. Die Hervorhebung dieses Satzes war nur deßhalb nöthig, weil, wie wir gleich sehen werden, beim Usussructus das suo und alieno nomine nunciare sich entgegengesett wird.

Der vierten Art der jura in re aliena, den Servituten, verhält. Natürlich können hier nur Personalsservituten, also insbesondere der Ususfructus, gemeint sein. Denn die Realservituten sind ja nicht selbständige Rechte, wie Emphyteuse, Superficies, Pfandrecht und Ususfructus, sondern sind an ein Grundstück geknüpft und stehen dem Eigenthümer dieses Grundstücks als solchem bezüglich dem Emphyteuta u. s. w. zu, fallen also unter die dis jetzt besprochene allgemeine Kategorie: Verletzung des Grundstücks und einer damit verbundenen Scrvitut.

Kann nun der Usufructuar in derselben Weise nunciiren wie die Inhaber der übrigen jura in re aliena?

70) Der Procurator im technischen Sinn muß cautio de rato leisten, berjenige aber, der eine selbständige actio negatoria und consessoria und damit o. n. n. hat, natürlich nicht.

Nach Ausweis der Quellen 71) bestand zwischen den römischen Juristen eine Controverse darüber, ob der Usufructuar die dem Grundstück zustehenden Realservituten mit einer besondern actio confessoria utilis oder nur mit seiner eigenen actio confessoria directa wegen des Ususfructus geltend machen könne. Das erstere war die Ansicht Julian's, für das lettere entschieden sich Labeo, Nerva, Marcellus, Ulpian, Paulus. Diese Berschiedenheit der Ansichten mußte hinsichtlich der Frage nach der Zulässigkeit der o. n. n. Seitens des Usufructuars nothwendig dazu führen, daß Julian auch das Recht zur o. n. dem Usufructuar einräumt, die übrigen Juristen aber ihm dieses Recht absprechen. Ulpian sagt in 1. 1. §. 20. h. t., der Usufructuar könne suo nomine nicht nunciiren, alieno nomine könne er es, Julian aber zeigt durch die Art und Weise, wie er in 1. 2. eod. die Unzulässigkeit der o. n. n. des Usu= fructuars gegen den Eigenthümer motivirt, ebenso deutlich, daß nach seiner Ansicht der Usufructuar dem Nachbar gegenüber wegen einer Servitut nunciiren könne. hat wohl diesen Widerspruch zwischen den beiden Juristen dadurch zu heben gesucht, daß man dem Julian'schen Ausspruch den Sinn unterlegt, der Usufructuar könne procuratorio nomine nunciiren, so daß Julian in Wahr= heit derselben Ansicht sei, wie Ulpian, der ja auch nur bas nunciare posse suo nomine leugne<sup>72</sup>). Aber die beiben Stellen muffen in Consequenz ber verschiedenen Ansichten ihrer Urheber über die Zulässigkeit der actio

<sup>71)</sup> L. 1. §. 20. h. t. l. 2. eod. l. un. §. 4. de remiss. l. 1. pr. si ususfr. pet. 7. 6. l. 5. §. 1. eod.

<sup>72)</sup> Bgl. von neuern Schriftstellern Hesse Einspruchsrecht S. 122, über ältere Ihering a. a. D. S. 125. A. 1.

confessoria wegen Realservituten etwas Verschiedenes sagen. Wer das Recht zu einer selbständigen actio confessoria hat, muß auch das Recht zur selbständigen o. n. n. haben. Folglich kann das Nunciationsrecht, welches Julian dem Usufructuar giebt, nicht dasselbe sein, welches Ulpian meint. Der Sinn der Ulpian'schen Stelle ist der: der Usufructuar hat kein Nunciationsrecht (benn daß er es procuratorio nomine hat, ist nichts dem Ususfructus eigenthümliches), während der Sinn des Julian'schen Ausspruchs dahin geht, daß der Usufructuar ein Nunciationsrecht, wenigstens dem Nachbar gegenüber78), hat. Daß es aber wirklich so ist und daß die Consequenz der Julian'schen Ansicht es erheischt, dem Usufructuar ein Nunciationsrecht zu geben, das sagt Uspian selbst unzweideutig in 1. un. §. 4. de remiss.: nach Julian habe der Usufructuar eine actio confessoria wegen der dem Nachbar gegenüber zustehenden Servituten, secundum quod o. n. nunciare poterit vicino; und daß damit ein selbständiges Nunciationsrecht, nicht ein Nunciiren procuratorio nomine gemeint ist, das beweist unwiderleglich der Zusammenhang dieses S. 4. mit §. 3. In setzterem heißt es: jus habet o. n. nunciandi qui aut dominium aut servitutem habet und daran schließt sich §. 4. mit den Worten: item Juliano placet, fructuario vindicandarum servitutum jus esse etc. Das Recht des Eigenthümers als solchen und als Servitutberechtigten ist natürlich ein selbstänbiges, und wenn nun §. 4. fortfährt: item Juliano placet etc., so kann darunter auch nur ein selbstän=

<sup>73)</sup> Ueber die Frage, warum nur gegenüber dem Nachbar, nicht auch gegenüber dem Eigenthümer, s. im Folgenden.

de ceteris quibus aliqua servitus debetur — wornnter nur die zur Geltendmachung der Realservituten außer dem Eigenthümer berechtigten übrigen Personen, Superficiar, Emphyteuta und Pfandgläubiger verstanden werden können — dieselbe Folgerung sich beduciren läßt.

In der Justinianeischen Compilation scheint aber boch die Ansicht Julian's zur Geltung gekommen zu sein und der Widerspruch als ausgeglichen betrachtet werden zu muffen. Allerdings lautet die l. 1. S. 20. h. t. sehr bestimmt und unzweideutig dahin, daß nach Ulpian die o. n. n. nicht zulässig ist. Bekanntlich findet sich aber in den Digesten häufig in einer Stelle ein ganz allgemein lautender Sat, der durch eine andere Stelle seine Beschränkung erhält. Ulpian selbst liefert uns hierfür ein schlagendes Beispiel und zwar gerade in Bezug auf die Frage nach der Zulässigkeit der actio confessoria wegen Rcalservituten Seitens anderer Personen. In l. 2. S. 1. si serv. vind. 8. 5. gestattet er diese Rlage ganz ausbrücklich nur dem Eigenthümer, und derselbe Uspian sagt in 1. 3. §. 3. h. t. vom Superficiar: praetor utilem in rem actionem dat et ideo et servitutum causa actio dabitur. Also er will principiell die Klage auf den Eigenthümer beschränkt wissen, läßt sich aber bann zu Concessionen herbei, ba auch Andere — und hier ist es wieder Julian, der mit diesem Beispiel vorangeht (l. 16. de serv. 8. 1.) eine solche Ausbehnung der actio confessoria über ihre ursprüngliche Anwendungssphäre hinaus annehmen., Wenn wir nun finden, daß Uspian in l. un. §. 4. 5. de remiss. die Ansicht Julians, wonach auch der Usufructuar die

actio consessoria hat, referirt, ohne ihr zu widersprechen oder nur eine abweichende Meinung anzudeuten, so daß er vielmehr selbst den weiteren Schluß daraus zieht: secundum quod et o. n. nunciare poterit vicino, so müssen wir wohl annehmen, daß Ulpian später sich zur Ansicht Julian's bekehrt habe 74). Jedenfalls haben die Compilatoren die Ansicht Julian's angenommen, sonst hätte dieselbe nicht in dieser Weise in 1. un. de remiss. erwähnt sein können. Daß von einem Versehen der Compilatoren nicht die Rede sein kann, zeigt die unmittel= bare Nebeneinanderstellung der 1. 1. §. 2. h. t. mit der Ansicht Ulpian's und der 1. 2. eod. mit der Ansicht Julian's. Auf der andern Seite ist aber dieses Nebeneinanderstellen beider Ansichten wieder ein Beweis dafür, daß die Compilatoren sauch der Ansicht Ulpian's eine Geltung zukommen lassen wollen. Wir müssen also die beiden Stellen, die zusammen mit 1. un. §. 4. de remiss. das practische Recht darstellen sollen, so mit einander zu vereinigen suchen, daß beide neben einander bestehen können. Und da giebt es keine andere Möglichkeit als die l. 1. §. 20. aus der l. 2. heraus so zu interpretiren: der Usufructuar hat gegenüber dem Eigenthümer kein jus nunciandi, wohl aber gegenüber dem Nachbar, der auf seinem Grundstück gegen den Juhalt einer dem usufructuarischen Grundstück zustehenden Servitut ein opus novum unternimmt.

Damit haben wir die Schwierigkeit, die aus dem durch die Compilatoren nur künstlich ausgeglichenen Widerspruch dieser beiden Stellen herrührt, beseitigt.

<sup>74)</sup> Die l. 1. §. 20. h. t. stammt aus dem 52. Buch ad edict., die l. un. de rem. aus dem 71. Buch.

Aber es erwartet uns gleich eine andere und zwar gerade ans dieser Lösung und aus dem Ausspruch Inlian's in 1. 2. h. t.

Wenn nämlich — wie dies ja die Ansicht Julian's und wie wir sahen wohl auch die spätere Ansicht Uspian's und jedenfalls die der Compilatoren ist — dem Usufructuar einmal die actio confessoria wegen der dem Grundstück zustehenden Servituten gegeben ist, so muß nach unserer obigen Ausführung (Ziff. 21.) ihm auch die actio negatoria utilis und zwar wie gegen Dritte so auch gegen den Eigenthümer selbst eingeräumt werden, und dann muß man ihm in demselben Umfang die Befugniß zur o. n. n. zugestehen, also sowohl wenn durch das opus novum die Substanz des Grundstücks, als wenn die ihm zuständigen Servituten verlett werden. Bon Eingriffen Dritter in die Substanz und beßhalb zuständiger actio negatoria und o. n. n. sagen nun die Quellen nichts, von Eingriffen des Eigenthümers selbst in die Substanz sagt aber Julian in 1. 2. cit. ausdrücklich das Gegentheil 75). Was ist nun der Grund

75) Das ist wenigstens wohl sicher als der Sinn der Worte neque enim sicut vicino etc. zu betrachten. Wollte man diese Worte so auffassen: der Usufructuar kann die dem Grundstück gegen das Nachbargrundstück zusstehende serv. altius non toll nicht gegen den Sigensthümer geltend machen, so wäre das freilich richtig, aber mehr als trivial, denn wenn der Nachbar gegen den Inhalt dieser Servitut verstößt, so ist dem gar nicht dauenden dominus gegenüber natürlich eine act. conf. und o. n. n. einfach undenkbar. Wollte man aber an den sehr entsernt liegenden Fall denken, daß der Eigenthümer selbst auf dem Nachbargrundstück in einer seine serv. altius non toll. beeinträchtigenden

bavon, daß auch nach Julian der Usufructuar solchen Eingriffen des Eigenthümers gegenüber nicht nunciiren kann? Eines materiellen Schutes gegen partielle Eingriffe in die Substanz, auch gegenüber dem Eigenthümer, genoß der Usufructuar so gut wie eines Schutzes gegen gänzliche Entziehung der Sache und gegen Becintrachtigung des Ususfructus durch Störung der mit dem Grundstück verbundenen Servituten. Das sagt nicht nur Julian in den Schlußworten der 1. 2. cit.: si hoc facto (d. h. durch partielle Eingriffe des Eigenthümers in die Substanz) ususfructus deterior siat, petere usumfructum debebit, sondern bas erkennen auch bie andern in Bezug auf die Frage nach der Zulässigkeit der actio confessoria utilis von Julian abweichenden Juristen an (l. 1. pr. l. 5. §. 1. si ususfr. pet. 7. 6.). Aber diese letteren stellten auch principiell und durchgreifend zum Schutz gegen diese verschiedenen Eingriffe nicht verschiedene selbständige Klagen auf, sondern gaben statt einer besondern rei vindicatio actio negatoria und confessoria nur die eine vindicatio, ususfructus, die

Weise baute, so wäre nicht einzusehen, warum die dem Usufructuar einmal gegebene act. conf. nicht auch gegen den allerdings zunächst sein eignes Recht, damit zugleich aber auch das des Usufructuars verletzenden Eigensthümer zustehen sollte, denn auch der Superficiar u. s. w. würde in einem solchen Fall mit der act. conf. utilis klagen können. Es können demnach diese Worte sich nur auf den Fall beziehen, daß der Eigenthümer auf dem usufructuarischen Grundstück selbst ein opus unternimmt, wodurch die Substanz desselben und damit der Ususfructus beeinträchtigt wird.

also die Function jener drei Klagen in sich vereinigte 76). Wenn aber Julian einmal dem Usufructuar eine selbständige actio confessoria utilis neben ber vindicatio ususfructus giebt, so ist es inconsequent, daß er ihm nicht auch die actio negatoria utilis und damit die Befugniß jur o. n. n. wegen Berletzung der Substanz des Grundstücks und dann natürlich auch gegeu den Eigenthümer gestattet. Solche Inconsequenzen sind freilich gerade ba, wo es sich um die Ausbehnung der Schupmittel des Eigenthümers auf die Inhaber von jura in re aliena handelt, nicht selten. Wir haben hier einen theilweis noch in Gährung begriffenen unt in der Fortentwicklung unterbrochenen Rechtszustand vor uns. Bei ber Superficies und Emphyteuse sind fast alle Schutzmittel des Eigenthums als anwendbar von den römischen Juristen anerkannt, während beim Ususfructus mehrere Rechtsmittel ausbrücklich ausgeschlossen, andere nur zögernd zugelaffen worden sind 77). Die Tendenz, auch diese Rechte dem Eigenthum zu nähern, ist aber unverkennbar. Daß die Compisatoren diese Tendenz nicht weiter geführt und zur vollen Entwicklung gebracht haben, darf man ihnen wohl zu gute halten. An die hentige Jurisprudenz kann aber die Anforderung gestellt werden, daß sie das von den römischen Juristen in leichten Umrissen aber erkennbar Angedeutete ausführe.

<sup>76)</sup> Eine eigenthümliche Ansicht über den Grund dieser Streitfrage stellt Baron Krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 515 ff. auf. Er bringt sie in Zusammenhang mit der Auffassung des Usussructus als pars dominii Seiztens mancher Juristen.

<sup>77)</sup> Thering a. a. D. S. 134 ff.

Nicht als ob wir nun dem Usufructuar auch eine actio negatoria utilis neben ber vindicatio ususfructus geben müßten, aber wir müssen erkennen, daß in der letteren Rlage boch ber materielle Gehalt einer actio negatoria ebenso wie einer confessoria liegt, und die nothwendige Consequenz daraus ziehen, die die römische Jurisprudenz in Folge ihres Festhaltens an dem formellen Gesichtspunct nicht gezogen hat: daß nämlich die o. n. n. des Usufructuars, dessen Recht eines materiellen Schutes in derselben Weise wie das Eigenthum genießt, nicht auf den Fall beschränkt sein darf, wenn durch das opus novum eine Verletzung der Realservituten droht, sondern ebenso wegen Eingriffs in die Substanz des Grundstücks und damit in sein Nießbrauchsrecht statthaft sein muß, mag dieser Eingriff von Dritten ober vom Eigenthümer selbst ausgehen 78).

78) "Wir müssen diese formellen Verschiedenheiten der einzelnen Klagen aufgeben und blos den materiellen Gehalt derselben ins Auge fassen, also z. B. nicht fragen: hat der Usufructuar dieselben Klagen wie der Eigenthümer, sondern genießt er materiell denselben Schutz wie jener? Wenn wir nun blos auf diesen materiellen Schutz Rücksicht nehmen, so können wir sagen: er ist auch nach römischem Recht derselbe wie beim Eigenthum. Der Usufructuar hat die actio conf., neg., aquae pluv. arc. zwar nicht formell b. h. als selbständige Klagen, wohl aber materiell b. h. als Theile seiner Vindication des Ususfructus. ferner gegen eine Verletung ober Vernichtung ber seis nem Ususfructus unterworfenen Sachen ebenso geschützt wie der Eigenthümer. — Die formelle Selbständigkeit der Klagen ist dem Princip der materiellen Berechtigung gewichen." Ihering a. a. D. S. 140.

23. Wir haben bis jett von den zur o. n. n. berechstigten Personen den Eigenthümer und die Inhaber von jura in re aliena kennen gelernt <sup>79</sup>). Es bleibt uns noch eine eigenthümlich schwierige Frage, wie es sich mit der Nunciationsbefugniß der Miteigenthümer eines Grundstücks verhält.

Ulpian stellt darüber in l. 3. §. 1. 2. h. t. folgende Sate auf:

Si in loco communi quid fiat, nunciatio locum habebit adversus vicinum. Plane si unus nostrum in communi loco faciat, non possum ego socius o. n. ei nunciare, sed eum prohibebo communi dividundo judicio vel per praetorem (§. 2.). Quod si socius meus in communi insula o. n. faciat et ego propriam habeam, cui nocitur, an o. n. ei possim nunciare? Et putat Labeo non posse nunciare, quia possum eum alia ratione prohibere aedificare, hoc est per praetorem vel per arbitrum communi dividundo: quae sententia vera est.

Es soll also die o. n. n. unstatthaft sein, wenn ein socius in loco communi ein opus macht, mag der andere socius daneben noch Alleineigenthümer eines durch das opus Schaden leidenden Grundstücks sein

79) Wie Unterholzner Schuldverhältn. II. S. 174. bazu kommt, unter den berechtigten Personen den Precaristen zu nennen, ist schwer erklärlich — wenn es nicht eine Verwechslung mit dem interdictum quod vi aut clam ist.

ober nicht 80): dieser kann nur prohibere comm. divid. jud. vel per praetorem. — Nach der von Ulpian gebilligten Motivirung Labeo's in S. 2. scheint es, als ob der o. n. der Character eines subsidiären Rechts= mittels zukomme. Aeltere wie neuere Schriftsteller haben dies in der That auch angenommen und dies für den wahren Grund der Unzulässigkeit der o. n. n. zwischen socii erklärt 81). Die Unrichtigkeit dieser Ansicht ist aber leicht nachzuweisen: es müßte danach die o. n. n. in allen den Fällen ausgeschlossen sein, in welchen bas interd. quod vi aut clam zulässig ist, und bas ist entschieden quellenwidrig 82). Man hat daher nach einem anderen Grund gesucht, indem man theils den von Labeo angegebenen vollständig verwarf, theils aber auch den Grund als richtig an sich ansah und nur etwas anderes als den subsidiären Character der o. n. n. barin ausgesprochen fand.

Was nun diese verschiedenen Erklärungsversnche anbetrifft, so sind zunächst zwei Gruppen zu unterscheiden: nach den Einen, der Minorität, gebildet von Cujacius und He sse) liegt der Grund in der Unzulässigkeit der actio

<sup>80)</sup> Die actio finium regundorum ist gleichfalls zwischen socii ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn das eine Grundstück im Alleineigenthum des einen socius steht. l. 4. §. 6. 7 sin. reg. 10. 1.

<sup>81)</sup> Vgl. Stölzel S. 67. A. \*

<sup>82)</sup> L. 5. §. 10. h. t.

<sup>83)</sup> Cujacius Opp. IV. 151. VII, 423. 593. X. 1176. Hessels Rechtsverh. II. S. 89. 97. Einspruchsrecht S. 118. 119. vgl. auch dessen Abh. in Jahrb. f. Dogm. VIII. S. 60 ff.

negatoria zwischen socii; nach den Anderen ist die actio negatoria zwischen socii statthaft und darum der Grund des Ausschlusses der o. n. n. ein anderer. Darüber aber, welches dieser andere Grund sei, weichen die Ansichten wieder sehr von einander ab. Hasse (S. 584) glaubt eine Erklärung dafür zu finden in dem Grundprincip, welches er für die o. n. n. aufstellt, daß nämlich das Recht zur o. n. n. streng genommen nicht gewissen Personen, sondern dem praedium gegeben sei und einzelnen Personen nur insofern, als sie in einem solchen Nexus mit dem Grundstück ständen, daß sie zur Repräsentation besselben zugelassen werden könnten: Miteigenthümer aber könnten nicht als Repräsentanten auftreten gegen einen, der selbst das Recht habe den Boden zu vertreten. Dieses Hasse'sche Princip ist aber selbst problematisch, ce fragt sich immer, wem dieses Repräsentationsrecht zusteht, und darauf giebt das Princip keine Antwort 84), ja es würden sich aus diesem Prin= cip Sätze ergeben, die Hasse selbst nicht billigen würde 86). Nach Bangerow (§. 676. Anm. I. 3.), Wieder= hold (a. a. D. S. 85.), Polis (a. a. D. S. 17.) sollen die socii beghalb einander nicht nunciiren dürfen, weil die o. n. n. immer sämmtliche Miteigenthümer

<sup>84)</sup> Bgl. Stölzel S. 278. 279.

<sup>85)</sup> So ist ja auch der Supersiciar hinsichtlich der o. n. n. zur Vertretung des Grundstücks berechtigt und man muß ihm die o. n. n. auch dem Eigenthümer selbst gegenüber gestatten, während man nach dem Hasse'schen Princip sagen müßte, der Repräsentant des Grundstücks kann nicht auftreten gegen einen, der selbst das Recht zur Repräsentation hat.

verpflichte, der nunciirende socius also sich selbst verpflichten würde, was rechtlich unmöglich sei. Darans würde aber, wie Stölzel (S. 68.) mit Recht hervorhebt, nur folgen, daß der nunciirende socius selbst durch die o. n. n. nicht verpflichtet würde, nicht aber, daß sie überhaupt unzulässig sei. Duaren (opp. Francos. 1592. S. 593.) meint, der in re communi Bauende baue in suo und beghalb, weil gegen den in suo Bauenden die o. n. n. nur statthaft sei, wenn er seinem Grundstück eine Servitut aufgelegt habe, könne der socius dem socius nicht nunciiren. Aber wer in re communi baut, baut in der That nicht in suo d. h. nicht auf einem ihm allein gehörigen Grundstück, ebenso wie er umgekehrt da, wo die Voraussetzung einer Klage ein facere in alieno ist, sich dieser Klage nicht aussett, weil er nicht lediglich in alieno, sondern zugleich in suo handelt 86); es ist eben ein von beiden Fällen verschiedenes Handeln in communi. — Gegen alle diese Erklärungen läßt sich überdies der Einwand machen, daß Ulpian und Labeo nicht einen dieser Gründe, sondern einen andern angeben. Dieser Vorwurf kann zwar Stölzel nicht gemacht werden, aber seine Erklärung (S. 62. ff. 117. 118.) ift nicht befriedigend. Rach ihm ist der Grund des besonderen zwischen den socii be-

86) Bgl. l. 2. §. 1. de relig. 11. 7. Die Boraussetung ber actio in factum wegen illatio mortui ist das inferre in locum alienum, zwischen socii ist diese Rlage ausgeschlossen, der socius wird auf die actio familiae erciscundae und communi dividundo verwiesen. Man kann hier eben nicht sagen, daß ein inferre in locum alienum vorliege, da der Ort doch dem Inferirenden auch gehört.

stehenden Berhältnisses der obligatorische Nexus: durch diesen und durch das überdies zwischen socii statthafte interdictum quod vi aut clam scien sie gegen Beeinträchtigungen durch Reubauten genügend gesichert, die o. n. n. sei sür sie unnüt, ja nachtheilig, weil sie den Nunciaten in die Lage setze durch Cautionsseistung das einstweilige Recht zur Fortsetzung des Werks zu erlangen, obwohl ihm als socius ein Baurecht unter keinen Umständen gebühre. Diese Erklärung ist vor Allem darum nicht richtig, weil damn nur hätte gesagt werden können, daß der socius der o. n. n. nicht bedürse oder sich ihrer zwecknäßiger nicht bedienen solle, nicht aber, daß die o. n. n. übershaupt unstatthaft sei.

Bersuchen wir eine Erklärung zu finden, welche die gerügten Mängel nicht hat, welche also einerseits sich auf den in 1. 3. §. 2. cit. angegebenen Grund ftütt, andererseits aber auch die Unzulässigkeit der o. n. n. als eine rechtliche Rothwendigkeit erscheinen läßt. Stölzel (S. 68.) meint, wenn wirklich — was er leugnet — die actio negatoria zwischen socii ausgeschlossen wäre, so würde dieser Grund durchschlagend sein. In einem gewissen Sinn ift das richtig, aber doch wird selbst bei dieser Annahme die Schwierigkeit nicht vollständig gelöst. Die Stellen, die für das Ber= haltniß ber socii in Bezug auf unsere Frage wichtig find, mögen der Uebersicht wegen hier vorausgeschickt werden; daran soll sich, soweit es für unsern Zweck nothig ist, die Betrachtung des rechtlichen Berhältnisses der Miteigenthümer auschließen.

1) L. 28. comm. div. 10. 3. (Papinian). Sabinus ait in re communi neminem dominorum jure facere quicquam invito altero posse. Unde

manifestum est prohibendi jus esse: in re enim pari potiorem causam esse prohibentis constat. Sed etsi in communi prohiberi socius a socio ne quid faciat potest, ut tamen factum opus tollat, cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc praetermisit: et ideo per communi dividundo actionem damnum sarciri poterit. Sin autem facienti consensit, nec pro damno habet actionem. Quod si quid absente socio ad laesionem ejus fecit, tunc etiam tollere cogitur.

- 2) L. 11. si serv, vind. 8. 5. (Marcellus). An unus ex sociis in communi loco invitis ceteris jure aedificare possit, id est an, si prohibeatur a sociis, possit cum his ita experiri jus sibi esse aedificare, et an socii cum eo ita agere possint jus sibi prohibendi esse vel illi jus aedificandi non esse: et si aedificatum jam sit, num possit cum eo ita experiri jus tibi non esse ita aedificatum habere, quaeritur. Et magis dici potest prohibendi potius quam faciendi esse jus socio, quia magis ille, qui facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque jus praeripit, si quasi solus dominus ad suum arbitrium uti jure communi velit.
- 3) L. 26. pr. eod. (Paulus). In re communi nemo dominorum jure servitutis neque facere quicquam invito altero potest neque prohibere, quo minus alter faciat (nulli enim res sua servit): itaque propter immensas contentiones plerumque res ad divisionem pervenit. Sed

per communi dividundo actionem consequitur socius, quo minus opus fiat aut ut id opus quod fecit tollat, si modo toti societati prodest opus tolli.

4) L. 27. pr. de S. P. U. 8. 2. (Pomponius). Sed si inter te et me communes sunt Titianae aedes et ex his aliquid non jure in alias aedes meas proprias immissum sit, nempe tecum mihi agere licet aut rem perdere. Idem fiet, si ex tuis propriis aedibus in communes meas et tuas aedes quid similiter esset projectum: mihi enim soli tecum est actio.

Das eigenthümliche Wesen des Miteigenthums besteht darin, daß, während beim Alleineigenthum eine allsgemeine Unterwerfung der Sache unter den Willen einer Verson stattsindet und diese daher an sich zu jeder denksbaren Willensbeziehung zur Sache berechtigt ist, hier beim Miteigenthum diese Herrschaft über die Sache mehreren Personen zusammen in der Weise zusteht, daß nur ihr vereinter Wille als der für die Sache entscheidende anzusehen ist. Die condomini müssen daher immer einig sein, um den sür die Sache entscheidenden Willen hervorzubringen. Daraus ergiebt sich eine eigenthümsliche Consequenz. Die Herrschast über die Sache entshält eine positive und eine negative Seite, der Eigensthümer kann beliebig auf die Sache einwirken und kann

87) Daß dabei jeder einzelne Miteigenthümer ein besonsteres von den übrigen unabhängiges Herrschaftsgebiet hat, nämlich die Befugniß, über seinen intellectuellen Antheil zu verfügen, ist keine Abweichung von jenem Princip.

jede fremde Einwirkung ausschließen; aus dem Wesen des Miteigenthums nuß aber folgen, daß der eine Miteigenthümer allein eine derartige positive Einwirkung nicht vornehmen darf, da sein Einwirkungswille nicht der allein entscheibende ist, daß aber auch auf der andern Seite der eine Miteigenthümer den andern, der etwas thun will, nicht allein hindern kann, da wieder sein Berhinderungswille nicht der allein entscheidende ist. Der Erste, der allein eine positive Einwirkung vornehmen will, kann gegen den Andern nicht mit der actio negatoria wegen unberechtigten Verhinderns klagen, da er nicht mit Recht behaupten kann jus sibi esse facere invito illo; der Zweite, der das Thun hindern will, kann an sich auch nicht klagen jus sibi esse prohibere, da diese Seite des Eigenthums, das Abwehrenkönnen jeder Störung, sich auch den übereinstimmenden Willen der Miteigenthümer voraussett. In beiben Fällen würde ber mit der actio negatoria gegen seinen socius Auftretende sich zugleich das Recht des Andern und zwar gegen diesen selbst anmaßen. Es kann bemnach Jeder für sein Baurecht wie für sein Verhinderungsrecht gleich viel vorbringen, Beide sind rechtlich gleich stark, keiner kann ben andern besiegen. Wie ist nun, wenn eine Bereinigung und damit der entscheidende Gesammtwille nicht zu Stand kommt, diesem Dilemma zu entgehen? Einfach in derselben Weise, wie sonst auch in Fällen einer Collision, wo eine Ausübung mehrerer gleicher Rechte neben einan= der nicht möglich ist: der factische Zustand entscheidet, derjenige, der schon in der Lage ist, die er vermöge seines Rechts in Anspruch nehmen kann, ist potior, denn zur Berdrängung aus dieser Lage würde ein ftärkeres Recht nothwendig sein und hier ist eben nur ein gleich

starkes vorhanden. Dieser aus der naturalis ratio fließende Sat führt auch hier zur richtigen Lösung. Benn ber Miteigenthümer A. auf dem gemeinsamen Grundstück bauen will und der Miteigenthümer B. ihn thatsächlich ober durch wörtlichen Einspruch daran ver= hindert, so befindet sich letzterer in dem Zustand, den er vermöge seines Rechts beansprucht, er ist daher potior und A. kann nicht mit einer Klage ein jus aedificandi geltend machen. Hat hingegen A. schon gebaut und damit den Zustand geschaffen, den er in Anspruch nimmt, so ist er nunmehr potior, B. kann jetzt nicht seinerseits eine Veränderung des bestehenden Zustands verlangen und kann nicht klagen jus illi non esse ita aedificatum habere. Darum aber wird persönliches Unrecht, Gewaltthätigkeit und Heimlichkeit, nicht gestattet: wenn B. gewaltsam trot des Verbots des A. oder heimlich, um dem gefürchteten Widerspruch zu entgehen, die Ber= anderung auf dem gemeinschaftlichen Grundstück vorge= nommen hat, so kann A. mit dem interdictum quod vi aut clam gegen ihn klagen. Ist jedoch weder vi noch clam gehandelt, dann ist an sich eine direct auf Restitution gerichtete Klage nicht gegeben und es bleibt für den beeinträchtigten Miteigenthümer nur noch die Möglichkeit, gegen den andern auf Grund des zwischen ihnen bestehenden obligatorischen Verhältnisses wegen des ihm zugefügten Schabens mit der actio communi dividundo zu klagen und diese Klage kann dann unter Umständen auch die Restitution des opus zur Folge haben, nämlich dann, wenn dies im Interesse ber ganzen Societät ist.

Diese Sätze, die wir aus dem Wesen des Mitzeigenthums und aus der für die Lösung solcher Collissionen allgemein anerkannten Regel entwickelt haben, er=

halten ihre vollkommene Bestätigung durch die oben angeführten Stellen. In 1. 28. comm. div. (Mr. 1.) citirt Papinian den Ausspruch des Sabinus: in re communi nemo dominorum facere quicquam invito altero potest, und folgert baraus: unde manifestum est prohibendi jus esse, in re enim pari potiorem esse causam prohibentis constat. Demnach ist der Grund des Verhinderungsrechts nicht etwa der, daß die negative Seite des Eigenthums, das Recht der Ausschließung eines jeden Eingriffs, überwiege — sonst müßte ja auch der Bauende den ihn hindernden Eingriff des andern ausschließen dürfen und sonst hätte Papinian nicht sagen können, daß sie in re pari seien —, sondern lediglich der von uns angegebene, daß beide an sich gleich stark ober gleich schwach sind, indem weder das Eingreifen noch das Abwehren des Eingriffs invito altero rechtlich vorgenommen werden kann, und daß daher der bekannte Sat entscheiden muß: in re pari potior est causa prohibentis. Aber auch nur soweit räumt Papinian ihm ein Uebergewicht über den andern ein. Denn ut factum opus tollat cogi non potest, si cum prohibere poterat hoc praetermisit. Hat er es versäumt, seine günstige Stellung, die ihm als Verhindernden den Vorzug gegeben hätte, zu benuten, so hat sich nun die Sachlage geändert: jett erscheint derjenige, der das opus gemacht hat, als der prohibens, der gegenüber dem Verlangen des andern, es solle das opus wieder besei= tigt werden, der potior ist, und der säumige Miteigenthümer ist auf die actio communi dividundo wegen Schabensersatzes beschränkt. Rur bann, wenn ein clam facere vorliegt, wenn der socius quid absente socio ad laesionem ejus fecit, kann auf tollere bes opus

factum mit dem interdictum quod vi aut clam geklagt werden, und Gleiches gilt — wie die den allgemeinen Satz ut factum opus tollat cogi non potest beschränkenden Worte si cum prohibere poterat hoc praetermisit zeigen — dann, wenn gegen den ausgesprochenen Verhinderungswillen gebaut ist.

Zu demselben Resultat hinsichtlich des Hauptpunctes führt auch die l. 11. si serv. vind. (Nr. 2.). Bei ihrer Betrachtung werden wir auf die für uns wichtige Frage geführt, oh die Miteigenthümer gegen einander sich der actio negatoria bedienen könnten. Daß der Miteigenthümer, der vom andern am Bauen verhindert wird, deßhalb nicht die Klage mit der intentio jus sibi aedificare invito illo anzustellen berechtigt ist, wird auch von denen, die eine actio negatoria unter Miteigenthümern für möglich halten, nicht geleugnet; es fragt sich also nur, ob der Miteigenthümer, der wider den Willen des andern baut, von diesem wegen des positiven Eingriffs mit der actio negatoria belangt wer= ben kann. Wir haben gesehen, daß der letztere ein jus prohibendi hat, kann er aber dieses jus prohibendi mit der actio negatoria geltend machen? Ausdrücklich gesagt ift nirgends in den Quellen, daß ihm deßhalb die actio negatoria zustehe, auch nicht, wie wir gleich sehen werben, in 1. 11. cit. Es ift immer nur von der Befugniß zu prohibiren die Rede, und wo Rechtsmittel zur Geltendmachung dieses jus prohibendi erwähnt werden, da ist es nur die actio communi dividundo und das interdictum quod vi aut clam. Wenn nun nach bem Obigen dieses jus prohibendi sediglich eine Consequenz der Regel in re pari potior est causa prohibentis, nicht aber unmittelbar ein Ausfluß des Eigenthumsrechts ist, so kann dieses Recht auch nicht mit den zum Schut des Eigenthums bestimmten Rechtsmitteln verfolgt wer-Wäre es anders, so wäre ganz unerklärlich, warum der socius den andern blos am Bauen verhindern, nicht aber ihn auf Beseitigung bes Gebauten belangen kann, da doch das aus dem Eigenthum fließende und mit actio negatoria geltend zu machende jus prohibendi auch zur Restitution des bereits Gemachten ohne Rücksicht auf die vis und clandestinitas des Unternehmers führt. Die Gegner berufen sich aber auf unsere L 11. cit. Marcellus wirft in dieser Stelle drei auf das Rechts= verhältniß der socii hinsichtlich Neubauten bezügliche Fragen auf: einmal ob ein socius gegen den Willen des andern zu bauen berechtigt sei, welche Frage näher dahin bestimmt wird, ob derselbe, wenn er von den übrigen socii verhindert wird, klagen könne jus sibi esse aedificare, also mit der actio negatoria; feruer ob die andern socii gegen ihn klagen können jus sibi esse prohibendi ober jus aedificandi illi non esse, asso auch mit der actio negatoria; und endlich ob sie, wenn er schon gebaut hat, die Klage jus illi non esse ita aedificatum habere, asso gleichfalls die actio negatoria, gegen ihn anstellen können. Hätte ber Jurist gesagt: im ersten Fall hat der socius keine Klage jus sibi esse aedificare, im zweiten haben die socii eine Klage gegen ihn jus illi non esse aedificare, so wäre allerdings hier bestimmt ausgesprochen, daß der Miteigenthümer gegen den andern, der bauen will, die actio negatoria hat; dann könnte man aber, wie gesagt, erwarten, daß auch für den dritten Fall, wo der socius invitis ceteris schon gebaut hat, dieselbe Klage gestattet würde. diesen letzteren Fall wird aber hier gar keine Antwort

gegeben, während wir aus andern Stellen wiffen, eine berartige Klage nicht zulässig ist 88). Marcellus muß also seine Antwort für genügend und auch diesen Fall entscheidend gehalten haben. In der That ist sie das auch, wenn man von unserer Anschauung ausgeht, während sie es nicht ist, wenn man meint, der Jurist spreche dem socius, der das Bauen hindern will, eine darauf gerichtete actio negatoria zu. Offenbar schwebt dem Marcellus dasselbe Bedenken vor, welches wir oben als eine nothwendige Consequenz aus dem Wesen des Miteigenthums kennen gelernt haben: keiner ift allein Eigenthumer, keiner kann daher allein für sich einen Ausfluß des Eigenthums in Anspruch nehmen, weder wer einen Eingriff in das Eigenthum machen noch wer ihn ab= wehren will, von jedem läßt sich sagen, daß er quodammodo sibi alienum quoque jus praeripit, wenn er quasi solus dominus das Recht ausüben will, das doch ein gemeinsames ift. Die baraus hervorgehende Collision, daß der eine nicht allein bauen, der andere aber doch wieder ihn allein, blos auf Grund seines Eigenthumsrechts, nicht hindern kann, darf natürlich nicht ungelöst bleiben. Die Lösung, die Marcellus giebt, ist keine andere als die des Papinian in l. 28. cit. (Nr. 2.), nämlich melior est causa prohibentis. Denn nichts anderes drücken die Worte aus: prohibendi potius quam faciendi jus esse socio und der Grund quia magis ille qui facere conatur quodammodo sibi alienum quoque jus praeripit ist nichts anderes als eine Umschreibung des Papinianischen in re pari potior est

<sup>88)</sup> L. 28. comm. div. (Nr. 2.), vgl. auch l. 4. de servit. leg. 33. 4.

causa prohibentis: streng juristisch betrachtet maßt sich jeder zugleich etwas von dem fremden Recht an, aber doch noch mehr derjenige, der eine Beränderung des bestehenden Zustands einseitig herbeiführen will, denn dazu würde ein stärkeres Recht gehören, während doch beide nur gleiches Recht haben, und nur kraft der Regel in re pari potior est causa prohibentis, und nicht weiter als diese Regel reicht, steht dem Gegner des Bauenden ein jus prohibendi zu. Daraus ergiebt sich dann von selbst die Antwort auf die dritte Frage, ob, wenn schon gebaut ist, die übrigen socii klagen können jus illi non esse ita aedificatum habere. Die Frage ist hier stillschweigend verneint, wie sie anderwärts ausdrücklich verneint wird. Nach unserer Auffassung konnte die Antwort nicht anders lauten, weil berjenige, der schon gebaut hat, sich jetzt in der Lage befindet, den Satz potior est causa prohibentis zu seinen Gunsten geltend zu machen. Nach der andern Ansicht hingegen, wonach Marcellus mit dem den socii eingeräumten jus prohibendi die actio negatoria gemeint hat, trifft ben Juristen nicht blos der Vorwurf, daß er auf die dritte der von ihm aufgeworfenen Fragen gar nicht antwortet, sondern es bleibt danach auch unerklärlich, wie die in andern Stellen hierauf gegebene Antwort dahin sauten kann, daß in diesem Fall der socius keine Klage gegen den andern haben solle. Es läßt sich hiernach ein Argument für die Ansicht, der socius könne sein jus prohibendi dem andern socius gegenüber mit der actio negatoria gcl= tend machen, aus der l. 11. cit. nicht entnehmen, vielmehr dient dieselbe zur Bestätigung unserer obigen Behauptung, daß dieses jus prohibendi nicht aus dem Eigenthum an sich hervorgehe, sondern nur eine einzelne

Anwendung des Sațes potior est causa prohibentis sei und deshalb die actio negatoria zwischen Miteigensthümern nicht zustehe.

Einen weitern Beleg dafür bietet endlich noch 1. 26. pr. cit. (Nr. 3.). Hier geht Paulus von dem Sat aus, daß keiner der Miteigenthümer an der gemeinschaft= lichen Sache eine Scrvitut haben kann, weßhalb keiner bon ihnen jure servitutis neque facere quicquam invito altero neque prohibere quominus alter faciat potest. Die Gegner können die Erwähnung einer auf ein prohibere gerichteten Servitut nicht erklären. ihrer Auffassung hat nur das Erwähnen der auf ein facere gerichteten Servitut einen Sinn, nämlich den: man könnte denken, daß der socius das Recht zum facere invito socio, das ihm nicht kraft seines Mit= eigenthums zusteht, sich als Servitut von seinem socius einräumen lassen könnte, dies ist jedoch deßhalb unzu= lässig quia nulli res sua servit. Das jus prohibendi aber soll nach der Ansicht der Gegner nicht wie das jus faciendi fehlen, sondern ihm kraft seines Miteigenthums zustehen: ist ce da überhaupt möglich, daß Paulus an den Fall denkt, der socius lasse sich ein ihm schon infolge Miteigenthums zuständiges Recht noch be= sonders als Servitut einräumen? Bei unserer Ansicht hingegen ist Paulus vollkommen berechtigt, wenn er an diese Möglichkeit denkt: ein Miteigenthümer hat allein für sich weder ein Recht zum facere noch zum prohibere dem Andern gegenüber, da nur beide zusammen den Herrschaftswillen haben, nun könnte Jemand meinen, der socius könne sich durch eine Servitut vom andern ein selbständiges Recht zum facere oder prohibere ein= räumen lassen, und diesen Gedanken weist Paulus mit

Berufung auf den Grundsatz nulli res sua servit zurück. Daß dies wirklich des Paulus Meinung war, geht aus den auf jene Erörterung über das Unthunliche einer Servitutenbestellung folgenden Worten hervor. Er sagt nämlich, daß es aus diesem Grund wegen der häufigen Streitigkeiten meist zur Theilung komme: die Streitigkeiten und ihre Wirkung, die Auflösung ber Gemeinschaft, werden aber nun offenbar nicht dadurch herbeigeführt, daß keine Servituten möglich sind, sondern badurch, daß jeder socius durch den andern gebunden und gehindert ist, daß keiner einseitig dem andern gegenüber die Herrschaft ausüben kann, ein Uebelstand, dem durch Servituten nicht abzuhelfen ist. Und wenn dann der Jurist schließt: sed et per communi dividundo actionem consequitur socius quominus opus fiat etc., so zeigt das wieder, daß es eine actio negatoria zum Ausschluß des einseitig Eingreifenden nicht giebt.

Das Resultat ist bemnach, daß socii gegen einander, so lange sie lediglich als socii in Betracht kommen,
keine actio negatoria haben, sondern das ihnen allerbings zustehende Berhinderungsrecht nur entweder gerichtlich durch actio communi dividundo oder durch außergerichtliche Prohibition, deren Folge das interdictum
quod vi aut clam ist, geltend machen können. Nichts
anderes sagt aber unsere l. 3. S. 1. h. t., nur mit
Anwendung auf die o. n. n. Da die o. n. n. zu ihrer
Boraussezung die Möglichkeit der actio negatoria hat,
diese aber unter socii nicht zulässig ist, so kann der
socius trot seines jus prohibendi nicht nunciiren, sonbern muß sich der anderen zum Schutz dieses Rechts gegebenen Rechtsmittel bedienen, und das sind eben das

judicium communi dividundo unb bas interdictum quod vi aut clam 80).

89) Ueber die Bedeutung des prohibere per praetorem in 1.3. §. 1. und 2. h. t. ist Streit. Bgl. Stölzel S. 68. ff. Der Ausbruck bezeichnet an sich allgemein die Erlassung eines Interdicts, denn dies ist die Art, wie der Prätor im einzelnen Fall prohibirt. Denkbar ware also auch bas Auswirken eines interd. uti possid., wie dies benn auch Manche annehmen (s. auch 1. 5. §. 10. h. t.). Dagegen spricht aber, wie Stölzel mit Recht bemerkt, daß das interd. uti possid. objectiv in viel engeren Grenzen wirksam ist als die o. n. n. und daß sich baher Ulpian sehr incorrect ausgebrückt haben würde, wenn er dieses Interdict und die act. comm. divid. als genügende Ersatmittel für die o. n. n. bezeichnet hätte. Das interd. quod vi aut clam hin= gegen ift in ber That das Rechtsmittel, welches neben ber act. comm. divid. bie o. n. n. entbehrlich erschei= nen läßt. Für diese Beziehung des prohibere per praetorem auf bas interd. quod vi aut clam spricht auch der Umstand, daß Ulpian mit der kurzen Andeutung anderer zuständiger Rechtsmittel offenbar nichts anderes sagen wollte, als was die Hauptstelle über das rechtliche Berhältniß ber Miteigenthümer bei einseitigem Borgehen des einen, die 1. 28. comm. div., enthält, und in dieser ift neben der act. comm. divid. ledig= lich vom interd, quod vi aut clam die Rede. auch l. 6. §. 1. si serv. vind. (prohibere civili actione et interd. quod vi aut clam). Uebrigens ist diese Controverse für unsere Frage irrelevant. man das prohibere per praetorem auffassen wie man will, jedenfalls steht fest, daß der socius dem andern nicht nunciiren kann, weil er bas ihm allerdings zustehende jus prohibendi gegen bauliche Beränderungen nicht mit der actio negatoria, sondern nur auf andere Beise geltend machen kann.

24. Damit ist für die Unzulässigkeit der o. n. n. unter socii in dem Fall, wo die socii lediglich als solche in Betracht kommen — indem der eine auf der res communis eine bauliche Anlage macht, die der audere als Miteigenthümer nicht gestatten will — ein vollkommen genügender Grund gefunden. Schwierigkeiten macht aber noch ber §. 2. der 1. 3. cit. Hier spricht Ulpian von dem Fall, wo der eine Miteigenthümer des gemeinsamen Grundstück, auf dem vom andern gebaut wird, zugleich Alleineigenthümer eines andern durch den Bau beeinträchtigten Grundstück ist. Auch in diesem Fall soll nicht nunciirt werden können und doch liegt hier auf den ersten Blick die Sache ganz anders als in dem ersten Fall: denn an sich kann der Alleineigenthümer wegen der Beeinträchtigung seines Grundstücks unzweifelhaft mit der actio negatoria klagen und demnach auch nunciiren. Die Schwierigkeit wird noch vergrößert, wenn wir die Stelle in's Auge fassen, die sich speciell und ausführlich mit dem Fall beschäftigt, wenn einer der socii zugleich Alleineigenthümer ist, die oben citirte (92r. 4.) 1. 27. pr. de S. P. U.

Pomponius bespricht zwei Fälle. 1) Ich habe mit dir zusammen das Miteigenthum an einem Hause, bin aber zugleich auch Eigenthümer eines mir allein gehörigen Hauses. Wenn du nun einseitig aus dem gemeinschaftslichen Hause etwas in das in meinem Alleineigenthum stehende Haus immittirt hast, so kann ich gegen dich klagen oder auch das widerrechtlich Gemachte zerstören <sup>90</sup>). Die mir zustehende Klage ist die actio negatoria wegen

<sup>90)</sup> Ueber die Bedeutung von rem perdere vgl. Glück. Commentar Bd. X. S. 76. A. 73.

Beeinträchtigung meines Alleineigenthums, und da fie in diesem Fall sogar auf Wegnahme bes Gebauten geht, so muß sie mir auch dann zustehen, wenn du mit der Jumission blos beginnst, also um bas Immittiren zu verhindern, und dann muß ich selbstverständlich auch die o. n. n. als provisorisches Schutzmittel haben. 2) Du hast neben dem dir mit mir zusammen zustehenden Miteigenthum an einem Hause noch ein anderes Haus im Alleineigenthum. Wenn du hier in derselben Weise aus dem letzteren etwas in unser gemeinschaftliches Haus projicirst, so ist es ebenso, denn hier kann ich allein die Klage gegen dich anstellen. Die Klage ist auch hier die actio negatoria, aber hier wegen Beeinträchtigung des Miteigenthums. Folglich muß, ganz so wie das eben für den ersten Fall ausgeführt wurde, die actio negatoria auch zur Verhinderung dieses Eingriffs zulässig sein, demnach mir aber auch die Befugniß zur o. n. n. eingeräumt werden.

Wie bringen wir diese Sätze in Einklang mit den bis jetzt aufgestellten Grundsätzen über das Verhältniß der socii unter einander und mit der Bestimmung der l. 3. §. 2. h. t.? Der erste Fall widerspricht jenen Grundsätzen nicht, denn ich bin ja hier Alleineigenthümer des beeinträchtigten Hauses und als solcher in derselben Lage wie ein dritter, der nicht zugleich mit dem Beeinträchtigenden zusammen Miteigenthümer ist, kann also als extraneus negatorisch klagen. Versagt aber nicht Uspian in l. 3. §. 2. h. t. gerade sür diesen Fall die o. n. n. und, indem er nur das prohibere judicio communi dividundo und per praetorem zuläst, die actio negatoria? Und was den zweiten Fall betrisst, wo der Alleineigenthümer etwas in die res communis

projicirt, spricht da Uspian nicht auch ausdrücklich die o. n. n. ab und müssen wir da nicht selbst nach den früher aufgestellten Grundsätzen dem durch das Bauen des anderen beeinträchtigten Miteigenthümer zwar wohl ein Verhinderungsrecht einräumen, aber doch eine darauf gerichtete actio negatoria ebenso wie die actio negatoria auf Beseitigung des schon vollendeten opus versagen? Der Conslict scheint unlössich und doch ist er es wohl nicht.

Der Grund für die Zulässigkeit der actio negatoria in den Fällen der 1. 27. cit. liegt einfach darin, daß hier die Miteigenthümer nicht lediglich als solche in Betracht kommen, sondern einer von ihnen zugleich Alleineigenthümer und insofern in der rechtlichen Stellung eines britten Nichtmiteigenthümers ist. Wenn in dem ersten Fall der 1. 27. cit. mein socius mein Alleineigenthum beeinträchtigt durch eine vom gemeinsamen Haus ausgehende Immission in mein Haus, so klage ich gegen ihn auf Grund meines Alleineigenthums und der Umstand, daß ich socius bin, tritt in diesem Fall ganz zurück, ich bin als Kläger extraneus. Und wenn im zweiten Fall mein socius das Miteigenthum beeinträchtigt dadurch, daß er aus dem in seinem Alleineigenthum stehenden Haus etwas in das gemeinschaftliche Grundstück projicirt, so erscheint er als Beklagter als extraneus, er handelt hierbei nicht als socius, sondern als Alleineigenthümer, und wie gegen einen dritten Nicht= socius hier die actio negatoria zustehen würde, so geht fie auch gegen ihn, der hier als socius gar nicht in Betracht konimt. Einem Dritten gegenüber kann ich das Miteigenthum auch allein geltend machen und jeden Eingriff abwehren, indem ich zugleich das Interesse des socius mitvertrete: hier natürlich, wo der Dritte doch zugleich socius ist, kann ich lediglich allein gegen ihn klagen, da ja sonst der andere zugleich Kläger und Beklagter sein würde (mihi soli tecum est actio). Also im ersten Fall erscheint der klagende, im zweiten der beklagte Alleineigenthümer als extraneus, und das zwischen dem Kläger und Beklagten bestehende Miteigenthumsverhältniß tritt zurück.

Wie vereinigt sich nun damit der Ausspruch in l. 3. S. 2. h. t.? Während l. 27. cit. dem socius, der Alleineigenthümer ist, und gegen den socius, der Alleineigenthümer ist, die actio negatoria und damit auch die o. n. n. gestattet, schließt Ulpian in 1. 3. §. 2. cit. hier die o. n. n. und damit die actio negatoria ans! Es springt aber sofort in die Augen, daß dieser Ausschluß der o. n. n. in der letzten Stelle kein allgemeiner ist: Ulpian spricht nur von dem Fall, wenn dem Alleineigenthümer ein Nachtheil zngefügt wird, hingegen der Fall, wenn durch den Alleineigenthümer die res communis benachtheiligt wird, ist nicht erwähnt. Sollte das rein zufällig und auch in diesem letzteren Fall die o. n. n. und die actio negatoria zu versagen sein? Der durch die Bauthätigkeit des Alleineigenthümers beeinträchtigte socius hat nach 1. 27. pr. cit. die actio negatoria: warum soll er da, wenn ihm dies Recht nicht ausbrücklich abgesprochen wird, nicht auch nunciiren Aber, kann man entgegnen, in 1. 27. cit. ift doch auch dem Alleineigenthümer die actio negatoria gegen Beeinträchtigung seines Alleineigenthums durch den socius gestattet und in 1. 3. §. 2. cit. sagt Ulpian von diesem Fall ausbrücklich, daß ihm hier die o. n. n. nicht zustehe. Wenn man jedoch die betreffenden Stellen

genauer betrachtet, zeigt sich ein Unterschied zwischen dem Fall der 1.27. und der 1.3. §. 2.: im ersteren handelt es sich um einen directen Eingriff des Bauenden in das räumsliche Gebiet des Anderen, entweder des Alleineigenthümers oder des Miteigenthümers, in 1.3. §. 2. cit. aber um einen indirecten Eingriff in das Gebiet des Alleineigensthümers und vorwiegend um eine Beeinträchtigung der res communis, welche auf der res communis selbst von dem Miteigenthümer vorgenommen wird und die nur in ihren Wirkungen mittelbar dem Alleineigenthum des Ausbern schabet.

Hierin scheint der Grund für die Berschiedenheit der Entscheidungen zu liegen. In dem zweiten Fall der 1. 27. cit., wo ex re tua etwas in rem communem projicirt ist, wo also der Alleineigenthümer als der Beklagte erscheint, kommt ber Unterschied zwischen directem und indirectem Eingriff nicht in Betracht. Bei dieser Beeinträchtigung ber res communis durch den Alleineigenthümer handelt derselbe gar nicht als socius, sondern als Alleineigenthümer, also ganz wie ein extraneus, indem er sich bei dieser seiner Bauthätigkeit, die er ex suis aedibus vornimmt, nicht etwa auf sein Recht als Miteigenthümer beruft. Und darum wird für diesen Fall die actio negatoria in l. 27. cit. gestattet und von Uspian in 1. 3. §. 2. h. t. die o. n. n. nicht ausdrücklich versagt. Wenn aber, wie im ersten Fall der 1. 27. cit. und im Fall der 1. 3. §. 2. h. t. der Miteigenthümer als solcher etwas das Alleineigenthum des Anderen Berletzendes macht, so läßt sich wohl eine Unterscheidung des directen und des indirecten Eingriffs in das Alleineigenthum rechtfertigen. An sich liegt hier bei beiben zugleich eine Beeinträchtigung des Miteigen= thums wie des Alleineigenthums vor. Hier haben wir nun eine eigenthümliche Collision: als Alleineigen= thumer und wegen Beeinträchtigung meines Alleineigenthums kann ich mit der actio negatoria gegen ben Miteigenthümer klagen, und das würde zur Folge haben, daß dort das immissum aus meinem Alleineigenthum weggenommen, hier das in communi insula gemachte meinem Haus schädliche opus bescitigt werden muß; als Miteigenthümer und wegen Beeinträchtigung des Miteigenthums kann ich gegen meinen socius nicht negatorisch klagen, sondern habe nur bas aus der Regel potior est causa prohib. fließende jus prohibendi. Kommt nun hier mehr die Stellung als Alleineigenthümer ober mehr die als Miteigenthümer in Betracht? Eine gewiß nicht unnatürliche Lösung dürfte es sein, wenn man dabei auf dasjenige Berhältniß sieht, welches durch den Eingriff am meisten verlett ift. Ift bas Alleineigen= thum vorwiegend beeinträchtigt und tritt dem gegenüber die Verletung bes Miteigenthums in den Hintergrund, so klagt der Alleineigenthümer als solcher gegen den socius wie gegen einen extraneus. Das ist der Fall bei einem directen Eingriff des socius in mein Allein= eigenthum durch Immission: die res communis wird durch ein solches immittere in meum vielleicht gar nicht beeinträchtigt oder ce ist doch die Beeinträchtigung ganz verschwindend gegenüber der Beeinträchtigung meines Alleineigenthums. Tritt hingegen die Beeinträchtigung meines Alleineigenthums gegenüber der Beeinträchtigung der res communis zurück — wie dies der Fall ist, wenn mein socius gegen meinen Willen auf der res communis selbst in dem räumlichen Gebiet berselben einen Bau aufführt, der nur indirect mit seinen Wirkungen in mein Alleineigenthum herübergreift, wesentlich doch aber das Miteigenthumsgebiet verletzt —, so ist es wieder naturgemäß, daß auf die Beeinträchtigung des Miteigenthums das Hauptgewicht gelegt wird. Da= her kommt in dem letteren Fall der für das Verhältniß der socii als solcher geltende Grundsatz zur Anwendung, daß ich wegen derartiger Handlungen nur das aus der Regel potior est causa prohibentis hervorgehende jus prohibendi, also nicht das Recht zur actio negatoria und zur o. n. n. habe. Aus diesem Grund und in diesem Sinn gestattet 1. 27. pr. cit. bei der immissio ex re communi in aedes meas bie actio negatoria und damit die o. n. n., und spricht l. 3. S. 2. h. t. bei einem aedificare in loco communi, wodurch nur indirect auch meine propria insula einen Schaden erleidet, die actio negatoria und o. n. n. ab. 90 a).

## §. 1671 d.

- b. O. n. n. juris publici tuendi causa.
- 25. Ueber die Bedeutung dieser Nunciation herrscht Streit. Es fragt sich, welches das jus publicum ist, das geschützt werden soll, und welches die Fälle sind, in denen dieser Schutz zur Anwendung kommt.

Zur Entscheidung dieser Frage muß vor Allem auf die bereits früher citirte l. 1. §. 17. h. t. im

90a) Ueber die Gestaltung in dem Fall, wenn mehrere Runciationsberechtigte, seien es Miteigenthümer ober Andere, z. B. Eigenthümer und Supersiciar, Superssiciar und Pfandgläubiger u. s. w. nunciiren, vgl. unten Ziff. 35. a. E. Zusammenhang mit §. 16. eingegangen werden. Nachbem Ulpian in §. 16. die brei causae nunciationis angegeben, fährt er in §. 17. fort:

Nunciamus autem, quia jus aliquod prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid molitur: aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.

Wenn man blos auf die Worte sieht, so wäre es möglich, die Stelle so zu zerlegen: nunciamus quia jus aliquod prohibendi habemus 1) vel ut damni infecti caveatur nobis etc. 2) aut si quid contra leges etc. bis zum Schluß. Der Sinn würde dann ber sein: wir nunciiren stets wegen eines Berhinderungsrechts und dies kann eine doppelte Beranlassung haben, entweder weil uns ein Schaben droht, gegen den wir durch Caution gesichert sein wollen, ober weil ein Bau gegen die Gesetze u. s. w. oder in sacro u. s. w. un= ternommen wird. In dieser Weise faßt das deutsche corpus juris unsere Stelle auf. Daß das ihr Sinn nicht sein kann, liegt auf der Hand. Das jus prohibendi zur alleinigen causa nunciandi machen und in dem die Forderung der cautio damni infecti begründenden Bauen sowie in dem Bauen contra leges oder in sacro u. s. w. nur die beiden Anwendungsfälle dieses jus prohibendi erblicken wollen heißt nichts anderes als die eine Art ber o. n. n., die Uspian im S. 16. an die Spite stellt, die o. n. n. juris nostri conserv. c., ganz unterschlagen und Ulpian den Vorwurf machen,

baß er ben Hauptfall ber o. n. n. unberücksichtigt gelassen habe. Entsprechend bem dreisachen Zweck ber Nunciation im S. 16. müssen wir auch hier im S. 17., wo die diesen Zwecken entsprechenden Gründe und Beranlassungen der Nunciation angegeben werden, eine Dreitheilung haben, deren erstes Glied eben das jus prohibendi bildet. Die Eintheilung ist daher nothwendig so zu machen: nunciamus 1) quia jus aliquod prohibendi habemus 2) vel ut damni insecti nobis caveatur — wo der dritte Grund einsetz, werden wir gleich im Folgenden betrachten.

Daß in unserer Stelle eine solche Dreitheilung liegt und daß sich das jus prohibendi auf die o. n. n. jur. n. conserv. c. und der zweite Fall, ut damni insecti nobis caveatur, auf die o. n. n. damni depell. c. bezieht, ist auch sonst allgemein anerkannt. Der Streit dreht sich hauptsächlich um die Frage, wo das dritte Glied, welches der o. n. n. jur. publici tuendi c. entspricht, beginne. Es stehen sich hier zwei Hauptansichten gegenüber.

Nach der einen Ansicht schließt das zweite Glied mit "molitur" und beginnt das dritte mit "aut si quid etc." <sup>91</sup>), nach der anderen gehören die Worte "aut si quid — siet" noch zum zweiten Glied und der Ansang des dritten wird erst gebildet durch die Worte "vel in sacro etc." <sup>92</sup>).

Die lettere Ansicht ist, wenn sie auch die Sache

<sup>91)</sup> So die Glosse, Donell. Comm. Francof. 1595. lib. XV. cap. 45. (p. 549.) Cujac. Opp. IX. 1178. 1179. 1180. Rudorff a. a. D. IV. 122.

<sup>92)</sup> So Bartolus ad h. l. Polis a. a. D. p. 27.

sehr vereinfacht, doch wegen sprachlicher und sachlicher Bedenken nicht haltbar. Nach ihr wäre die Einthei= sung die: wir nunciiren 1) weil wir ein jus prohibendi haben, 2) aut ut damni infecti nobis caveatur wegen eines Baues in publico vel in privato aut si quid contra leges fiet, 3) vel in sacro. Dieses vel in sacro etc. würde in einer Weise nachhinken, daß schon deßhalb die Construction als sehr gewagt erscheint. Noch mehr aber sprechen sachliche Bebenken bagegen. Nach dieser Anficht soll damni depell. causa in drei Fällen nunciirt werden können, nämlich wenn in publico, serner wenn in privato, endlich wenn gegen die Baugesetze gebaut wird: der dritte Fall ware aber den beiden anderen nicht coordinirt, da bei einem Berstoß gegen Baugesetze doch auch immer entweder in publico oder in privato gebaut wird. Sodann ist aber auch nicht einzusehen, warum dem durch einen Bau gegen die Baugesetze Beeinträchtigten gerade nur wegen des damnum infectum im technischen Sinn ein Schutz zu Theil werden soll und warum er nicht auch dann soll nunciiren können, wenn die baugesetwidrige Anlage statt Schaden durch Einsturz zu drohen ihn in anderer Weise beeinträchtigt.

Es kann daher lediglich die Ansicht, daß der Ansang des dritten Gliedes bei den Worten aut si quid zu machen ist, für richtig gehalten werden. Unter den Bertretern dieser Ansicht sind aber wieder drei Meinungen zu unterscheiden: die der Glosse, die von Donell, Cujaz, Rudorff u. a., und die von Stölzel.

Die Meinung der Glosse läßt sich dahin wiedergeben. Dieser Satz umfaßt zwei Hauptfälle: 1) wenn gegen die Gesetze ober die das Maaß der Gedäude bestreffenden kaiserlichen Edicte etwas geschieht. — Unter dem in sacro, publico etc. etwas geschieht. — Unter dem ersten Fall muß die Glosse, da diese Bestimmungen sich auf Bauten in publico wie in privato beziehen, natürslich diese beiden Fälle begreisen, so daß sie also die o. n. n. juris publ. t. c. sür anwendbar hält, sowohl wenn in sacro, publico etc. überhaupt gebaut oder dabei gegen Baugesetze verstoßen wird, als auch wenn ein Bau in privato zuwider diesen Gesetzen vorgenommen wird.

Davon weicht die zweite Meinung von Donell u. s. w. ab. Auch sie unterscheidet zwei Hauptfälle: 1) wenn gegen die Gesetze etwas geschieht. Aber während die Glosse den ersten Fall gleichmäßig auf Bauten in publico und privato bezieht, beschränkt diese Meinung ihn ausdrücklich auf Bauten in privato, so daß danach die o. n. n. publ. jur. t. c. zulässig ist, wenn in privato gegen die Gesetze gebaut wird und wenn in sacro, publico etc. gebaut wird. Das beiden Ansichten Gemeinsame ist, daß bei baugesetzwidrigen Ansagen in privato die o. n. n. jur. publ. t. c. statthaft ist, und dadurch unterscheiden sich beide von der Ansicht des Barkolus, nach dem nur bei Bauten in sacro, publico etc. diese Nunciationsart Anwendung sindet.

Nach Stölzel endlich (S. 145 ff.) müssen die beiden Momente im dritten Glied, das facere in pu-

<sup>93)</sup> Darunter versteht die Glosse die l. 13. sin. reg. 10. 1. und die Bestimmungen im T. C. de aedis. priv. 8. 10.

blico und das facere contra leges combinirt sein, so daß von der o. n. n. jur. publ. t. c. nur bei baugesetzwidrigen Anlagen in publico, nicht bei einem facere in publico überhaupt und auch nicht bei bangesetwidrigen Anlagen in privato die Rede sein kann. Da aber Stölzel bei einem Bauen in publico nur dann die o. n. n. zuläßt, wenn dadurch gegen die Gesetze dergestalt verstoßen wird, daß auch ein prohibitorisches Interdict zus lassig ist, und er andererseits diese Gesetze nicht von den in den römischen Gesetzen existirenden Bauvorschriften verstanden wissen will, so drängt sich die Frage auf, welche andern Vorschriften Ulpian in 1. 1. §. 17. im Auge gehabt hat. Die Beantwortung dieser Frage ift der schwache Punct, an dem Stölzel's Ausicht scheitern muß. Es sollen das "die Gesetze u. s. w. sein, auf welche der Prätor in der Formel des interdictum ne quid in loco publ., Ulpian in l. 2. §. 10. 16. D. 43. 8., Paulus in l. 8. §. 3. h. t., Pomponius in 1. 2. de flum., Uspian in 1. 9. §. 1. de div. rer. hindeute; alle derartigen Anlagen hätten einer legislatorischen Genehmigung bedurft, die häufig oder vielleicht regelmäßig den speciellen Bauplan (modum aedificiorum) mit umfaßt habe" (S. 158). Betrachten wir diese leges, auf die von den römischen Juristen hingewiesen wird. In der die Formel des interd. ne quid in loco publ. enthaltenden 1. 2. pr. D. 43. 8. wird in den Worten praeterquam quod lege senatusconsulto edicto decretove principum tibi concessum est eine Ausnahme von dem Interdict aufgestellt: es soll nicht zustehen, wenn durch Gesetz u. s. w. die Concession zu der Handlung gegeben ist. Diese Concession ist eine speciell für den einzelnen Fall ertheilte, die wohl auch in Form eines

Gesetzes gegeben wurde. Nun heißt es aber in l. 1. §. 17. h. t.: si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, es ist also von allgemeinen Bestimmungen die Rebe, die nicht erst für den concreten Fall einem Privaten eine Concession ertheilen, sondern die ein für allemal Wie kann also diese Stelle auf die specielle Concession, wie sie in l. 2. pr. cit. erwähnt ist, bezogen werden? Und wie könnte es heißen: contra leges fiat, ba both die in 1. 2. pr. genannten leges gerade eine Erlaubniß für den Bauenden, nicht eine Beschränkung besselben enthalten? Das interd. ne quid in loco publ. ist begründet, wenn in publico gebaut wird, nicht erft bann, wenn gegen die Gesetze gebaut wird, es ist nicht etwa das Berstoßen gegen die Gesetze Voraussetzung des Interdicts, sondern vielmehr eine Ausnahme von der Zulässigkeit desselben aufgestellt für den Fall, wenn das Bauen burch Gesetze speciell gestattet ist. Stölzel sieht sich baher gezwungen, die 1. 1. §. 17. von einer Uebertretung der Concession zu verstehen und das ist offenbar unrichtig 14).

Welches ist der wahre Sinn des mit aut si quid beginnenden Sates? Er umfaßt zwei Fälle: eine o. n. n., deren causa das tueri des jus publicum ist, sindet statt 1) bei einem in privato vorgenommenen opus, wenn dasselbe gegen die Baugesetze verstößt, 2) bei einem in loco publico, religioso, sacro unternommenen Bau, mag das nun mit oder ohne Beobachstung der Baugesetze geschehen sein. Nur auf den

<sup>94)</sup> Dieser Jrrthum treibt ihn zu weiteren gezwungenen Auslegungen, vgl. S. 158.

am Schluß des S. 17. erwähnt, denn daß es Intersdicte gegen Beeinträchtigungen durch einen in privato gegen die Baugesetze vorgenommenen Bau gegeben habe, davon ist uns nichts bekannt. Es ist das also im Besentlichen die Ansicht des Donell u. s. w., die allerdings einer anderen Begründung bedarf. Der Einwand von Stölzel, daß die o. n. n. jur. publ. t. c. von Iedem ans dem Bolk habe angestellt werden können, der Nachweis aber, daß die Wahrung solcher Baugesetze bei Anlagen in privato Iedem aus dem Bolk obgelegen habe oder gestattet gewesen sei, nicht erbracht werden könne, wird sich dann von selbst erledigen.

Wie läßt es sich rechtfertigen, daß auch der erste Fall, Berstoß gegen die Baugesetze durch einen Bau in privato zur o. n. n. jur. publici t. c. gerechnet wird? Einfach dadurch, daß, wenn auch durch diese Bestimmungen das Privatinteresse gewahrt wurde, der für den Einzelnen daraus hervorgehende Vortheil sich doch immer als ein Ausfluß des jus publicum betrachten ließ. Es ist das ganz ähnlich wie in dem Fall, wo das interd. ne quid in loco publ. begründet ist: wenn auch die Voraussetzung für dieses Interdict ein facere in loco publico ist, so handelt es sich doch, da das Interdict nur dem durch diese Thätigkeit Benachtheiligten zusteht, vorwiegend um das Interesse des Einzelnen, und tropdem fällt das unter den Begriff des jus publicum. Wenn nun auch, wie wir im Folgenden sehen werden, zwischen jener o. n. n. und diesem Interdict noch ein Unterschied besteht, so tritt doch auch bei jener der Umstand, daß badurch wesentlich für den Privatvortheil gesorgt ist, wenigstens insoweit zurück, daß

Ulpian auch das Bauen in privato gegen die Baugesetze mit unter das jus publicum tueri subsumiren konnte, ohne daß daraus aber weitere Consequenzen und materielle Rechtsfolgen hervorgingen.

Der Fehler der bisherigen Erklärungen liegt namlich darin, daß man in dem Ausspruch Ulpian's über die causae nunciandi so fest abgeschlossene Begriffe fand, wie wir sie heutzutage mit den Ausdrücken o. n. n. jur. n. conserv. c., damni depell. c. und jur. publici t. c. zu verbinden gewohnt sind. Wir stellen z. B. den Sat auf: bei ber o. n. n. jur. publ. t. c. können nunciiren und es braucht dabei blos omnes cives repromissio geleistet zu werden, ober den Sat: die o. n. n. jur. n. conserv. c. findet statt, wenn die Substanz des Grundstücks ober ein demselben zustehendes Recht beeinträchtigt wird. Das hat bogmatisch und systematisch seine Berechtigung, aber wir dürfen diese Auffassung nicht ohne Weiteres den römischen Juristen unterlegen. Ulpian sagt z. B. nicht: jur. publ. t. c. omnes cives o.n. nunciare possunt, sondern si in publico aliquid fiat etc. (1. 3. §. 4. h. t.), und ebenso sagt Paulus nur: contra leges in publico (1. 8. §. 3. eod.) 95), und bei Erörterung der causa juris nostri conservandi hat Ulpian nicht alle Fälle der o. n. n. jur. n. conserv. c. im Auge, sondern nur den Hauptfall, wenn durch das Bauen des Unternehmers in suo ein Servitutrecht des Nuncianten verletzt wird. Den Beweis für letzteres liefert die 1. 5. §. 8—10 h. t. In 1. 5. §. 8. sagt Ulpian: sed et si in aedes nostras quid immittat etc.; also auch in diesem Fall, den er

<sup>95)</sup> Vgl. das Nähere darüber im Folgenden.

bis dahin nicht berücksichtigt ober nicht betont hat, soll die o. n. n. zulässig sein und daher billigt er die Eintheilung des Pedius in §. 9., die auch diesen Fall mitumfaßt, aber er fügt gleich in §. 10. — gewissermaßen zu seiner Rechtfertigung, daß er bis dahin diesen Fall außer Acht gelaffen — die Warnung hinzu, daß man hier beffer von der o. n. n. keinen Gebrauch mache. Da hiernach Uspian erst in §. 8. der 1. 5. auf das Bauen in nostro kommt als etwas Neues, einen weiteren Fall, wo die o. n. n. auch anwendbar sei, so läßt sich der Schluß mit Sicherheit ziehen, daß er in l. 1. §. 16. 17., als er von der o. n. n. juris n. conserv. c. und dem jus prohibendi sprach, lediglich den einen Hauptfall, die Nunciation wegen Berletzung eines Servitutrechts, im Auge hatte. Ist das aber richtig, so konnte er die Berletzung des Eigenthums durch Berftoß gegen bie Baugesetze nicht unter die Kategoric jus nostrum conservare stellen, indem dann der Gesichtspunkt des jus publicum tueri offenbar überwog.

Daß aber dieser Gesichtspunct nicht der einzig mögliche war, zeigt die Anschauung des Pedius in l. 5. §. 9. h. t. Es läßt sich nämlich auch der andere Gessichtspunct rechtsertigen, daß es sich hier, wo vorwiegend das Privatinteresse berücksichtigt ist und das Eigenthum des Nachbars durch die Beschränkung des anderen gewissermaßen erweitert erscheint und durch das Zuwiderhandeln eine Beeinträchtigung erleidet, um ein Privatrecht und dessen Schutz, um ein jus nostrum conservare handelt, wenn auch die Bestimmung, wodurch diese Erweiterung des Eigenthums herbeigeführt ist, das jus publicum zu seiner Quelle hat. Und dieser letztere Gesichtspunct ist hier unter Billigung Ulpian's von

Pedius betont. Zugleich beweist aber doch die Terminologie des Pedius, daß auch ihm der erstere Gesichtspunct nicht fremd ist, indem er diesen Fall als causa publica bezeichnet. Unter dieser causa publica kann, da Pedius von einem Bauen in loco publico, sacro, religioso hier nicht spricht, nichts anderes verstanden werden, als ein Bauen in privato gegen baugesetzliche und ähnliche Bestimmungen. Und doch bezeichnet Pedius diesen Fall, obgleich er es als ein Privatrecht ansieht, ganz in derselben Weise, wie Ulpian: es ist eine causa publica, indem wir nämlich die leges etc. tuemur.

Damit hat das dritte Glied der 1. 1. §. 17. seine Erklärung gefunden. Es umfaßt wirklich, wie die Glosse und Donell meinen, zwei Fälle, das Bauen in privato gegen Baugesetze und das Bauen in loco publico, sacro, religioso, und es hat, wie wir gesehen haben, seine Berechtigung, wenn der erste Fall mit zur o. n. n. jur. publ. t. c. gerechnet wird. Aber ber Gesichtspunct, der dice rechtfertigt, ist mur ein formeller, practische Consequenzen dürfen aus dieser Zusammenfassung beider Fälle unter einen Begriff nicht abgeleitet werden: materiell bildet doch in Wahrheit das Bauen in loco publico u. s. w. eine selbständige Classe mit besonderen Grundsätzen, und das Bauen in privato gegen Baugesetze ist, wenn auch aus formellen Gründen von Uspian in l. 1. §. 17. zur o. n. n. juris publici t. c. gestellt, doch eine o. n. n. juris nostri conserv. c.,

<sup>96)</sup> Daß die triplex causa des Pedius sich nur auf die o. n. n. jur. n. conserv. c. bezieht, ist früher ausgeführt worden. Vgl. oben Ziff. 16.

indem der Nunciant ein ihm nicht als Mitglied des populus gegen Jeden, sondern als Eigenthümer eines bestimmten Erundstücks gegen den Eigenthümer eines benachbarten Grundstücks zustehendes Recht conservirt. Es kommen daher für diesen letzteren Fall lediglich die Grundsätze der o. n. n. jur. nostri conserv. c. zur Anwendung: nicht quilibet ex populo kann nunciiren und der Nunciat hat nicht blos repromissio, sondern satisdatio zu leisten, hat aber dafür auch die durch das interdictum ne vis fiat aedificanti geschützte Befugniß, nach geleisteter satisdatio mit dem Bau fortzufahren. Rur für das Bauen in loco publico etc. gilt der Sat, daß omnes cives nunciiren können, daß der Runciant mit repromissio zufrieden sein muß und daß der Nunciat trot der repromissio nicht die Erlaubniß erhält, vor Feststellung seines Rechts das opus fortzusetzen. Hiernach trifft der Einwand, den Stölzel (S. 146.) der Ansicht von Donell gegenüber allerdings mit Recht macht — daß nämlich, da Jeder ex populo das Recht hat, ex causa publica zu nunciiren, auch die Wahrung solcher Baugesetze bei Anlagen in privato Jedem ex populo obgelegen haben oder gestattet gewesen sein musse, während man doch nach einer hierauf abzielenden Popularklage sich vergebens umsehe und das römische Recht eine solche nur kenne, wenn eine Beein= trächtigung in loco publico, sacro oder religioso in Frage stehe — unsere Auffassung nicht. Es ist vollkommen richtig, daß es hier eine Popularklage nicht giebt, sondern nur der durch die baugesetwidrige Anlage in privato speciell Verlette klagen und daher auch nur von der o. n. n. jur. n. conserv. c. des betreffenden Berletten, nicht von einer Nunciation jur. publ. t. c.

cujusvis ex populo die Rede sein kann. Aber barum ist doch, wie oben ausgeführt, der Gesichtspunct Ulpian's, der in l. 1. §. 17. diesen Fall wirklich zur o. n. n. jur. publ. t. c. stellt, nicht ungerechtfertigt. Nur materielle Consequenzen lassen sich daraus nicht ableiten. Daß das auch die Ansicht der römischen Juristen ift, zeigt sich darin, daß überall, wo von besonderen Grundsätzen der o. n. n. publici jur. t. c. die Rede ift, stets nur das Bauen in publico, niemals das Bauen in privato contra leges erwähnt wird. So sagt Uspian in 1. 3. §. 4. h. t. nicht: jur. publ. t. c. omnes cives nunciare possunt, sondern si in publico aliquid fiat, omnes etc. und Paulus in 1. 8. §. 3. eod.: quod si nunciavero tibi, ne quid contra leges in loco publico facias, promittere debebis, quoniam de eo opere alieno jure contendo, non meo, et tanquam alieni juris petitor repromissione contentus esse debeo. Dies ist eine Bestätigung für unsere Ansicht, daß, wenn auch die beiden Fälle aus formellen Gründen unter einen Gesichtspunct subsumirt sind, doch nur die o. n. n. wegen Bauten in publico eine besondere Classe mit besonderen Grundsätzen bildet.

Da hiernach von den römischen Juristen, wenigstens von Uspian, der Ausdruck o. n. n. jur. publ. t. c. in verschiedener Bedeutung gebraucht wird, so müssen wir unterscheiden: verstehen wir ihn wie Uspian in 1. 1. §. 17. in doppelter Bedeutung, einmas als o. n. n. bei Bauten in privato contra leges, sodann als o. n. n. bei Bauten in publico etc., so können die eigensthümlichen Bestimmungen, daß omnes cives nunciiren können, daß der Nunciant repromissione contentus sein muß u. s. w., nur auf den zweiten Fall angewandt

werden, während der erste Fall nach den materiellen Grundsätzen der o. n. n. jur. n. conserv. c. behandelt werden muß; verstehen wir den Ausdruck aber, wie es heutzutage geschieht, als einen technischen gegenüber den beiden anderen Arten sest abgeschlossenen Begriff mit besonderen eigenthümlichen Grundsätzen, die schon aus dem blosen Namen sich mit nothwendiger Consequenz ergeben sollen, so kann der erste Fall, das Bauen in privato contra leges, nicht hierher, sondern nur zur o. n. n. jur. n. conserv. c. gerechnet werden.

26. Nehmen wir nun die o. n. n. jur. publ. t. c. in der letzteren Bedeutung, so sind die Fälle noch näher zu betrachten, in welchen dieselbe Platz greift. Uspian nennt in l. 1. §. 17. h. t. den locus sacer, religiosus, publicus und die ripa fluminis, und sagt am Schuß: quidus ex causis et interdicta proponuntur. Da also diese o. n. n. in den Fällen zulässig ist, in welchen auch Interdicte zum Schutz des locus sacer etc. gegeben sind, so müssen wir zunächst die dessallsigen Interdicte in's Auge sassen, natürlich nur diezienigen, bei welchen es sich um ein opus novum nondum factum im Sinn des Edicts handelt.

Zum Schutz des locus sacer giebt es nur ein allgemeines prohibitorisches Interdict: in loco sacro facere inve eum immittere quid veto (l. 1. D. 43. 6.). Statt der Auswirfung des Interdicts kann sosort nuncürt werden, und wie Ieder aus dem Bolk zum Interbict berechtigt ist, so auch zur Nunciation. Es ist ein reines interdictum populare und nach den bei diesen geltenden Grundsätzen zu behandeln. Ein Privatinteresse ist hier der Natur des Orts nach nicht denkbar. —

Daffelbe Interdict wird nach 1. 2. eod. auch anwendbar sein, wo es sich um eine res sancta handelt.

Bu Bezug auf ben locus religiosus findet fich ein foldhes generelles Interdict wie beint locus sacer nicht ausbrücklich erwähnt. An ben Schut bes jus sepulcri burch bas interdictum de mortuo inferendo unb de sepulcro aedificando barf man nicht benten, einmal weil es fich hier nicht eigentlich um ein jus publicum, fondern um das doch mehr privatrechtliche jus sepulcri handelt, fobann aber weil nach bem Wortlaut biefer Interdictsformulare offenbar gar nicht an eine Berhinde rung durch ein opus novum gebacht ist und keines von beiben eine bauliche Thatigkeit hindern will, was boch ber 3med ber o. n. n. ift. Aus benfelben Grunden tann Uspian nicht die actio sepulcri violati im Sinn gehabt haben, um fo weniger, ale hier eine actio in Frage fteht, mahrend er in 1. 1. S. 17. von interdicta fpricht. Es bleibt bemnach nichts übrig, als ein bem interd, ne quid in loco sacro analoges interd, ne quid in loco religioso anzunehmen, zu welchem auch in der That baffelbe Bedurfniß vorlag wie zu jenem. Auch spricht Ulpian in l. 1. §. 1. h. t. von einem restitutorischen Interdict ne quid in loco sacro religiosove, und ber Schlug von ber Erifteng eines reftitutorischen auf die eines prohibitorischen Interdicts ift ficher gulaffig, gumal bier, wo bem restitutorifchen interd. ne quid in loco sacro ein probibitorisches entspricht.

Offenbar den wichtigsten und häufigsten Fall, der barum auch in den späteren Stellen (l. 3. §. 4. 1. 8. §. 3. h. t.) ausschließlich erwähnt wird, bildet die Beseinträchtigung des locus publicus bezüglich ber res pu-

- blicae "). Zum Schutz dieser res publicae und des usus publicus daran giebt es zwei Classen von Inter-
- 97) Auf die Streitfrage, ob unter locus publ. jeder dem öffentlichen Gebrauch bestimmte Ort zu verstehen sei, gleichviel ob berselbe Privat= ober Staatseigenthum ift, ober ob zum Begriff bes locus publ. eine im Staats= eigenthum befindliche, dem öffentlichen Gebrauch dienende Sache gehöre, brauchen wir für unsere Erörte= rung nicht näher einzugehen (vgl. barüber einerseits Reinhardt civ. Arch. Bb. 32. S. 201, andererseits Unterholzner Schuldverh. II. S. 154. Heimbach im Rechtsler. V. S. 591.). Abgesehen von der weis teren Frage, ob das Recht an den res publ. publico usui destinatae wirklich als Eigenthum bes Ctaats an diesen Sachen aufzufassen ist, dürfte sich aus dem T. D. 43. 8. ergeben, daß die lettere Ansicht, wonach der Begriff des locus publ. bei einer dem öffentlichen Gebrauch dienenden, aber im Privateigenthum stehen= den Sache ausgeschlossen sein soll, nicht richtig ist. Allerdings werden unter loca publ. ohne nähere Be= zeichnung gewöhnlich die nicht im Privateigenthum stehenden öffentlichen Plätze, Wege, Flüsse u. s. w. verstanden, wie denn auch Ulpian in 1. 2. §. 2. D. 43. 8. den loca publ. ohne Weiteres das Prädicat beilegt, daß sie utique privatorum usibus deserviunt, jure scilicet civitatis, non quasi propria cujusque. Wenn bann aber in 1. 2. §. 4. eod. gesagt wird, baß bas interd. ne quid in loco publ. auf die zum patrimonium fisci gehörigen loca deßhalb sich nicht beziehe, weil in his neque facere quicquam neque prohibere privatus potest, und wenn nach dieser ausbrück. lichen Ausschließung der res fiscales im §. 5. fortge= fahren wird: ad ea igitur loca hoc interdictum pertinet quae publico usui destinata sunt, so liegt darin doch wohl, daß das characteristische Moment für

dicten: generelle Interdicte für alle res publicae mb specielle Interdicte für bestimmte Arten dieser Sachen.

ben locus publ. die Bestimmung für den öffentlichen Gebrauch ift, wie benn auch Stölzel, ber ber entgegengesetzten Ansicht ist, anerkennt (S. 150.), baß bas interd. de via publ. auch auf die Privat= und Land= wege Bezug habe. Für diese seine entgegengesetzte Ansicht beruft sich Stölzel auf die hinsichtlich des mare und der litora maris bestehenden Bestimmungen: in l. 2. §. 8. D. 43. 8. werbe bas interd. ne quid in loco publ. in Beziehung auf einen in's Meer hinein angelegten Damm ein interd. utile genannt, eben weil das Meer keine res publ., sondern res communis omnium usui publ. destinata sei, und ebenso folge aus 1. 1. §. 18. h. t. die Einschränkung des Interdicts auf die loca als Staatseigenthum, benn wenn es gegen Bauten in mare ober in litore ohne Weiteres dieses Interdict gabe, so musse es in diesen Fällen auch eine o. n. n. jur. publ. t. c. geben, während doch Ulpian ausschließlich die o. n. n. damni depell. c. gestatte. Daß bas lettere Argument nicht stichhaltig ist, werden wir gleich im Folgenden bei Er= örterung des Inhalts der l. 1. §. 18. h. t. sehen; aber auch das erstere ist nicht beweisend: der Grund dafür, daß beim Bauen am Meer ober in's Meer hinein nicht das interd. directum gegeben wird, liegt nicht barin, weil Meer und Meeresufer nicht im Staats eigenthum stehen — sonst bürfte auch bei Privatwegen und ripa fluminis kein directes Interdict gegeben sein —, sondern weil man vom Meer und Meeresufer eigentlich nicht sagen kann, daß sie publico usui destinata seien, so wenig wie sich das von der Luft sagen läßt; sie sind von Natur res communes omnium, nicht erst durch staatliche Anordnung dem öffents lichen Gebrauch bestimmt (l. 3. §. 1. ne quid in l. publ. 43. 8.).

So weit diese Interdicte nach der früheren Bemerkung überhaupt hierher gehören, wird die erste Classe gebildet durch das interd. ne quid in loco publico, die zweite durch ein prohibitorisches Interdict zur Verhinderung unerlaubter Vorrichtungen auf oder an öffentlichen Wegen, serner für öffentliche Flüsse und Flußuser bei unerlaubten Borrichtungen durch ein prohibitorisches Interdict gegen Veeinträchtigung der Schiffsahrt und gegen Aenderung des Wasserlaufs, und endlich für öffentliche Cloaken ein prohibitorisches Interdict zur Verhinderung unerlaubter Vorrichtungen Interdict zur Verhinderung unerlaubter Vorrichtungen Interdict zur Verhinderung unerlaubter Vorrichtungen ist.

Zwischen jenem generellen Interdict und den verschiedenen speciellen Interdicten besteht nun ein wesentslicher Unterschied in Bezug auf die Person des Klagberechtigten: die letzteren sind interdicta popularia im eigentlichen Sinn, ersteres ist ein interdictum privatum. Alle die speciellen Interdicte schen kein persönliches Interesse des Auswirkenden voraus, Ieder aus dem Bolkkann dieselben anstellen und es gelten bei ihnen ganz dieselben Grundsätze wie bei den actiones populares. Anders bei dem generellen interd. ne quid in loco publico. Hier versolgt — wie dies aus der Formel des Interdicts ,qua ex re quid illi damnum detursowie aus den weiteren Aussührungen des T. D. 43. 8.

<sup>98)</sup> Bgl. Bruns Zeitschr. f. Rechtsgesch. III 388 ff.

<sup>99)</sup> So z. B. daß regelmäßig ein Procurator bei Impetrisung des Interdicts unzulässig ist und daß der Bestlagte nach Durchführung des Interdicts eine exc. rei judic. gegen Jedermann hat, vgl. Schmidt Intersdictenverf. S. 132.

mit Evidenz hervorgeht — der Kläger lediglich sein persönliches Interesse, und überall, wo das der Fall ist, wo also das persönliche Interesse des Klägers wirklich die Voraussetzung für die Anstellung des Interdicts bildet, ist das Interdict kein populare, sondern ein privatum, und die eigenthümlichen Grundsätze der Popularklagen kommen nicht zur Anwendung. Wenn es in 1. 2. S. 2. D. 43. 8. heißt: tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur, so kann baraus ein Beweis für den popularen Character unseres Interdicts nicht entnommen werden, da ein privates Interdict sehr wohl dem öffentlichen Nuten mittelbar dienen kann 100). Ein privates Interdict wird dadurch, daß es zugleich der publica utilitas dient, so wenig zu einem popularen, wie die popularen Interdicte badnrch zu privaten werden, daß bei ihnen zugleich das persönliche Interesse mit= verfolgt werden kann. Das characteristische Unterscheis dungsmerkmal für interdicta popularia und privata ist einfach das, ob voraussetzungslos Jeder aus dem Bost lediglich wegen der Gemeinschädlichkeit der Handlung klagen kann oder ob in der Person des Klägers eine diesem selbst zugefügte Verletzung vorausgesetzt wird. Und setzteres ist bei dem interd. ne quid in loco publ. der Fall.

Wenn aber somit dieses Interdict nicht zu den popularen gehört und nur der in seinem Privatinteresse Beeinträchtigte klagen kann, wie vereinigt sich damit der

100) So ist das interd. de loco publ. fruendo anerkannt ein interd. privatum und doch heißt es von ihm in l. 1. §. 1. D. 43. 9.: interdictum hoc publicae utilitatis causa proponi palam est. Vgl. Schmidt Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswissensch. XV. S. 73. A. 33.

Ausspruch in 1. 3. §. 4. h. t.: si in publico aliquid fiat, omnes cives o. n. nunciare possunt? Um eine Eigenthümlichkeit der o. n. n. kann es sich nicht handeln, da die Person des zur Nunciation Berechtigten sich nach der Person des zu der im Hintergrund stehenden Klage Berechtigten richtet. Die Erklärung liegt vielmehr in Folgendem.

Mit den Ausbrücken, cuivis ex populo hoc interdictum competit, omnibus dabitur, cuilibet in publico petere permittendum est, quolibet postulante interdicendum est' ift keineswegs immer dieselbe Bedeutung verbunden. Es kommt diese Bezeichnung vielniehr sowohl in solchen Fällen vor, die wir eben eigentliche Popular= interdicte genannt haben — nämlich wenn Jeder aus dem Bolk klagberechtigt ift, ohne daß irgend eine weitere Boraussetzung in seiner Person vorhanden zu sein braucht — als auch in solchen Fällen, wo zwar auch ber Kläger überhaupt erst durch seine Eigenschaft als Mitglied des populus die Möglichkeit der Klage erhält, aber doch diese Eigenschaft allein nicht genügt, sondern erst das Hinzukommen eines weiteren Moments, wie z. B. die Berletzung eines persönlichen Interesses, die Befugniß zur Rlaganstellung im concreten Fall begründet. Weil doch aber im letzteren Fall durch den Ausdruck quilibet ex populo der Klagberechtigte ebenso generell bestimmt wird, wie im ersten, so hat man wohl auch im letzteren von Popularklagen gesprochen und danach überhaupt zwei Arten von Popularklagen, im eigentlichen und uneigent= lichen Sinn, unterschieden, je nachdem ein und dasselbe Factum als solches eine Klage für Icdermann begründet oder ein Factum als solches blos einer bestimmten Person die Klagbefugniß giebt und nur möglicherweise das Factum

bei jeder Person eintreten und die Klage begründen kann 1). Die Interdicte der letzteren Art auch als populare zu betrachten hat insofern seine Berechtigung als die Klage auf einem allgemeinen Bürgerrecht beruht und wenn nicht hauptsächlich, so doch zugleich mit juris publici tuendi gratia eingeführt ist\*). Darum kann man auch beim interd. ne quid in loco publ. von dem Rechte cujuslibet ex populo zur Anstellung desselben sprechen: obgleich gerade mit diesem Interdict vor= wiegend das Privatinteresse verfolgt wird und in der Formel ausdrücklich dieses Privatinteresse als Voraus setzung für die Zuständigkeit desselben hervorgehoben wird, so wird doch das Recht eines Jeden aus dem Volk, im öffentlichen Interesse Privatzueignungen des öffentlichen Bodens zu verbieten, auch hier als die eigentliche Grundlage des Interdicts angesehen. — Aber wenn auch jene beiden Arten von Popularinterdicten formell darin übereinstimmen, daß quilibet ex populo klagen kann, so bestimmt sich doch der Begriff des quilibet ex populo bei beiden verschieden.

Aus dem Gesagten erklärt es sich, daß die römischen Juristen einfach den Satz anführen, bei Bauten in publico könnten omnes cives nunciiren. Es war das für alle Fälle der Anwendbarkeit dieser Interdicte

<sup>1)</sup> Bu der letteren Art gehört z. B. das Interdict zum Schutz der Reparatur eines Wegs: bei der Verhinderung einer solchen Reparatur steht nur dem Verhinsberten das Interdict zu, aber diese Verhinderung kann einem jeden Bürger gegenüber eintreten und insofern hat quilibet ex populo das Interdict.

<sup>2)</sup> Vgl. Bruns a. a. D. S. 392.

zutreffend; einer weiteren Unterscheidung der verschiedenen Arten und einer Hervorhebung des bei den verschiedenen Arten verschiedenen Begriffs von omnes cives bedurfte es in der Lehre von der o. n. n., wo die ganze Runciation juris publici t. c. überhaupt nur flüchtig berührt wird, nicht, da in der Lehre von den betreffenden Interdicten diese Verschiedenheit zur Sprache kommt. Aus dieser müffen wir also die Grundsätze der o. n. n. jur. publ. t. c. ergänzen und daher den allgemeinen Auspruch si in publico aliquid fiat, omnes cives nunciare possunt näher dahin bestimmen, daß in dem Fall, wo bas interd. ne quid in loco publ. anwend= bar wäre, die o. n. n. nur von demjenigen ex populo vorgenommen werden kann, der durch das Bauen in publico als Privatmann einen Schaben erleidet, in den Fällen aber, wo das Interdict zum Schutz der via publica<sup>3</sup>), der cloaca publica und der flumina publica

3) Mit Unrecht leugnet Stölzefl'S. 152. bei ber via publ. die Zulässigkeit der o. n. n. Sein Grund scheint zu sein, weil von leges, senatusconsulta und edicta, welche die fragliche Anlage gestatten, beim interd. ne quid in via publ. nicht die Rebe sei. Es hängt das mit seiner früher verworfenen Ansicht über das Anwendungsgebiet der o. n. jur. publ. t. c. zusammen. Außer ben früher dagegen angeführten Gründen spricht auch dieses Resultat gegen seine Interpretation der l. 1. §. 17., denn es ist in der That schon von vornherein nicht ersichtlich, warum bei einem den usus publ. hindernden Bau an ober auf einem öffentlichen Weg, welchen Falls doch ein Interdict gegeben ift, nicht auch die o. n. n. statthaft sein soll, und Ulpian selbst hat nicht nur in 1. 1. §. 17. allgemein die Anwendbarkeit der o. n. n. für

begründet ist, wirklich allgemein quilibet ex populo ohne weitere Voraussetzung eines persönlichen privaten Interesses nunciiren kann.

Es kann, um diese Frage hier kurz zu berühren, auffallend erscheinen, daß neben dem generellen interd. ne quid in loco publ. noch das specielle interd. ne quid in via publ. gegeben ift, und daß ersteres mir von dem Beschädigten, letzteres aber von Jedem aus bem Bolk angestellt werden kann. Der Umstand allein, daß jenes nur prohibitorisch, dieses zugleich restitutorisch ist, kann natürlich zur Erklärung nicht genügen. es gleich von Anfang an nur das generelle Interdict gegeben hätte, so würde es sich unzweifelhaft auf alle loca publica, wie sie Labeo in 1. 2. S. 3. D. 43. 8. definirt, bezogen haben und dann gewiß nicht als ein blos prohibitorisches gegeben sein, da der gegen die restitutorische Form angeführte Satz ne urbs ruinis deformetur gegenüber der Nothwendigkeit des Schutes des usus publ. dann nicht hätte geltend gemacht werden können. Es ist daher wohl anzunehmen, daß gleichzeitig neben dem interd. ne quid in loco publ. das interd. ne quid in via publ. aufgestellt worden ist und daß demnach ersteres trot seiner generellen Fassung und des an sich weiteren Begriffs von locus publicus von Haus aus sich nur auf loca publica im Sinn von öffentlichen Plätzen und Gebäuden bezog. Dann erklärt es sich auch, daß die blose Beeinträchtigung des usus pu-

> den Fall si quid in l. publ. sit unter Bezugnahme auf die in solchen Fällen auch zustehenden Interdicte anerkannt, sondern führt auch in l. 2 §. 3. D. 43. 8. die Definition des locus publ. von Labeo an, wonach dieser Begriff sich auch auf vias publ. bezieht.

blicus und das allgemeine Interesse eines Jeden aus dem Bolk an der ungestörten Benutzung zur Anstellung dieses Interdicts nicht berechtigt. Bei öffentlichen Pläten und Gebäuden tritt der Gesichtspunct der Benutzung durch Alle und des Interesses eines jeden Einzelnen an dieser Benutzung weniger hervor als bei öffentlichen Begen, die zu benutzen täglich Jeder in die Lage kommen kann. Und doch soll nicht einmal bei allen öffent= lichen Wegen das interd. ne quid in via publ. zulässig sein, nämlich nicht bei ben viae urbanae, harum enim cura pertinet ad magistratus: also wo schon eine ge= nügende Borforge für den Schutz gegen Beeintrachtigung des öffentlichen Interesses getroffen ist, wie hier durch die Aufsicht der Magistrate, da fällt das Recht cujuslibet ex populo, den usus publicus zu wahren, hinweg. Bei Bauten in publico i. eng. S. ist aber das Interesse des einzelnen benachbarten Grundeigenthümers viel mehr im Spiel als das allgemeine Interesse an der Benutung dieser Plätze und Gebäude, indem häufig durch solche Bauten diese Benutzung gar nicht wesentlich gehindert wird. Daher überläßt man in diesem Fall den Widerspruch gegen derartige Vorrichtungen dem Einzelnen, der daraus unmittelbar einen Schaden erleidet. Daß es aber in der That nicht die Beeinträchtigung des usus publicus, also des allgemeinen öffentlichen Interesses an der Benutzung solcher loca publica ist, wodurch das Recht zu diesem Interdict gegeben wird, geht deutlich aus 1. 2. §. 17. D. 43. 8. hervor. Rachdem hier Ulpian in Gemäßheit des lediglich prohibitorischen Characters des Interdicts ausgesprochen hat, daß Derjenige, welcher nemine prohibente in publico aedificavit, nach vollendetem Bau nicht zum

Nieberreißen bes Gebauten mit biefem Interbict gezwungen werben tonne, fahrt er fort: si tamen obstet id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, debebit id deponere, aut si non obstet, solarium ei imponere. (§. 18.) Si tamen adhuc nullum opus factum fuerit, officio judicis continetur, uti caveatur non fieri. Also wenn ein aedificium in publico wirklich einmal ben usus publicus hindert — was aber keineswegs immer ber Fall ift —, bann ift es nicht Sache bes Gingefnen, ben usus publicus ju mahren, sonbern es ift bie Gorge bafür wie bei ben viae urbanae besonberen Behörben überlaffen. Daraus rechtfertigt fich aber bie obige Behauptung, bag ber Besichtspunct bes Schutes bee usus publicus bei einer Bauthatigkeit in Bezug auf öffentliche Plate und Bebaude überhaupt gurudtritt und ber bes Schutes bes Privatintereffes überwiegt. —

Was speciell die Interdicte für öffentliche Flüsse und Flußuser betrifft, so gelten hier dieselben Grundssätze wie hinsichtlich der via publica. Natürlich entsprechen der o. n. n. nur die beiden prohibitorischen Interdicte gegen Beeinträchtigung der Schiffsahrt und gegen Aenderungen des Wasserlaufs durch unerlaubte Borrichtungen. Durch Bauen im Fluß selbst wie am Flußuser wird der usus publicus beeinträchtigt und beide Interdicte stehen daher enilibet ex populo in

Sinn zu, bag ein privates Interesse in der Person Magers nicht erforberlich ift.

Einer besonderen Betrachtung bedarf noch ber Fall

L. 1. pr. §. 19. de flumin. 43, 12, 1, 1, pr. ne quid in flum. publ. 43, 13.

bes Bauens in mare oder in litore maris, von dem Uspian in l. 1. §. 18. h. t. spricht.

Quod si quis in mare vel in litore aedificet, licet in suo non aedificet, jure tamen gentium suum facit: si quis igitur velit ibi aedificantem prohibere, nullo jure prohibet, neque opus novum nunciare nisi ex una causa potest, si forte damni infecti velit sibi caveri.

Die Stelle ist nicht ohne Schwierigkeiten. Die Erklärung Stölzel's (S. 126 ff.) — der Grund für die alleinige Zulässigkeit der o. n. n. damni depellendi causa sei nicht der von Uspian angegebene ,quia suum facit', sondern der, daß einerseits die Voraus= setzung der o. n. n. juris nostri conserv. c., Existenz eines jus prohibendi, andererseits die Voraussetzung der o. n. juris publici t. c., Eigenschaft des Meeres und Mecresufers als loca publica, sehle --- ist un= richtig und ungenügend. Nach l. 2. §. 8. 1. 3. §. 1. 1. 4. ne quid in 1. publ. 43. 8. ist gegenüber einem Bauen in mare und litore das interd. ne quid in loco publ. dann zulässig, wenn dadurch der usus publicus beeinträchtigt ist. Da man aber in den Fällen, quibus ex causis et interdicta proponuntur, unb speciell im Fall des interd. ne quid in loco publ. sich auch der o. n. n. juris publici tuendi causa bedienen kann, so muß, wenn die Voraussetzung des In= terdicts vorliegt, auch hier die o. n. n. jur. publ. t. c. zulässig sein, denn der Umstand, daß das Interdict hier als ein utile bezeichnet wird, ist selbstverständlich ohne Einfluß auf die Statthaftigkeit der o. n. n. Wie er= Kärt ce sich dann aber, daß nach Ulpian nur damni depellendi causa soll nunciirt werden können? Der

von Uspian angegebene Grund ,licet in suo non aedificet, jure tamen gentium suum facit', den Stölzel bei Seite schiebt, erklärt die Unzulässigkeit sowohl der o. n. n. juris nostri conservandi wie der jur. publici tuendi causa. Die erstere ist deßhalb unmöglich, weil ein privatrechtliches jus prohibendi eines Anderen an der Sache, die gerade der Unternehmer erft durch seine Bauthätigkeit in sein Eigenthum erwirbt, nicht denkbar ist. Die o. n. n. jur. publ. t. c. ist aber deßhalb unstatthaft, weil der Unternehmer suum facit: dieses suum facere tritt nämlich überhaupt nur dann ein, wenn durch das Bauen in mare und litore der usus publicus nicht gehindert wird b), wird aber der usus publicus nicht gehindert, so ist auch das interd. ne quid in loco publico und folglich die o. n. n. jur. publ. t. c. nicht begründet: wenn also der Unternehmer wirklich suum facit — wie dies Ulpian hier sagt, indem er den gewöhnlichen Fall sett, daß der usus publicus eine Beeinträchtigung nicht erleidet —, dann kann in der That nur ex una causa, wegen damnum infectum, nunciirt werden.

5) L. 3. §. 4. ne quid in l. publ. 43. 8.: Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, jactasque in id pilas ejus esse qui jecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus (l. 4.) sit. Respondit in litore jure gentium aedificare licere, nisi usus eo publicus impediretur. L. 2. §. 8. eod. — si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat —. Bgl. auch l. 50. de A. R. D. 41. 1.

## §. 1671 e.

- c. O. n. n. damni depellendi causa.
- 27. Diese dritte Art der o. n. n. unterscheidet sich von den beiden anderen wesentlich durch Folgendes. Wer jur. sui conserv. c. oder jur. publ. t. c. nunciixt, hat dabei keine andere Absicht als die, welche das Berbot der Fortsetzung des opus zu erkennen giebt: die Sistirung des Unternehmens ift gerade der Endzweck des Einspruchs; der Nunciat hat nur die Möglichkeit, die= sen provisorischen Bann durch Cautionsleistung aufzu= heben. Der damni depellendi causa Nunciirende hin= gegen will nicht die Sistirung als Selbstzweck und das bei der Runciation im Hintergrund stehende Recht geht nicht darauf, das opus überhaupt für die Zukunft untersagen zu können, sondern der Zweck ift gerade Erlangung der Caution und die durch die o. n. n. bewirkte vorläufige Sistirung ist nur das Mittel zu diesem Zweck, indem der Unternehmer durch die aus einer Contravention gegen das Berbot auch hier erwachsenden Rachtheile bewogen wird, diese Caution zu leisten, damit er die an sich ihm zustehende Befugniß zu bauen ohne Gefahr ausüben kann. Das Recht des Nuncianten, in Folge deffen er Einspruch gegen den Bau erhebt, besteht hier nicht wie dort in einem Berhinderndürfen, sondern in der Befugniß, diese Caution fordern zu können, und die Cautionsleistung ist nicht wie dort ein Recht, sondern eine Pflicht des Nunciaten. Die Ei= genthümlichkeit besteht nur darin, daß der Nunciant diese Forderung gleich im Wege eines anticipirten Zwangsmittels geltend machen kann, ehe noch eine rechtliche Entscheidung darüber getroffen ist, ob ihm die Forderung überhaupt zusteht.

Dağ die o. n. n. damni depell. c. jünger sei, als die jur. n. conserv. c. und daß die eigenthümlichen Grundfage ber letteren binfichtlich bes in ihr liegenben Zwangs jur Sistirung erft fpater auf bie cautio damni infecti übertragen feien, ift allgemein Auch läßt fich eine folche Uebertragung anerkannt. leicht erklären. Wenn man einmal die Wirtung ber Munciation mit ihren Ausnahmen bahin formulirt, baß ber Unternehmer fiftiren muffe, wenn er nicht Caution leifte, fo liegt es nabe genug, für ben Fall, wo eine cautio damni infecti ju leiften ift, bem Berechtigten 2u gestatten, bag er einen Druck auf ben Cautionspflichtigen in abnlicher Weife ausübe, wie er in jenem Fall ausgeübt wurde, wo die Cautionsleiftung feine selbständige Pflicht des Unternehmers war: bort muß ber Unternehmer fistiren und wenn er bas nicht will, Caution leiften, hier muß er Caution leiften und wenn er bas nicht will, fistiren. Die Berschiebenheit bes 3medes in beiben Fallen augert fich aber barin, bag im letteren Fall mit Leiftung ber Caution ber gange 3med ber o. n. n. erreicht und bamit ber Bann erloschen ift, mabrend im erften ber Bann burch bie Cautionsleiftung nur als suspendirt erscheint und die Frage nach der rechtlichen Begründung und Birtfamteit ber Nunciation noch ben Gegenstand eines folgenben iben tann: erweift fich in biefem bas burch n. geltenb gemachte Berhinderungsrecht als

lben kann: erweist sich in diesem das durch n. geltend gemachte Verhinderungsrecht als jat zwar die Caution dem Unternehmer die ugniß zum vorläusigen Weiterbauen gewährt, me wahren dauernden Vortheil für ihn, da I ungerechtfertigt Gemachte restituirt werden stehen also die beiden Arten der o. n. n. in ihren Wirkungen nur dann sich gleich, wenn ohne Cautionsleistung eine Contravention vorkommt, indem dann gleichmäßig bei beiden das interdictum demolitorium begründet ist wegen des darin liegenden sormellen Unrechts, ohne Rücksicht auf den Grund der Nunciation. Rach der Cautionsleistung aber gestaltet sich die Sache bei beiden verschieden: bei der o. n. n. damni depell. c. ist nur die Frage noch möglich, ob wirklich aus der Cautionsleistung eine Ersappslicht sür den eingetretenen Schaden begründet ist, und von einer Destruirung des den Schaden herbeisührenden opus ist keine Rede, bei der o. n. n. jur. n. cons. c. kann es trot der Caution doch zur Demolirung und Restitution kommen.

28. Was nun die speciellen Grundsätze dieser o.
n. n. damni depell. c. anbetrifft, so würde eine erschöpfende Exörterung berselben ein genaues Eingehen auf die Grundsätze der cautio damni insecti erheischen. Da aber die Lehre von der cautio damni insecti den Inhalt des solgenden Titels (39. 2.) bildet und an dieser Stelle aussührlich zu besprechen ist, so muß es genügen, die Hauptgesichtspuncte, soweit es für das Berständniß der o. n. n. erforderlich ist, hier kurz hersvorzuheben.

Im ausgebildeten römischen Recht giebt es zwei Hauptfälle dieser Caution. Sie kann einmal gefordert werden in gewissen Fällen, wo uns das Recht zusteht, auf einem fremden Grundstück etwas vorzunehmen: wenn hier der Eigenthümer des Grundstückes von dieser unserer Thätigkeit Schaden befürchtet, so kann er vorher von uns das Versprechen des Ersatzes für den etwa angerichteten Schaden verlangen. Eines besonderen Zwangs-

mittels bedarf es hier nicht, indem der zur Thätigkeit auf dem fremden Grundstück an sich Berechtigte nicht eher zur Ausübung dieses Rechts zugelassen wird und die sonst zu seinem Schutz dienenden Rechtsmittel ihm nicht eher gegeben werden, als dis er die Caution leistet: die Bestellung der Caution ist die Bedingung sür die Ausübung des Rechts. Der zweite Hauptfall, mit dem sich vorzugsweise der Titel 39. 2. beschäftigt, ist der, wenn Jemandem ein Schaden droht durch die schlechte Beschaffenheit unseres Grundstücks bezüglich der darauf besindlichen Anlagen an und für sich, oder durch die auf und an dem Grundstück von uns vorgenommene Thätigkeit: hier sind besondere Zwangsmittel nöthig, um den Pslichtigen zur Leistung der Caution anzu-halten.

Der gewöhnliche Gang des Verfahrens ist nun der, daß der Bedrohte beim Prätor den Antrag stellt, es solle ihm vom Segner die Caution geleistet werden, und daß der Prätor, wenn er nach vorausgegangener causae cognitio den Anspruch für begründet erachtet, dem Impetraten die Verpslichtung auflegt, dem Gesuch des Antragstellers nachzukommen. Statt dessen kann aber auch der Bedrohte eine o. n. n. vornehmen<sup>6</sup>). Wenn er von diesem Recht Gebrauch machen will, so

6) Selbstverständlich ist dies nicht in allen Fällen möglich, vor Allem nicht da, wo der Schaden durch die Beschaffenheit des Grundstücks und der darauf besindlichen Anlagen selbst droht; aber auch da, wo der Schaden von einer Thätigkeit des auf dem Grundstück etwas Vornehmenden befürchtet wird, ist eine o. n. n. nur dann möglich, wenn diese Thätigkeit unter den Begriff eines opus novum im technischen Sinne fällt. entsteht wieder die schon früher aufgeworfene Frage, ob er beim Nunciationsact selbst diesen Zweck seinsspruchs ut damni infecti caveatur, angeben muß, wie Stölzel meint. Dieselben Gründe, die früher (Ziff. 13.) dagegen geltend gemacht worden, lassen auch hier diese Frage verneinen, obgleich es hier am ehesten so scheinen könnte, als müsse der Nunciat die causa nunciandi erfahren. Dazu bedarf es aber auch hier nicht eines fosortigen Kundbarmachens des Nunciationsgrundes: der Nunciat erfährt ihn entweder dei seinem Erbieten zur Cautionsleistung oder auf seinen Remissionsantrag hin. Daß die Ansicht Stölzel's (S. 187 ss.), es sinde hier ein Remissionsversahren nicht statt, unrichtig ist, werden wir später sehen.

Natürlich kann ber Nunciant mit seinem Einspruch einen mehrfachen Zweck verfolgen: neben der Absicht cautio damni insecti zu erlangen kann er auch die Absicht haben, den Bau definitiv hindern zu wollen und jur. sui conserv. c. oder jur. publ. t. c. zu nunciiren?). Ob sediglich der eine Zweck der Cautionserslangung oder zugleich ein anderer bei der Nunciation verfolgt wird, das erfährt eben der Nunciant entweder beim Erbieten zur Caution oder beim Remissionsantrag. Nennt der Nunciant nur den einen Zweck, während er in Wahrheit beide im Auge hatte, so hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn ihm blos nach der einen Richs

7) Z. B. wenn durch einen Bau auf dem Nachbargrundstück meine sorv. no lumin. offic. beeinträchtigt wers den würde und zugleich meinem Haus aus dem zu befürchtenden Einsturz ein Schaden droht, oder wenn in publico gebaut wird, wodurch ich nach beiden Richtungen hin Nachtheil erleiden kann.

tung bin geholfen und Gicherheit gewährt wird. Je nach feiner Erflärung wird nun bas Berfahren ein berfchiebenes fein. Berfolgt er einen mehrfachen 3med, fo gehen die beiden in dem einen Act enthaltenen Runciationen an und für sich ihren eigenen Weg und sind unabhängig von einander "). Allerdings werden fie, wie Stölzel (S. 130.) ausführt, unter Umftanden factifc einen gegenfeitigen Ginfluß außern: wenn g. B. ber Nunciat das Berbot unbeachtet läßt und ohne Caution zu leiften fortfährt, fest er fich bem interd. demolitorium aus und mit diesem wird der Nunciant regelmaßig feine beiben 3mede gleichmäßig erreichen. Aber es laffen fich boch auch Falle benten, wo bie beiben Runciationen factisch von einauber unabhängig wirken. Co 3. B. ift in bem anberen bon Stolzel angeführten Fall, wenn zugleich die stipulatio ex o. n. n. und damni infecti geleistet ist und vor Erhebung ber Rlage aus ber erfteren ber Einfturg erfolgt, feineswegs immer bie o. n. n. jur. n. conserv. c. und die stipulatio ex o. n. n. bamit erledigt, fonbern tann auch nach Berfall der stipulatio damni inf. recht wohl noch fortwirken, ba ber ben Berfall ber letteren bewirkende Ginfturg nicht ber Art ju fein braucht, bag nun die Beranlassung, wegen des jus prohibendi Einspruch zu erheben bezüglich ihn aufrecht zu erhalten, ganz wegfällt:

8) So 3. B. wird in bem in ber vorigen Anm. angeführten Beispiel selbständig über die Frage nach dem
jus prohibendi wegen der serv. ne lum. off. verhandelt und das entsprechende Remissionsdecret ertheilt,
und daneben die Frage erörtert, ob im concreten Fall
ein Anspruch auf cautio damni inf. begründet sei.
Bgl. unten Biff. 59. bei Ann. 52.

es kann ein Theil des Gebäudes einfallen und badurch mein Grundstück beschädigt werden, das Gebaute aber immer noch so beschaffen sein, daß meinem Haus das Licht entzogen wird. Wenn sedigsich damni depell. c. nunciirt ift, gestaltet sich die Sache in folgender Weise. Läßt der Unternehmer das Verbot ganz unbeachtet und fährt er ohne Caution zu leisten mit dem Bau fort, so setzt er sich dem interd. demolitorium aus, will er aber weder gegen das Berbot handeln noch auch die betreffende Thatigkeit einstellen, so besteht nur eine doppelte Möglichkeit. Entweder leistet er freiwillig die Caution und bann ift die ganze Sache erledigt: der Bann ift aufgehoben und Nunciat kann unbehindert weiter bauen; zu einem weiteren rechtlichen Verfahren kommt es erst, wenn der Runciant wegen des wirklich eingetretenen Schadens mit der actio ex stipulatu klagt. Oder der Nunciat versteht sich nicht freiwillig zur Cautionsleistung, weil er den Anspruch darauf nicht für begründet hält. lich darf er in diesem Fall nicht zwischen die Alternative gestellt sein: entweder leiste Caution, dann wird ber Bann aufgehoben, oder sistire, fonst mußt du restituiren ohne alle Frage danach, ob die Forderung der Caution eine berechtigte war ober nicht. Es muß hier selbstver= ständlich außer der Leistung der Caution noch ein an= deres Mittel existiren, den Bann zu lösen und die Frage zur richterlichen Entscheidung zu bringen, ob ber Anspruch des Nuncianten auf Cautionsleistung begründet sei.

Dieses Mittel ist nun kein anderes als der Remissionsantrag, auf welchen hin diese Frage zur Berhandlung vor dem Prätor kommt. Stölzel (S. 187.) leugnet die Existenz eines Remissionsversahrens bei der o. n. n. damni depell. c. und sindet das auch

von ihm geforberte anderweite Mittel zur Löfung bes Banus in der Berpflichtung des Runcianten bezüglich Cautionsimpetranten, ben Calumnieneid zu leiften, bevor ber Gegner fich auf irgend welche Berhandlung mit ihm einzulaffen hat. Diefe Behauptung ift jeboch unrichtig. Es giebt auch bier ein Remiffionsverfahren, nur ift es theilweis ein anderes als das bei ber o. n. n. juris n. conserv. c. ftattfindenbe. Der Antrag bes Nunciaten geht, wie bei allen Nunciationen, auf Remiffion und die Forberung und Leistung des juramentum calumniae bildet nur einen Theil des auf biefen Remiffionsantrag hin erfolgenben Berfahrens. Wie ber Remiffionsantrag bei ber auf einem jus prohibendi beruhenben Nunciation ein Berfahren über biefes jus prohibendi herbeiführt, fo bewirtt hier ber Remiffionsantrag, daß ein Berfahren über bas Begrundetsein ber Forberung einer cautio damni infecti ftattfinbet und es ift fein Grund borhanden, diefes Berfahren nicht als Remiffionsverfahren ju bezeichnen "). Bird vom Prator bie Forderung ber Caution als berechtigt anerkannt, fo bleibt, bis biefer Forberung Genuge gethan ift, ber Bann ber o. n. n. beftehen 10).

29. Wenn nun in bem Fall, wo sofort damni depellendi causa nunciirt worden ist, die o. n. n. nach dem eben Ausgeführten als ein Zwangsmittel zur Ersfüllung der vom Prator anerkannten Cautionspflicht erscheint — wie es sonst, wenn ohne o. n. n. die Caution verlangt und die Verpflichtung dazu anerkannt wird, die

<sup>9)</sup> Bgl. unten Biff. 59.

<sup>10)</sup> Bgl. ebenbafelbft.

missiones in rem sind —, so entsteht die Frage, diese beiden Zwangsmittel sich insofern gleichstehen, daß die o. n. in demselben Stadium vorgenommen wer= den kann, in welchem es zur missio in rem kommt. Rann man, wenn man durch Antrag beim Prätor die Cantion verlangt und ein diesen Anspruch anerkennendes Decret erwirkt hat, im Fall der Nichtbefolgung des Cautionsbefehls statt missio in rem gegen den ungehorsamen Gegner zu beantragen, auch jett noch zur o. n. n. greifen und badurch einen Zwang ausüben? Stölzel (S. 124.) spricht davon, daß neben den missiones auch die o. n. n. zu gleichem Zweck bestehe, scheint aber da= bei nur den Fall im Auge zu haben, wo gleich anfäng= lich vor einem Angehen des Prators die o. n. n. vorgenommen ift, da er in dem Fall des Antrags beim Prätor nur die missio in rem erwähnt. Hesse aber (Rechtsverh. II. S. 87. A. 2., Einspruchsrecht S. 129.) betrachtet die o. n. n. als Zwangsmittel auch zur Realisirung des prätorischen Decrets statt der missio, ja er will überhaupt da, wo die o. n. n. anwendbar ist, nämlich bei opera futura, lediglich die o. n. n. bezüglich prohibitio zulassen, weil hier die missio ohne Effect sei. Schon das Schweigen der Quellen läßt jedoch diese Ansicht als höchst bedenklich erscheinen: überall da, wo von den Mitteln zur Erzwingung der Cautionsleistung gesprochen wird, ist nie von o. n. n., sondern nur von dem Zwang durch Besitzeinweisung die Rede. aber wäre es in der That auch höchst auffallend, wenn ber Prätor sich zur Erzwingung eines direct ausgesproche= nen Befehls des Mittels bedient hätte, bem Impetranten zu sagen, er solle nunmehr, nachdem sein Anspruch als ein berechtigter anerkannt und bis zur Execution gediehen

war, dasjenige thun, was er ohne Antrag beim Präter ohne Anerkennung seines Anspruchs auch schon zu thun berechtigt war, nämlich durch o. n. n. den Gegner an der Fortsetzung der schadendrohenden Thätigkeit him-Vor Allem steht aber diese Auffassung mit dem bern. Wesen der o. n. n. in Widerspruch. Die o. n. n. ist nie ein Executionsmittel für einen bereits ausgesprochenen prätorischen Befehl, sondern ihre Bedeutung besteht nur darin, daß alternativ neben dem gerichtlichen Antrag zum Schutz bezüglich zur Erwerbung eines Rechts die eine schleunige provisorische Rechtshilfe gewährende außergerichtliche Thätigkeit, gewissermaßen als Surrogat eines sofort erlassenen gerichtlichen Befehls, zulässig ist. Die o. n. n. entspricht da, wo sie jur. n. cons. c. oder jur. publ. t. c. vorgenommen wird, bem vor Erörterung der Sache erlassenen Befehl des Prätors zu sistiren, nicht aber der Ausführung eines Befehls durch Zwangsmittel. Bei der cautio damni inf. handelt es sich nun gar nicht um einen Befehl zu sistiren, sondern um einen Befehl zu caviren und erst bann, wenn Beklagter bem Befehl nicht gehorcht, kommt es zur Frage, welches Mittel zur Erzwingung dieses Befehls anzuwenden sei. Dieses Mittel ist nach dem Edict bes praetor urbanus bie missio in rem. An sich wäre es nun wohl möglich gewesen, die Leistung der Caution indirect dadurch zu erzwingen, daß der Prätor bei einem opus novum einen Sistirungsbefehl erlassen hätte, aber jedenfalls wäre dann dieser Befehl vom Prator ausgegangen und dazu nicht erst wieder die Thätigkeit des Impetranten in Anspruch genommen und das prätorische Verbot durch ein Privatverbot vermittelt worden. — Fragt man nach dem Grund, warum Hesse u. a.

trot all' ber angeführten Bedenken doch in diesem Fall die o. n. n. zulassen, so liegt berselbe eigentlich nur darin, daß man davon ausgeht, die missio in rem sinde bei opera sutura, wo es sich um Schaden durch eine Thätigkeit handle, nicht statt, sie sei, wenn nicht undenktar, doch ohne Effect. Der Beweis für diese Behauptung ist aber nicht erbracht<sup>11</sup>).

In Zusammenhang mit der eben besprochenen Frage steht eine andere. Wenn der Bedrohte gleich anfänglich mmciirt hat, ut damni inf. caveatur, und dann in dem darauf solgenden Versahren der Prätor den Anspruch auf Cautionsleistung als begründet anerkennend dem Impetraten eine Frist zur Cautionsleistung gesetzt und ausgessprochen hat, daß, wenn nicht innerhalb dieser Frist die Caution geleistet sei, nunciatio tenet, kann dann, salls die Nunciation infolge des Ungehorsams des Beklagten noch tenent ist, der Nunciant noch missio in rem bean-

11) Heffe scheint bie missio barum für unzuläsfig ober boch effectlos ju halten, weil biefelbe nur bei folden Objecten flattfinde, bie als felbständige Sachen befessen werben tonnten. Warum aber aus biefem Grund meniger in ein angefangenes als in ein fertiges Bauwerk Befigeinweifung möglich fein foll, ift nicht erfichtlich. Ein opus im Sinn ber o. n. n. liegt ja auch vor, wenn ein Bebande eingeriffen wird: fann biefes infolge bes Beginns bes Ginreifens Schaben brobenbe Gebaube nicht als felbständige Sache befessen werben? Auch fteht fest, bag megen vitium arborum Caution verlangt werben tann: babei ift bie o. n. n. natürlich unmöglich, es bleibt also blos missio übrig, und boch tann auch ber icabenbrobenbe Baum nicht als felbftanbige Sache befeffen werben; bie Ginmeifung erfolgt bann eben in bas Grunbftud.

tragen? Wer die Zulässigkeit der missio in rem in solchen Fällen überhaupt leugnet, muß selbstverständlich auch diese Frage verneinen. Aber auch für diejenigen, welche diese Ansicht nicht theilen, muß sich die Frage aufwerfen, ob es nicht hier bei dem in der Fortdauer des Banns liegenden Zwang sein Bewenden haben muffe, da ein doppelter Zwang als bebenklich erscheinen könnte. Wäre der Bedrohte durch die o. n. n. durchaus sicher gestellt, so dürfte man neben derselben eine missio in rem wohl nicht mehr zulaffen. Aber in der That schützt die o. n. n. nicht vollständig. Die o. n. n. bewirkt nur die Sistirung des angefangenen opus, es kann aber gerade aus diesem infolge feiner mangelhaften Beschaffenheit auch vor seiner Vollendung ein Schaden drohen und für diesen würde man dann einen Ersatzanspruch nicht haben. Daher muß für den Bedrohten die Möglichkeit bestehen, trot vorgenommener o. n. n. doch noch die Besitzeinweisung zu erlangen 11. ).

**30.** Bon den Fragen, die die o. n. n. speciell betreffen, sind es insbesondere noch zwei, die hier zu berühren sind: wirkt die o. n. n. damni depell. c. auch in rem und hat der Cavent das interd. ne vis siat aedisicanti wie bei der o. n. n. jur. n. conserv. causa?

Die erste Frage beantwortet Hesse (Einspruchsrecht S. 129.) dahin: "die Nunciation kann nur gegen
den Nunciaten, nicht gegen den Nachbesitzer wirken, weil
es sich um eine Vermögensklage (ex lege und persönlich) handelt, nicht um den Schutz eines jus in re, der
durch eine actio in rem effectuirt wird." Für diesen

<sup>11 °)</sup> So auch Stölzel S. 189.

Satz beruft er sich auf 1. 24. §. 1. D. 39. 2. und auf seine eigenen Erörterungen in einer früheren Schrift (Rechtsverh. I. S. 149. ff.). Ohne diese Berufung ware es nicht recht verständlich, was er mit seinem Grund für die Unwirksamkeit der Nunciation gegen den Nachbesitzer gemeint hat. Die persönliche Vermögensklage ex lege, von der er spricht, kann natürlich nur die actio ex stipulatu sein. Nun versteht es sich freilich von selbst, daß die Rlage aus dem Stipulationsversprechen nur gegen den Promittenten gerichtet sein kann — und daß Hesse nichts auderes gemeint hat, das zeigen eben die citirte 1. 24. §. 1. und seine früheren Erörterungen in dem angeführten Werk. Wenn man aber die Frage auswirft, ob die Nunciation in rem wirke, so darf man sie nicht damit beantworten und verneinen, daß man sagt, die actio ex stipulatu gehe nicht gegen den Nachbesitzer. Bielmehr kann die Frage nur die Bebeutung haben: wenn damni depell. c. nunciirt ist und in der Person des Besitzers ein Wechsel eintritt, wirkt dann gegen den Nachbesitzer der in der o. n. n. liegende Bann ebenso wie gegen den frühern Besitzer, so daß, wenn der jetige Besitzer die o. n. n. unberücksichtigt lassend fort= fährt, das interd. demolitorium gegen ihn angestellt werden kann? Und zu einer Verneinung dieser Frage liegt nicht der geringste Grund vor. Der jetige Besitzer ift, da der Bann dem opus aufgelegt ist, ebenso gebunden wie der frühere, und wenn er sich von diesem Bann . frei machen will, so muß er die Caution leisten bezüg= lich burch seinen Remissionsantrag die Berechtigung des Runcianten zur Forderung der Caution zur Sprache bringen.

Die zweite Frage hingegen, ob aus der geleisteten

cautio damni inf. dem Runciaten ein besonderes Schutzmittel, das interd. ne vis f. aedisicanti, erwachse, ist zu verneinen 13).

Vor allen Dingen darf das als zweifellos betrachtet werden, daß dem Caventen das Interdict nicht zusteht, wenn er in Erfüllung des seine Cautionspflicht aussprechenden richterlichen Decrets die Caution geleistet hat, denn aus einem den Beklagten verurtheilenden Erkenntniß kann unmöglich ein berartiges Rechtsmittel zu seinen Gunsten hervorgehen. Es kann sich also nur um den Fall handeln, wenn der Nunciat, nachdem er erfahren, daß ihm damni depell. c. nunciirt worden, freiwillig sich zur Cautionsleistung erbietet. Hier könnte man in folgender Weise argumentiren wollen. Der Grund, warum dieses Interdict bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. dem cavirenden Nunciaten gegeben wird, ist der, daß der Runciant nunmehr genügend gesichert ist und darum den Unternehmer nicht weiter stören sou; der Grund, warum das Interdict bei der o. n. p. jur. publ. t. a nicht gegeben wird, ift, weil in publico nicht früher gebaut werden darf, als bis das Recht dazu feststeht18): bei ber o. n. n. damni depell. c. — wenigstens wenn ber Unternehmer in privato quid molitur — fällt nun ber bei der o. n. n. jur. publ. t. c. den Ausschluß

Der Grund von Stölzel (S. 136.) aus den Anfangsworten der Interdictsformel beruht auf der irrigen Voraussetzung, daß der Nunciationsact in den Worten opus novum nuncio enthalten und der Zusatz ne quid operis novi siat ein haracteristisches Kennzeichen der o. n. n. juris n. conserv. c. sei.

<sup>13)</sup> Vgl. unten Ziff. 56. bei Anm. 26. Ziff. 60. bei Anm. 56.

des Interdicts bewirkende Grund weg, und der Grund, der bei der o. n. p. jur. conserv. c. das Interdict gewährt, ift hier gleichfalls vorhanden. Aber doch liegt hier die Sache anders. Bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. ift ber Zweck das Sistiren des opus, weil dem Runcianten angeblich ein Berhinderungsrecht zusteht: durch die Leistung der Caution, die ein Recht des Nunciaten ift, erlangt er die an sich ihm bestrittene Befugniß zum Bauen und gegen beren Beeinträchtigung bedarf er, ba das Recht selbst noch ungewiß ist, eines befonderen Schutmittels. Hier hingegen bei der o. n. n. damni depell. c. ist die Leistung der Caution, welche der Einspruch unmittelbar bezweckt, eine Pflicht des Nunciaten, die durch richterliches Decret ausgesprochen und zu deren Erfüllung er durch Zwangsmittel angehalten werden kann: wenn er daher in der Ueberzeugung, pflichtig zu sein und zur Cautionsleistung gezwungen werden zu kön= uen, — denn sonst wird er ohne vorherigen Remissions= antrag die Caution nicht leisten — die von ihm verlangte Sicherheit wirklich bestellt, so kann daraus ein besonderes Schutzmittel für die Fortsetzung des Baues nicht erwachsen. Dazu kommt, daß nach l. 20. §. 9—13. h. t. dieses Interdict nur demjenigen zusteht, qui satisdedit, nicht dem qui repromisit; derjenige also, der die cautio damni infecti nur in Form der repromissio zu leisten braucht, würde das Interdict sicher nicht haben. Da aber der nur zur repromissio Berpflichtete seine Pflicht durch repromissio gerade so erfüllt, wie der zur satisdatio Verpflichtete durch satisdatio, so würde es dieser Unterscheidung an jedem Grund fehlen. In der That ist auch bei ber Erörterung dieses Interdicts nur von der juris n. conserv, c. und juris publ. t. c. geschenen Nunciation die Rede: bei der ersteren wird es gestattet, bei der setzteren versagt; der Ausschluß dessselben bei der o. n. n. damni depell. c. war selbstwersständlich<sup>14</sup>).

## §. 1672.

## III. Wirkungen ber o. n. n.

- 1. Wirkung der o. n. n. an sich.
- **B1.** Unter dieser Kategorie lassen sich an sich alle Wirkungen, die eine giltige o. n. n. im Gefolge hat, darstellen, also auch diejenigen, die nach der prätorischen Kemission oder der außergerichtlichen Caution eintreten 15), denn auch diese sind mittelbare Folgen der vorausgegangenen Nunciation. Aus systematischen Gründen
  - 14) Bgl. unten Ziff. 61. bei Anm. 65.
  - 15) In der aus dem 52. Buch seines Commentars zum Ebict stammenben 1. 1. h. t. hat Ulpian im §. 15. seinen Stoff so disponirt: nunc videamus, quidus ex causis fiat nun. et quae personae nuncient quibusque nuncietur, et in quibus locis fiat nunc.io, et quis effectus sit nunc.is. Diese Puncte finden sich in den aus demselben Buch entnommenen Fragmenten 1. 1. 3. 5. h. t. erörtert, nur über den effectus nunc.in fehlt eine ausführliche Darstellung, und in l. 5. §. 17. bis zum Schluß und in l. 7. h. t. ist nur noch von Remission bezüglich von Caution die Rebe. Darin, daß Ulpian die Aufhebung der o. n. n. gar nicht als einen besonderen Punct in seine Disposition aufgenommen hat und gerabe an der Stelle, wo vom effectus nunc.in die Rede sein sollte, von dieser Aufhebung spricht, liegt der Beweis, daß die Folgen der Remissionsertheilung und Cautionsleiftung auch von ihm als Wirkungen der o. n. n. betrachtet werben.

empfiehlt es sich jedoch, diese Frage bei der Darstellung der Aushebungsgründe und im Zusammenhang mit der Lehre von der Remission und Caution zu erörtern. Wir haben daher hier zunächst nur von 'den Wirkungen der o. n. n. vor der Remission und Cautionsleistung zu sprechen.

Die Aussprüche über die Wirkung der Nunciation sinden sich im ganzen Titel de o. n. n. zerstreut. Diese Wirkung besteht im Allgemeinen darin, daß ein Bann auf das opus gelegt wird, so daß mit demselben vor der Remissionsertheilung oder Cautionsleistung nicht fortzeschaften werden darf, widrigenfalls dem Nuncianten das interdictum demolitorium auf Restitution des nach der o. n. n. Gemachten ohne Rücksicht auf die materielle Rechtmäßigkeit des opus zusteht. Die hauptsächlichen Stellen sind folgende.

- 1. 1. pr. h. t. Hoc edicto promittitur, ut, sive jure sive injuria opus fieret, per nunciationem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenus, quatenus prohibendi jus is qui nunciasset non haberet.
- 1. 1. §. 7. eod.: Sed si is, cui o. n. nunciatum est, ante remissionem aedificaverit, deinde coeperit agere jus sibi esse ita aedificatum habere, praetor actionem ei negare debet et interdictum in eum de opere restituendo reddere.
- 1. 8. §. 2. eod. Si, cum possem te jure prohibere, nunciavero tibi o. n., non alias aedificandi jus habebis, quam si satisdederis.
- 1. 8. §. 4. eod. Sciendum est facta o. n. ne cui nunciatum est abstinere oportere, donec caveat vel donec remissio nunciationis fiat. —

- 1. 20. §. 1. eod. Edicto expressum est, ne post o. n. nunciationem quicquam operis fiat, antequam vel nunciatio missa fiat vel vice nunciationis missae satisdatio de opere restituendo fuerit interposita. Qui igitur facit, etsi jus faciendi habuit, tamen contra interdictum praetoris facere videtur, et ideo hoc destruere cogitur.
- 1. 20. §. 3. eod. Quod factum est, jubet restitui, neque interest, jure factum sit an non: sive jure factum est sive non jure factum est, interdictum locum habebit.
- 1. 20. §. 4. eod. Quidquid autem ante remissionem fit vel illud quod loco remissionis habetur, pro eo habendum est atque si nullo jure factum esset 16).

Zweck und Wirkung ber o. n. n. müssen natürlich einander entsprechen und durch die Wirkung der Zweck erreicht werden. Als dieser Zweck ist früher bezeichnet worden die Sistirung eines opus novum, durch welches für den Nuncianten ein Nachtheil droht, sei es ein Nachtheil durch Beeinträchtigung eines Privatrechts, sei es durch Beeinträchtigung eines Privatrechts, sei es durch Beeinträchtigung eines jus publicum, sei cs endslich durch ein an sich berechtigtes opus, durch welches aber ein Anspruch auf cautio damni insecti begründet wird. Diesem Zweck entspricht die angegebene Wirkung vollständig, denn die Wirkung ist die Berpflichtung zu sistiren und diese Berpflichtung wird erzwungen durch den Nachtheil, der auf ihrer Nichterfüllung steht, durch

<sup>16)</sup> Egl auch l. 5. §. 15. h. t. und die Formel des interdictum demol. in l. 20. pr. h. t.

die Gefahr, daß sich der Nunciat dem interdictum demolitorium aussetzt.

She wir näher auf diese Wirkung der vorgenommes nen o. n. n. eingehen, ift die Frage aufzuwerfen, ob die Unterlassung der Nunciation, da wo sie möglich war, Nachtheile für den zur Nunciation Berechtigten im Sefolge hat.

In neuerer Zeit 17) behauptet Wiederhold (das interd. uti poss. und die o. n. n. S. 97. ff.), daß die Unterlassung der o. n. n. den Berlust der peti= torischen Klage auf Beseitigung des vollendeten opus zur Folge habe. Dieser Verlust könnte sich civilistisch nur so construiren lassen. In dem Nichtwidersprechen deffen, der widersprechen kounte, liegt eine Einwilligung in die Vornahme des opus, also ein Verzicht auf das infolge Eigenthums oder Servitut ihm an sich zustehende Recht, Kraft dessen er Beseitigung des opus verlangen Das würde dann die Folge haben, daß durch die Duldung des Berechtigten infolge des Rechtsverlustes auf seiner Seite ein Rechtserwerb für den Gegner begründet würde, indem dieser entweder eine affirmative Servitut erwerben oder von einer negativen Servitut frei werden würde. Prüfen wir nun, ob sich diese angebliche Wirkung der Unterlassung der o. n. n. durch die von Wiederhold angeführten Gründe rechtfertigen läßt.

Wiederhold stütt sich zunächst auf die Clausel "invito se" in der Formel der negatorischen und confessorischen Klage: diese bedeute, daß nur derjenige negatorisch oder confessorisch zu klagen berechtigt sei, welcher behaupten könne, daß gegen seinen Willen eine Beschränkung

<sup>17)</sup> Ueber Aeltere vgl. Stölzel S. 78.

seines Eigenthums bezüglich eine Aufhebung der Beschränkung des gegnerischen Eigenthums stattfinde; dies könne aber derjenige nicht behaupten, der die betreffende Thatsache ohne Widerspruch zugelassen habe. — Es steht jedoch, mag man auch sonst über die bestrittene Bedeutung und Function dieser Clausel denken wie man will, jedenfalls so viel fest, daß dieselbe sich niemals auf die Thatsache des Nichtwidersprechens gegen die die Klage in concreto begründende Handlung bezieht, sondern stets nur auf das Recht des Klägers bezüglich des Beklagten, infolge dessen gegen den Willen des Klägers nichts gethan werden darf, bezüglich dem Beklagten die Befugniß schon zusteht, gegen den Willen des Klägers etwas zu thun 18). Wäre die Behauptung, diese Claufel habe den Sinn, daß durch patientia das Klagrecht ausgeschlossen werde, richtig, so müßte ihr naurlich, diese Bedeutung überall zukommen. Es findet sich dieselbe aber auch in Rlagformularen, wo unzweifelhaft feststeht, daß von einem Verlust des Klagrechts durch patientia nicht die Rede ist 19). Damit fällt nothwendig das Argument Wiederhold's zusammen. Auch wird dasselbe direct widerlegt durch die eine Erklärung des Worts invitus gebende

- 18) L. 5. de S. P. U. 8. 2. non enim ad factum, sed ad jus servitutis haec verba referuntur.
- 19) Wenn der Eigenthümer eines Grundstücks ohne Widers
  spruch die factische Ausübung des Usussructus durch
  einen Anderen hat geschehen lassen oder wenn er das
  fumum immittere eines Anderen factisch geduldet hat,
  so kann er trozdem noch immer sein Recht mit der
  act. negatoria gegen ihn geltend machen und die
  Formel dieser Klage lautet doch: jus tidi non esse
  uti frui oder kumum immittere invito me.

1. 5. de S. P. U. 8. 2: invitum autem in servitutibus accipere debemus non eum qui contradicit, sed eum qui non consentit. Ideo Pomponius libro quadragesimo et infantem et furiosum invitos recte dici ait: non enim ad factum, sed ad jus servitutis haec verba referuntur. Es fann also der Bestlagte einer Servitutenklage gegenüber wegen der Clausel invito me sich nicht darauf berusen, daß der Kläger nicht widersprochen habe, sondern nur auf dessen ausschücklichen Consens, und darum ist auch der Willensunssähige invitus, da es auf das Factum des Widensunssähige der Servitut die Verhinderungsbesugniß zusteht, welche eben nur durch ausdrückliche Einwilligung, nicht durch Unterslassung des Widerspruchs ausgehoben wird.

Nicht stichhaltiger ist das zweite Argument Wiederhold's aus 1. 28. comm. div. Die in dieser Stelle
gegebene Entscheidung: etsi in communi prohibere socius a socio ne quid faciat potest, ut tamen factum
opus tollat cogi non potest, si cum prohibere poterat
hoc praetermisit, hängt, wie wir früher gesehen haben,
lediglich mit dem eigenthümlichen Wesen des Miteigenthumsverhältnisses zusammen o, und ein Schluß aus
berselben, daß allgemein bei nicht erhobenem Widerspruch
die petitorische Klage versoren sei, ist durchaus ungerechtsertigt, um so mehr, als in anderen Stellen (z. B. 1. 9.
pr. 1. 17. S. 1. si serv. vind.) die Klage gegen bereits
vollendete Anlagen gegeben wird, ohne daß irgendwie als
Boraussetung erwähnt ist, der Kläger dürse das nicht
gewußt oder müsse, falls er es gewußt, vorher wider-

<sup>20)</sup> Bgl. oben Ziff. 23.

sprochen haben. Positiv aber steht jener Auffassung die 1. 6. §. 1. si serv. vind. entgegen. Denn wenn hier ausgeführt wird, bei Servitutenklagen könne der Kläger zugleich im Besitz der Servitut sein, und es dann heißt: sed et si patiente eo aedificavero, ego possessor ero effectus, so ist damit bewiesen, daß die Folge ber patientia nur der Verlust der juris possessio, nicht aber der Verlust der petitorischen Klage ist. Und ebenso bestimmt geht dies aus 1. 2. C. de serv. 3. 34. hervor: die Folge des Duldens, daß Jemand eine Maffer= leitung durch mein Grundstück führt, ist nur die, daß er zunächst den Besitz erwirbt und dann infolge des die Berjährungszeit hindurch fortgesetzten Besitzes auch das Servitutrecht selbst erwerben kann; vor Ablauf dieser Zeit hat er aber kein Recht erworben und habe ich mein Recht kraft meines Eigenthums ihn zu hindern nicht verloren.

Demnach ist die Ansicht, daß durch Unterlassung ber o. n. n. für den zu derselben Berechtigten ein Rechtsverlust eintrete und insosern die o. n. n. zur Conservirung des Rechts diene, zu verwerfen <sup>21</sup>). Eher ließe sich im Auschluß an die Ansicht von Rudorff und Hesse eines jus prohibendi durch Berjährung des Berslustes eines jus prohibendi durch Berjährung bezweckt, nach dem vorher Bemerkten sagen: durch unterlassene o. n. n. kann der Besitz einer positiven Servitut ersworben und der Besitz einer negativen Servitut verloren werden und dies dann durch Ablauf der Berjährungss

<sup>21)</sup> Bgl. gegen Wiederhold auch Stölzel S. 79. ff. Hesse Einspruchsrecht S. 114.

<sup>22)</sup> Bgl. oben Biff. 16.

zeit zum Erwerb bezüglich zum Verlust des Servitut, rechts sühren, und insofern verhütet die o. n. n. den Erwerd oder Verlust einer Servitut durch Verjährung. Aber einerseits ist dies zu verhüten nicht der Zweck der o. n. n., andererseits ist diese Folge nicht die Wirkung der Unterlassung der o. n. n. an und für sich, sondern anderweiter hinzukommender Umstände, und endlich besdürfte es dazu nicht der formellen Voraussetzungen der o. n. n., sondern jedes andere wörtliche oder thatsächsliche Widersprechen bezüglich jedes andere Dulden hat die gleiche Wirkung.

Weniger nachtheilig, aber doch immerhin mit einem Rachtheil verbunden ist die Unterlassung der o. n. n. nach Unterholzner (Schuldverh. II. S. 170) und Ihering (Jahrb. f. Dogm. VI. S. 99.). Nach ihnen soll durch Unterlassen des Einspruchs zwar nicht das Rlagrecht, aber doch die Befugniß, Wiederherstellung des vorigen Zustandes auf Rosten des Beklagten zu verlangen, verloren gehen. Ihering führt aus, daß in dem Berhältniß der Nachbarn zu einander das römische Recht in billiger Rücksichtnahme auf den Eigenthümer und den bestehenden Zustand von dem Gedanken ausge= gangen sei, der durch Anlagen des Nachbars Benach= theiligte solle zu rechter Zeit sein Interesse wahren und nicht im Vertrauen auf den Rechtsschutz die Sände in den Schoß legen. Die vorläufige Duldung solcher An= lagen von Seiten des Rachbars beraube ihn zwar nicht des Rechts, die zustehende Klage zu erheben, diese könne aber nicht darauf gehen, daß Beklagter auf seine Kosten die Borrichtung beseitige; gelte dem Kläger sein Recht wirklich so viel, daß er es jett noch verwirklichen wolle, so möge er auch die Kosten tragen und das restituere

selbst übernehmen. — Diese Ansicht läßt sich jedoch mit den Quellen nicht vereinigen. Von einem Nachtheil des Schweigens außer dem infolge des Ablaufs der Berjährungszeit eintretenden ist nirgends die Rede. In zahlreichen Stellen wird dem durch Anlagen des Nachbars beeinträchtigten Eigenthümer ober Servitutberechtigten nach der Vollendung der Anlage ein Anspruch auf tollere und restituere eingeräumt, ohne daß von der Unterscheidung, ob vor der Vollendung ein Widerspruch erfolgt ist ober nicht, auch nur eine Andeutung sich findet. In zwei Codexstellen ist aber auch ein di= recter Ausspruch darüber enthalten, daß dem Beklagten, der gegen den Inhalt einer Servitut ein opus gemacht hat, die Pflicht nicht blos der Restitution, sondern auch der Restitution auf eigene Kosten obliegt 28). Abgesehen von diesen Quellenzeugnissen sprechen aber auch innerc Gründe gegen das Ihering'sche Princip. Wäre dasselbe richtig, so müßte es auch in dem Fall Anwendung fin= den, wenn Jemand auf unserem Grund und Boden ober in unseren Luftraum hinein baut, da wir ja hier regel= mäßig noch mehr in der Lage sind, sofort das Bewußt= sein der Widerrechtlichkeit zu haben. Soll uns hier das Recht, vollständigen Ersatz zu verlangen, verloren gehen?

23) L. 5. C. de serv. 3. 34. l. 9. C. eod. Und wenn man etwa die erste Stelle wegen des Ausdruckes injuriose restruxit auf das interd. quod vi aut clam zu beziehen geneigt wäre — obgleich das keineswegs nöthig ist, vielmehr dieser Ausdruck wie in l. 1. pr. vgl. mit l. 20. § 3. h. t. nur das non jure facere bezeichnen kann —, so enthält doch die zweite Stelle nicht die geringste Andeutung, daß hier ein gewaltsamer oder heimlicher Bau vorliege.

Wie Ihering an den Beeinträchtigten das Ansinnen stellt, rechten Zeit sein Interesse zu wahren, so läßt es sich doch noch mehr rechtfertigen, wenn man von dem die Beeinträchtigung Zufügenden fordert, daß er sich vor= her über die Grenzen seiner Befugniß Aufklärung verschaffe. Und mit welchem Moment sollte der Anspruch auf Restitution auf Kosten des Beklagten verwirkt sein? Mit der Vollendung des opus? Manches opus ist so schnell vollendet, daß der Beeinträchtigte erst nach der Bollendung es wahrnimmt. Und warum erst mit der Bollendung? Aus dem Ihering'schen Princip läßt sich ein Grund bafür nicht entnehmen: auch einem unvollenbeten Werk gegenüber läßt sich sagen, der Beeinträch= tigte habe nicht zur rechten Zeit sein Interesse gewahrt. Daraus würde aber folgen, daß man sofort beim Beginn Widerspruch erheben müßte, und das würde eine solche Aufmerksamkeit, eine so stete Controle des Nachbars voraussetzen, daß sie zu verlangen eine größere Bumuthung ist, als die Anforderung an den Bauenden, fich vorher über seine Rechtszuständigkeit zu vergewissern 24). Die o. n. n. ist primo loco ein Recht des durch ein opus novum Bedrohten, wenn sie auch bei wirklicher Anwendung zugleich das Interesse des Unternehmers insofern mit wahrt, als er durch den Einspruch zur Ueberlegung gezwungen wird, ob er gegen denselben hartnäckig fortfahren will; aus der einseitigen Berechtigung des Bedrohten kann aber nicht eine Pflicht zur Ausübung dieses Rechts in der Weise hervorgehen, daß bei Unterlassung der Ausübung ein solcher Nachtheil, wie Ihering will, ihn treffen sollte.

<sup>24)</sup> Bgl. auch Stölzel S. 98.

Daher giebt es in Wahrheit keine selbständige Wirkung der Unterlassung der o. n. n., außer der, daß, wenn das opus ohne Widerspruch vollendet worden ist, die o. n. n. selbst nicht mehr stattfinden darf.

B. Nachdem wir uns bis jetzt mit der Frage nach der Wirkung der Unterlassung der o. n. n. beschäfztigt haben, müssen wir nunmehr die Wirkung der Bornahme derselben näher betrachten. Als diese Wirkung ist oben im Allgemeinen angegeben worden, daß der Nunciat, die Remission ertheilt oder Caution geleistet wird, sistiren muß, widrigenfalls das interd. demolitorium begründet ist. Dabei ist zunächst die Wirkung der Nunciation an sich und dann die Wirkung des Zuwiderhanzeints gegen den Einspruch zu unterscheiden. Die letztere, das interd. demolitorium mit seinen Grundsätzen, ist dann später aussührlich zu erörtern.

Wenn die Wirkung der o. n. n. an sich darin bessteht, daß der Nunciat, einerlei ob er sich im Recht bessindet oder nicht, sistiren und den zur Zeit der Nunciation bestehenden Zustand unverändert lassen muß, so ist es ganz richtig, wenn Schmidt (a. a. O. VIII. S. 30.) die o. n. n. in dieser Beziehung als einen Besitzact bezeichnet. Natürlich ist das nicht ein Besitzact in Besug auf den Sachs und Eigenthumsbesitz, sondern ledigslich in Bezug auf den Freiheitss oder Servitutssbessitzt es handelt sich dabei um den Besitz des gegenswärtigen Zustandes, dessen Aufrechterhaltung durch das interd. demolitorium gesichert ist, indem jedes Weitersbauen als ein widerrechtsicher Eingriff in den durch die o. n. n. geschaffenen Besitzstand erscheint. Wenn sich aber Schmidt als Beweis sür den Character der o. n. n.

als eines Besitzacts barauf stütt, daß die Nunciation eine prohibitio aedificandi sei, worin ein facere possessionis controversiam liege, welches, wenn nicht der formelle Act der Runciation ein erlaubter wäre, das interdictum uti possidetis begründen würde, so ist das als ein Beweis nicht anzuerkennen. Daß in der Verhinderung des Baues eine Besitzstörung liegt, gegen welche der durch die o. n. n. Gehinderte nicht die gewöhnlichen Schutzmittel gebrauchen kann, beweist nur, bag bies eine erlaubte Besitzstörung ist, nicht aber, daß der Hindernde selbst Besitzer wird; es würde dieses Argument, wie Rudorff (S. 129.) mit Recht bemerkt, sogar für die Apprehension des Eigenthumsbesitzes und deßhalb zu viel beweisen. Der Character ber o. n. n. als Besitzact liegt einsach darin und wird zugleich dadurch bewiesen, daß der Nunciant jeder Beränderung des gegenwärtigen Zustandes mit einem restitutorischen Interdict entgegentreten kann. Ruborff (S. 129.) sieht gleichfalls die o. n. n. als Besitzact an, meint aber, Schmidt gehe darin zu weit, daß er die Nunciation als Besitzergreifung des Berbietungsrechts und als Besitzentsetzung des bauenden Nunciaten fasse: dies würde sich nur behaupten lassen, wenn erst nach angefangenem Bau nunciirt würde, dem bis dahin bleibe der Nunciant im Besitz und erhalte diesen durch seinen Einspruch nur aufrecht. — Die Streitfrage ist also die, ob die Nunciation ein Act der Besitzergreifung oder der Besitzerhaltung sei.

Um die Frage zu beantworten, müssen die versschiedenen hier möglichen Fälle unterschieden werden. 1) Wenn der Eigenthümer wegen der Verletzung der Substanz seines Grundstücks nunciirt, so handelt es sich nicht um Ergreifung, sondern um Erhaltung des Besitzes. Er hat schon vor der o. n. n. den juristischen Besitz des Grundstücks und kann sich vorher sogar zweckmäßiger durch die gewöhnlichen possessorischen Interdicte schützen (1. 5. §. 10. h. t.); hat er zur o. n. n. gegriffen, so erhält er sich den Besit des gegenwärtigen Zustandes, wie er ihn schon hatte, nur jest geschützt durch das interd. demolitorium, während der Schutz des Sachbesizes allerdings dem Nunciaten gegenüber wegfallen und insofern durch die o. n. n. nicht blos keine Erhaltung des Sachbesiges, sondern in gewissem Sinn eher ein Verlust desselben herbeigeführt werden kann 25). 2) Wenn wegen Verletzung eines Servitutrechts nunciirt wird und der Nunciant wirklich ein solches hat, so ist der bis dahin bestehende dem Recht entsprechende factische Zustand juristischer Besitz des Rechts und es handelt sich auch hier nicht um Ergreifung, sondern um Erhaltung des Besitzes. Hat aber der Nunciant kein Servitutrecht, sondern nur den einem Servitutrecht entsprechenden factischen Zustand, dann ist zu unterscheiden: a) wenn der bestehende Zustand einer negativen Servitut entspricht, so wird allerdings zunächst durch die o. n. n. nur eine Erhaltung des bis dahin zu Gunsten des Nuncianten bestehenden factischen Zustandes bewirkt, jedoch kann hier die Erhaltung dieses rein factischen Zustandes durch die o. n. n. in die Ergreifung des juristischen Besites der Servitut übergehen, nämlich dann, wenn der Unternehmer sich dem Widerspruch fügt: doch ist dies

<sup>25)</sup> Insofern nämlich als der Nunciat durch Cautionsleis ftung den Besitz der Baubesugniß erwirbt und darin durch das interd. no vis siat aediscanti geschützt ist. Bgl. Ziss. 33.

nicht die Wirkung der o. n. n. an sich, sondern zugleich des Sichfügens, indem erst dadurch der juristische Besitz einer negativen Servitut erworben wird. b) wenn der bestehende Zustand einer positiven Servitut entspricht, so liegt, da es sich bei ber o. n. n: um eine Bauthätig= keit des Gegners handelt, die Sache hier immer so, daß die o. n. n. gegen Eingriffe in den betreffenden Zustand, der wenn auch ohne Servitutrecht doch factisch besteht, gerichtet ist: hier ist man durch die Existenz dieses Zustandes zugleich im juristischen Besitz ber Servitut, und wenn Jemand diesen Zustand beeinträchtigt, so kann man, wie bei Beeinträchtigung des Sachbesitzes, mit possessorischen Interdicten klagen, zieht man aber die o. n. n. vor, so bewirkt natürlich auch hier die Nunciation nur eine Erhaltung bes Besitzes am gegen= wärtigen Zustand, nicht eine neue Ergreifung desselben.

Es handelt sich also, mag der factische Zustand zugleich juristischer Besitz sein oder nicht, bei der o. n. n. immer nur um die Erhaltung des gegenwärtig bestehensden sactischen Zustandes. Aber insofern ist man berechstigt, mit Schnidt von einer Besitzergreifung zu sprechen, als der durch das interd. demolitorium geschützte Bessitz erst durch die o. n. n. ergriffen wird: vorher ist mur die Rede entweder von einem rechtlich gar nicht geschützten Besitz des factischen Zustandes oder von eisnem juristischen Besitz, der zwar durch die gewöhnlichen possessischen Interdicte, nicht aber durch das eigensthümsliche interd. demolitorium geschützt ist.

33. Welches ist nun aber gegenüber dem unzweiselhaft richtigen Satz, daß die o. n. n. ein Besitzact ist, wodurch der Nunciant sich den Besitz des gegen-

wärtigen Zustandes erhält, die Bedeutung des Ausspruches, daß der Nunciant seinen Gegner zum
possessor mache? In l. 1. §. 6. h. t. heißt es: in
o. n. n. possessorem adversarium facimus und derselbe Sat wird wiederholt in l. 5. §. 10. eod.: ceterum o. n. n. possessorem eum faciemus, cui
nunciaverimus. Die Ausichten gehen sowohl in Bezug
auf die Frage, was das possessorem facere bedeute,
als mit welchem Moment der Nunciat possessor
werde, sehr auseinander.

Vor Hasse faste man meist den Ausbruck possessor als Besitzer auf und zwar sollte der Runciat im Moment der o. n. n. Besitzer werden 26). Dem trat Hasse (a. a. D. S. 613 ff.) entgegen und suchte mit Berufung auf die Wiedergabe dieses Sates in den Basiliken bzgl. in der Synopsis "o παραγγελλων γίνεται ενάγων " (qui nunciat fit actor) — nachzuweisen, daß possessor hier nur in der Bedeutung Beklagter gebraucht sein könne. Er sah den Sinn dieses Sates darin, daß der Nunciant durch den Run= ciationsact verpflichtet sei, mit förmlicher Rlage sein Widerspruchsrecht geltend zu machen: nach dieser Regel spreche die Präsumtion für die Unrechtmäßigkeit der o. n. n. und musse Nunciant diese Prasumtion durch den Beweis seines Rechts zerstören; versuche er diesen Beweis nicht, also klage er nicht, so hebe der Prätor das Berbot auf.

Dieser-Ansicht, daß der Satz sich lediglich auf das Beklagtenverhältniß beziehe und Ulpian mit dem-selben nur darauf hinweisen wolle, daß Nunciant im

<sup>26)</sup> Vgl. die ältere Literatur bei Stölzel S. 257. 258.

demnächstigen petitorischen Proces die Klägerrolle übernehmen müsse, haben sich Andere angeschlossen 27). Manche,
z. B. Bangerow und Schmidt=Schwerin, sinden
außerdem noch den Sinn darin, daß der Nunciant
durch die o. n. n. auf die possessorischen Rechtsmittel
verzichte.

Dem gegenüber behaupten Schmidt (VIII. S. 31. 51.), Rudorff (IV. S. 129.) und Stölzel (S. 258. 259.), wie schon mittelalterliche Juristen 28), daß der Unternehmer nicht schon durch den Runciationkact, sondern erst durch Cautionkleistung possessor werde und daß das possessor Werden sich auf den durch Caution erlangten Besit der Baubesugniß wie auf die dadurch erlangte Beklagtenrolle beziehe.

Beides lengnet neuerdings Baron (Krit. Viertelsichreschr. VII. S. 484 ff.). Ulpian habe nicht an die zukünftige Klägerrolle des Nuncianten gedacht, die Besteutung des Satzes sei, daß Nunciant die possessorischen Rechtsmittel und das Recht der Selbsthilfe verliere, und das possessor Werden in diesem Sinn trete sosort mit dem Nunciationsact ein.

Die Ansicht von Schmidt, Rudorff und Stölzel ist die allein richtige. Das possessor Werden ist erst Folge der Cautionsleistung und bedeutet, daß der ca-virende Nunciat die Beklagtenrolle und die factische Baubefugniß hat.

<sup>27)</sup> Bgl. Wiederhold S. 92. Vangerow III. S. 556. Schmidt = Schwerin Gieß. Ztschr. N. F. I. S. 371 ff. Francke civ. Arch. XXII. S. 376 ff. Heim=bach Rechtsler. VII. S. 594 ff. Polis a. a. D. S. 69 ff.

<sup>28)</sup> Bgl bei Stölzel S. 259.

Es ist zunächst klar, daß sofort durch den Runciationsact der Unternehmer weder die Beklagtenrolle noch den Besitz, sei es Sachbesitz oder Besitz der Baubefugniß, erhält. Beklagter, wie Hasse will, kann er nicht durch die o. n. n. an sich werden, ein Zwang für Nuncianten zur Klaganstellung besteht nicht, das Argument Haffe's aus der angeblichen Präsumtion ist, wie später noch ausgeführt werden wird 29), durchaus verfehlt. In dem Sat, Nunciant musse nach der o. n. n. mit der petitorischen Klage wegen seines jus prohibendi auftreten, würde ja auch liegen, daß er das ohne alle Rücksicht auf das Verhalten des Nunciaten müsse: falls dieser aber vor Remission ober Caution baut, ist er sicher nicht possessor in diesem Sinn, Nunciant braucht nicht petitorisch zu klagen, vielmehr muß der Unternehmer, wenn er sein Baurecht durchsetzen will, dasselbe nunmehr klagend geltend machen 30). — Ebensowenig wird der Unternehmer durch den Nunciationsact zum Besitzer. Zum Sachbesitzer nicht31): denn baut er in nostro, so verlieren wir durch den Einspruch allein noch nicht den Besitz des Grundstücks an den Unternehmer 32), und baut er in suo, so wird er nicht erst durch unsere Nunciation

- 29) Bgl. unten Ziff. 45. bei Anm. 47.
- 30) Segen die Restitution des bereits der o. n. n. zuwider Sebauten kann er sich damit natürlich nicht schützen; er kann nur klagen: jus sidi esse aedisicare, nicht: jus sidi esse ita aedisicatum habere (l. 1. §. 7. h. t.).
- 31) Von Sachbesitz kann überhaupt keine Rebe sein, auch burch Cautionsleistung wird Nunciat nicht Sachbesitzer.
- 32) Wozu bedürfte es sonst eines besonderen interd. ne vis fiat aedificanti? Er würde sich ja dann durch das interd. uti possid. schützen können.

zum Besitzer gemacht, sondern ist es schon, ja er versliert sogar durch die o. n. n. die dem Besitzer sonst gegen Hinderungen im Bauen zustehenden possessorischen Interdicte<sup>88</sup>). Zum Besitzer der Baubesugniß aber wird er im Moment der o. n. n. nicht, weil ja im Gegentheil durch die o. n. n. diese Besugniß bei Strase des interdictum demolitorium ihm entzogen ist.

Um die Ansicht, daß das possessor Werden so= fort mit dem Nunciationsact eintrete, zu halten, will Baron, wie bemerkt, die Bedeutung unseres Sates darin sehen, daß der Nunciant die possessorischen Inter= dicte und das Recht der Selbsthilfe verliere. Und zwar versteht er dies jo: der eine Nachbar baut über die Grenze oder in den Luftraum des Nachbargrundstücks hinein; hier ist er schon juristischer Besitzer bes ganzen Baues, auch des über die Grenze sich erstreckenden, er wird aber durch die Nunciation possessor in dem Sinn, daß er sich keine Veränderung gefallen zu lassen braucht, d. h. der Nunciant begiebt sich des Rechts der Selbst= hilse und der possessorischen Interdicte. Abgesehen von allem Anderen scheitert diese Erklärung an der von Baron aufgestellten Prämisse: daß die o. n. n. einen Streit zwischen zwei Nachbarn voraussetze -- benn offenbar paßt das ganze Argument nicht, wenn ein beliebiger Dritter in nostro baut —, eine Behauptung, die früher bereits widerlegt worden ist 84). Wenn Baron sich noch

<sup>33)</sup> Da die Respectirung der o. n. n. bei Strafe des interd. demol. vorgeschrieben ist, so kann der Nunciat nicht wegen der in der o. n. n. liegenden Besitztürung possessisch klagen. Das Argument der 1. 3. §. 8. de riv. 43. 21. läßt sich hier umkehren.

<sup>34)</sup> Bgl. oben Ziff. 6. a. E.

auf 1. 7. §. 3. quod vi aut cl. beruft, so ist sowohl die Annahme, daß diese Stelle von einem Fall der o. n. n. handle, als die auf diese Annahme gestützte Folgerung durchaus unhaltbar.

Nicht besser steht es mit dem zur Widerlegung der Ansicht, daß erst durch Cautionsleistung der Unternehmer possessor werde, von Baron vorgebrachten Grund. Es soll nämlich bei dieser Auffassung den Worten Ulpian's Gewalt angethan werden, indem er sage, daß wir den Gegner sofort (? das sagt er doch nicht!) durch die o. n. n. zum possessor machen, nicht aber, daß er sich selbst bazu mache durch später geleistete Caution. es aber deßhalb weniger wahr, daß ich Jemanden zum Besitzer mache, weil zum Eintritt dieser Folge die Mitwirkung von seiner Seite nothwendig ist? Ohne meinen Willen, ohne meine vorausgehende Handlung würde er nicht in der Lage sein, durch seine Handlung die Folge eintreten zu lassen: gebe ich ihm also durch meine Handlung diese Möglichkeit, so bin ich es, der ihn zum Besitzer macht 25). Wie unbegründet Baron's Einwand ift, erhellt baraus, daß derselbe Vorwurf Ulpian selbst treffen und dieser selbst seinen Worten Gewalt anthun würde. Uspian referirt in 1. 7. §. 2. quod vi aut cl. den Ausspruch Julian's:

35) Will man auf solche sprachliche Argumente ein Gewicht legen, so spricht viel mehr als dies gegen unsere, das. Folgende gegen die gegnerische Ansicht. In l. 1. §. 6 h. t. heißt es: in o. n. n. poss. adv. fac.; das kann aber nicht heißen "durch die o. n. n.", sondern nur "bei, infolge, bei Gelegenheit der o. n. n." — Weß-halb Womm sen in seiner Pandectenausgabe das "in' mit einem Fragezeichen versehen hat, ist nicht ersichtlich

— remissione autem facta intelligendus non erit vi aut clam facere, quamvis prohibeatur: licere enim debet aedificare ei, qui satisdederit, cum possessor hoc ipso constituatur —

Damit ist kar und unzweibeutig ausgesprochen, daß der Sinn des ,in o. n. n. possessorem adversarium facimus' nicht der ist, wir machten den Unternehmer durch den Annciationsact zum possessor, sondern daß er diese Stellung durch seine Cautionsleistung erhält. Baron sagt, diese Stelle sei nur dann Beweiseargument, wenn man annehme, daß die Remission in der Regel erst nach geleisteter Caution ertheilt worden sei. Der Beweis dasür, daß das in der That so ist, wird später erbracht werden se). Die Baron set Interpretation der l. 7. §. 2. cit. 87) ist durchaus willfürlich.

griffen und das Resultat derselben kurz angegeben wers den, weil sich daraus unwiderleglich ergiebt, sowohl daß der Unternehmer erst durch die Cautionsleistung possessor wird als was die Bedeutung von possessor ist. Auf die o. n. n. stellt der Unternehmer den Antrag auf Remission. In dem darauf solgenden Versahren vor dem Prätor muß der Nunciant seine causa nunciandi angeden. Ist die angegebene causa genügend, behauptet also Nunciant ein die o. n. n. rechtsertigendes jus prohibendi, dann ertheilt der Prätor das bedingte Resmissionsbecret, welches den sormellen Bann der o. n. n. aushebt und das bedingungslos wirkende Privatverbot in

<sup>36)</sup> Bgl unten Ziff. 53—56.

<sup>37)</sup> A. a. D. S. 512.

ein vom jus prohibendi des Nuncianten abhängiges prätorisches Verbot verwandelt. Dieses bedingte Remissionsbecret wird nur nach Leistung der cautio judicatum solvi Seitens des Unternehmers ertheilt: weigert er dieselbe, dann erfolgt translatio possessionis und diese besteht hier in dem Ausspruch nunciatio tenet, in der unbedingten Aufrechterhaltung des Bannes: er barf jetzt, ohne sich dem interdictum demolitorium auszusetzen, nicht bauen, bis er sein jus aedisicandi klagend geltend gemacht hat. Leistet er hingegen die Caution, so wird das Remissionsbecret ertheilt und damit der Bann aufgehoben: jett nach der Cautionsleistung bezüglich nach dem Remissionsdecret darf er ohne Gefahr des interd. demol. fortbauen, ja er ist gegen factische Störungen Seitens des Nuncianten durch ein besonderes interd. ne vis siat aedisicanti geschützt. Wenn der Nunciant jetzt noch den Unternehmer am Bauen hindern und die Restitution des Gebauten erlangen so muß er auf Grund seines jus prohibendi als Kläger gegen den Unternehmer auftreten und in diesem Proceß sein jus prohibendi beweisen 38).

38) Wenn feststeht, daß im Remissionsversahren vor Ertheilung des bedingten Remissionsdecrets erst Caution geleistet werden muß, dann liesert auch l 1. §. 7. h. t. einen Beweis. Dieser §. kann sich, da er weder mit den früheren noch mit den folgenden §§. in irgend einem Zusammenhang steht, nur auf den §. 6. beziehen, und zwar enthält er eine Erläuterung desselben durch das Gegenstheil (sed si is etc.). Er kann im Zusammenhang mit §. 6. nur sagen: infolge der o. n. n. machen wir den Gegner zum possessor, aber wenn der Gegner vor der Remission — also vor der Caution — baut, dann

Ist das aber der Gang der Sache — und daß er es ist, wird bewiesen werden (s. S. 1673.) —, dann ist die Bedeutung unseres Sates klar. Infolge der o. n. n. machen wir den Nunciaten zum possessor d. h. wir geben ihm durch die o. n. n. die Möglichkeit, durch Cautionsleistung im Remissionsversahren — sowie auch durch außergerichtliche cautio ex o. n. n., denn diese ist, wie wir später gleichfalls sehen werden, der gerichtslichen Caution in dieser Beziehung vollkommen gleichzestellt — sich die Beklagtenrolle 30) für den künstigen Proces, in welchem Nunciant als Kläger sein jus pro-

ist er nicht nur nicht possessor, sonbern es wird ihm auch die Klage denegirt. Folglich kann das possessor Werden erst nach der Remission bezüglich Caution eintreten.

39) Wenn Baron meint, Ulpian habe in 1. 5. §. 10. h. t. nicht an die Klägerrolle des Nuncianten gedacht, und bafür anführt, daß der Beeinträchtigte auch beim interd. uti possid. unb quod vi aut clam — welche Rechtsmittel Ulpian bei einem Bauen des Unternehmers in nostro anräth — die Klägerrolle habe, so ist dem entgegenzuhalten, daß possessor keineswegs jeder Be= klagte ist — am wenigsten beim interd. uti possid., wo gerade der possessor Kläger ist —, sondern nur bei dinglichen Klagen. Was speciell das interd. quod vi aut clam anbelangt, so ist zwar der Prohibent Kläger, aber doch ist die Prohibition im Falle des Bauens des Unternehmers in nostro vortheilhafter als die o. n. n.: der Nunciant wird infolge der Cau= tionsleistung auch hier zum Beweis seines Rechts gedrängt, der Prohibent hingegen braucht in die sem Fall den Beweis seines Rechts so wenig zu führen, wie mit bem possessorischen Interdict Klagende. S. Anm. 42.

hibendi beweisen muß, und damit den Besit der Baubefugniß zu verschaffen. Also possessor ist zugleich Beklagter und Besitzer der Baubefugniß. Das lettere ist eine nothwendige Folge des definitiv als possessor (Beklagter) constitutus Seins: denn auch ohne o. n. n. hat der die cautio judicatum solvi Leistende und das mit die Beklagtenrolle sich definitiv Verschaffende diese Befugniß. Ist aber der Nunciat infolge seiner Cantionsleiftung im Besitz der Baubefugniß und darin burch ein besonderes interd. ne vis siat aedisicanti gegen Störungen des Nuncianten geschützt, so hat nunmehr der Nunciant auch die Möglichkeit verloren, im Wege der Selbsthilfe dem opus entgegenzutreten sowie das interdictum uti possidetis anzustellen. Gegen die Selbsthilfe schützt den Unternehmer eben das interd. ne vis f. aedif., und das interd. uti possid. kann gegen den Unternehmer, den der Prätor durch das interd. ne vis f. aedif. im Bauen schützt, nicht dahin gegeben werden, daß er durch sein Bauen den Besitz des Runcianten nicht stören solle 40). Auch kann die durch die Caution einmal festgestellte Beklagtenrolle des Unternehmers nicht wieder durch das interd. uti possid. in Frage gestellt werden. Insofern liegt in unserem Sat also auch, daß der Nunciant infolge der o. n. n. das Recht der Selbsthilfe und der possessorischen Interdicte verliert: es ist das aber nicht, wie Baron will, die Folge der o. n. n. selbst, sondern erst der Cautions= leistung.

<sup>40)</sup> So wenig wie vorher der Unternehmer gegen die o. n. n. das interd. uti possid. anstellen kann. Siehe bei Anm. 33.

Runmehr ist auch bie Warnung Ulpian's in L. 5. §. 10. h. t. verständlich:

Meminisse autem oportebit, quotiens quis in nostro aedificare vel in nostrum immittere vel projicere vult, melius esse eum per praetorem vel per manum, id est lapilli ictum prohibere quam operis novi nunciatione: ceterum o. n. n. possessorem eum faciemus, cui nunciaverimus. At si in suo quid faciat, quod nobis noceat, tunc operis novi denunciatio erit necessaria. Et si forte in nostro aliquid facere quis perseverat, aequissimum erit interdicto adversus eum quod vi aut clam aut uti possidetis uti.

Wenn wir dem Unternehmer durch o. n. n. die Möglichkeit geben, sich durch Cautionsleistung die günsstige Beklagtenrolle und die durch ein Interdict geschützte Baubesugniß zu verschaffen, so thun wir offenbar dann nicht gut daran, zu nunciiren, wenn wir den Unternehmer auf eine andere Weise, wobei diese für uns nachtheiligen Folgen nicht eintreten, hindern kön Das ist der Fall, wenn Jemand in nostro — weter Eigenthum und Besitz verstanden ist — bant. nem solchen gegenüber können wir Selbsthilfe an den ") oder wegen der Besitzstörung das interd.

41) Das Recht ber Selbsthilfe ist in biesem Fall zweif mag man mit Baron (S. 483. A. \*\*) anneh baß "per manum vel (statt id est) lapilli ictun lesen sei, (vgl. auch Windscheid S. 465. A. 1 E. Siehe bie folgende Anmerkung a. E.), ober possid. (per praetorem prohibere) auswirken oder auch von der außergerichtlichen Prohibition, deren Nichtachtung das interd. quod vi aut clam erzeugt, Gebrauch machen. Diese Rechtsmittel schützen uns hier genügend, ohne die Nachtheile ber o. n. n. im Gefolge zu haben: der Unternehmer muß, wenn er ihnen gegen= über doch fortbauen will, sein angebliches Recht als Rläger geltend machen und darf inzwischen nicht fortfahren. Diese Bortheile verlieren wir, wenn wir nunciiren. Auch der im Besitz befindliche Eigenthümer muß sich auf seine o. n. n. hin gefallen lassen, daß der Unternehmer durch Cautionsleistung die Beklagtenrolle und den gegen fernere Störungen geschützten Besitz der Baubefugniß erwirbt, während er doch auch ohne o. n. n. das Bauen hindern und die Klage des Unternehmers wegen seines angeblichen Rechts in der günstigen Stellung des Beklagten erwarten konnte. Das, was man burch die o. n. n. erlangt, das interd. demolitorium, braucht man nicht, weil man durch Selbsthilfe und interd. uti possid. genügend geschützt ist, und das, was man ohne die o. n. n. hat, Sclbsthilfe und interd. uti possid., verliert man zugleich mit dem, was man durch die o. n. n. erlangt hatte, indem durch die Cantionsleistung die Möglichkeit der Selbsthilfe und des interd. uti possid. ebenso wie das interd. demol. wegfällt.

Lesart der Handschriften festhalten. Im ersten Fall ist mit dem per manum die Selbsthilse ausdrücklich genannt, im letteren nicht: daß aber die Selbsthilse zulässig ist, unterliegt keinem Zweisel. Vgl. 1. 29. §. 1. ad leg. Aquil. 9. 2.

Daher ist es unzweifelhaft hier besser, sich der o. n. n. nicht zu bedienen 43).

42) Juwiefern Selbsthilfe und interd. uti poss. besser sind, als die o. n. n., ist hiernach klar. aber auch bas prohibere per lapilli ictum, also bie außergerichtliche Prohibition überhaupt — die specielle Prohibitionsart per lap. ictum ist nur genannt, um die= ses prohibere in Gegensatzu dem prohibere per praetorem zu setzen — in diesem Fall des Bauens in nostro für uns vortheilhafter sein als die o. n. n. Die Beantwortung der Frage, worin hier der Vorzug der Prohibition liegt, hängt von der Ansicht ab, die man über die Grundsätze des interd. quod vi aut clam hat. M. E. wird bei einem facere in nostro wie dieser erste Theil der l. 5. §. 10. cit. es vor= aussett — wo der Prohibent Eigenthümer und Besitzer ist — der Prohibirte verurtheilt, ohne daß Kläger den Beweis seines Eigenthums zu führen hat: verbotwidrige Eingriff in den factisch bestehenden Zu= stand, in den Besit bes Prohibenten, genügt zur Begründung des Interdicts, und der Unternehmer hat regelmäßig weder das Recht ber Cautionsleistung noch barf er die exceptio eines jus faciendi vorschützen. Der Beweis dieser Sätze und die Erörterung der verschiedenen Gestaltungen, die hierbei vorkommen können, ist hier nicht möglich, ich behalte mir die Ausführung und Begründung an einem andern Ort Wenn aber ber in nostro Bauende und unserer por. Prohibition sich nicht Fügende mit dem interd. quod vi aut clam zur Restitution angehalten werben kann, ohne daß wir mehr als den Beweis des verbotwidri= gen Eingriffs in den factisch bestehenden Zustand zu erbringen haben und ohne daß der Gegner das Recht der Cautionsleistung und der Berufung auf ein jus faciendi hat, so ist auch die prohibitio besser als die o. n. n.: benn bei ber letteren wird ber Unternehmer infolge ber ihm gestatteten Caution Beklagter und

Anders in dem Fall, wenn der Unternehmer in baut 48), wo wir also wegen einer Servitut ben Nunciant muß nun sein Recht beweisen, dem gegenüber Unternehmer die Einrede seines jus kaciondi vorschützen kann. — Windscheid &. 465. A. 18. a. E. meint, die Morte id est per lapilli ictum seien Glossem und die Stelle spreche in ihrem ersten Theil gar nicht vom intord. quod vi aut clam, sondern von Selbstvertheidigung und interd. uti possidetis. Der Grund für die Annahme eines solchen Glossems, für die es an jedem Anhalt fehlt, indem alle Handschriften diese Worte haben - vgl. auch die Bafiliken: δια λίθου βολης — liegt wohl barin, daß bei ben gewöhnlichen Auffassungen nicht erhellt, inwiefern die Prohibition hier besser ist als die o. n. n. Die Erklärung, die Windscheid von dem Schlußsatz unserer Stelle giebt, ist unhaltbar. "Will aber Jemand nicht von seinem Besitzthum ein erst zu errichtenbes Werk abhalten, sondern aus seinem Besitthum ein errichtetes entfernen ("facere peseverat" — der Gegner hat also schon etwas gethan), so hilft ihm natürlich weder Selbstver= theibigung [? vgl. l. 29. §. 1. ad leg. Aquil. 9. 2.] noch o. n. n., sonbern er muß dann zu dem interd. quod vi aut cl. ober bem interd. uti poss. greifen." Der Schlußsatz erklärt sich vielmehr im Zusammenhang mit dem Anfang so: wenn der Gegner in nostro etwas zu bauen beginnt, bann thun wir besser, ihn außergerichtlich durch Prohibition i. e. S. ober gerichtlich durch Antrag auf Erlaß eines prohibitorischen Befehls, des interd. uti poss., zu verhindern: "fährt er aber tropbem fort, d. h. achtet er weder das Privatverbot noch bas prätorische, bann müssen wir die Mittel brauchen, die für den Fall solcher Nichtachtung gegeben find, nämlich bort (prohibere per manum i. e. lap. ictum) bas interd. quod vi aut clam, hier (prohib. per praetorem) bas interd. uti possid. d. h. die Klage aus dem Interdict wegen bes post interdictum redditum Gemachten." 43) In suo d. h. hier: wirklich nur in suo, auch ohne Ban hindern wollen. Selbsthilse, die hier eine offensive wäre, ist in diesem Fall nicht gestattet, und ebensowenig haben wir die Möglichkeit, uns durch das interd. uti poss. zu schützen: denn der Besitz derzenigen Servituten, die vorzugsweise das Recht zur o. n. n. geben, nämslich der auf ein non facere des Pflichtigen gerichteten, wie servitus altius non tollendi, ne luminidus, ne prospectui officiatur n. s. w. "), ist im römischen Recht der richtigen Ansicht nach nicht durch possessische Intersicte geschützt. Wenn aber der Beeinträchtigte das Recht der Selbsthilse und das interd. uti poss. gar nicht hat, so kann er sie auch durch o. n. n. nicht verslieren, und da der Unternehmer in diesem Fall (facere in suo) auch ohne o. n. n. die Beklagtenrolle und Bandesugniß hat, so erleidet der Beeinträchtigte durch

Uebergriff in das Nachbargebiet. Denn wenn er zwar in suo baut, damit aber zugleich eine Immission in unser Gebiet verbunden ist, so fällt das unter den ersten Fall: facere in nostro vel immittere in nostrum.

- 44) Anders bei den positiven Servituten wie servitus oneris ferendi, die im Besit des praedium dominans
  mitbesessen werden: hier sindet allerdings Besitsschut
  statt. Aber eine gegen solche Servituten verstoßende
  Bauthätigkeit fällt auch nicht unter den Begriff des
  facere in suo in diesem Sinn (vgl. die vorige Anmerkung): wenn der Nachbar die meine Mauer tragende Mauer oder mein in seinen Lustraum hineinragendes protectum zerstört, handelt er zugleich in
  nostro (vgl. auch l. 29. §. 1. ad leg. Aquil.: quod
  hic in suo protexit).
- 45) Bekanntlich ist dies sehr bestritten. Bgl. Windscheid §. 164. A. 15. Für die richtige Ansicht Unzuslässigkeit der possessorischen Interdicte spricht unsere l. 5. §. 10. h. t.

Anwendung der o. n. n. keinen Nachtheil. Ja hingeschen auf die Unzulässigkeit der Selbsthilfe und possessorischen Interdicte ist die o. n. n. hier wirklich noth-Nun wird im ersten Theil unserer Stelle, wendig. beim facere in nostro, auch die Prohibition als vortheilhafter als die o. n. n. genannt. Es könnte baher, wenn Ulpian beim facere in suo die o.n.n. als necessaria bezeichnet, scheinen, als ob in diesem Fall wie Selbsthilfe und interd. uti poss. so auch die Prohibition unzulässig wäre. Das ist aber nicht der Fall, das interd. quod vi aut clam geht auch gegen den in suo Handeln= ben 46). Der Beeinträchtigte hat daher neben der o. n. n. auch noch die Möglichkeit der prohibitio und die o. n. n. ist bemnach nicht absolut necessaria. Wohl aber ist sie diesem Rechtsmittel gegenüber relativ necessaria, insofern als, wenn der Beeinträchtigte dem in suo Bauenden gegenüber den Vortheil haben will, daß derfelbe sofort sistiren muß, widrigenfalls gegen ihn die Klage auf Restitution ohne den Beweis eines Rechts des Berbietenden geht, dies nur durch o. n. n. erreicht werden Denn in diesem Fall, wo der Unternehmer in suo, auf dem von ihm besessenen und ihm eigenthümlich gehörigen Grundstück baut, der Einsprechende also nur auf Grund einer Servitut Einspruch erhebt, muß beim interd. quod vi aut clam der Kläger den Beweis seines Servitutrechts führen 47). Bei der o. n. n.

- 46) Bgl. l. 13. pr. §. 6. 7. quod vi aut cl. l. 6. quib. mod. ususfr. 7. 4. l. 6. §. 1. si serv. vind. 8. 5. l. 21. de a. pl. a. 39. 3.
- 47) Es muß hier die Bezugnahme auf l. 21. de a. pl. a. 39. 3. wonach derjenige, der in suo die Wassersadern einer auf dem Nachbargrundstück entspringenden Quelle untergräbt, nicht vi handelt und sich dem in-

hingegen hat der Nunciant, ohne sich durch Verlust eines Bortheils, einem Nachtheil auszusetzen, den Vortheil, daß bei Ignorirung des Verbots der Unternehmer durch interd. demolitorium zur Restitution ohne Beweis des Rechts zur Verhinderung gezwungen wird. Insofern ist die o. n. n. zweckmäßiger als die prohibitio und relativ nothwendig.

Der Ausspruch Ulpian's, daß beim Bauen in nostro die o. n. n. unzweckmäßig, beim Bauen in suo aber nothwendig bezüglich zweckmäßig sei, ist also durchaus begründet.

## §. 1672 a.

- 2. Wirfung ber Contravention. Interdictum demolitorium.
  a. Aläger und Bellagter.
- 34. Das Berhalten des Unternehmers gegenüber der o. n. n. tann ein verschiedenes sein: er tann sich dem Einspruch sügen und die denselben veranlassende Thätigkeit definitiv einstellen, oder er kann unter vorläusiger Respectirung des Berbots Schritte thun, um sich von dem Bann zu befreien, sei es, daß er einen Remissionsantrag stellt oder außergerichtlich Caution leistet, sei es, daß er mit der Klage aus seinem jus faciendi auftritt, oder er kann endlich die o. n. n.

terd. quod vi aut clam nicht aussetzt, si nulla serr tus mihi eo nomine debita fuerit, — genüge Der weitere Beweis für diesen Unterschied zwisch dem facere in suo und in nostro beim interd. que vi aut clam kann hier nicht erbracht werden, es wür das ein zu weit führendes Eingehen auf die Grun sabe dieses Interdicts erfordern.

ganz unberücksichtigt lassend das opus fortsetzen. Mit dem letzteren Fall, dem der Contravention gegen das noch bestehende Verbot, haben wir uns hier zu bechäftigen.

Das Fortbauen vor Remission oder Caution wird als ein facere contra edictum bezeichnet (1. 20. §. 1. h. t.) und so betrachtet, als wäre gegen einen jussus praetoris gehandelt. Es ist gewissermaßen das imperium des Prators dem Nuncianten delegirt 48), nur mit der Abweichung, daß, während der Prätor regelmäßig seinen Befehl nur bedingt ausspricht und an die Existenz gewisser vom Impetraten gelengneten Voraussetzungen knüpft, der Nunciant sein Berbot voraussetzungslos ergehen läßt - eine Abweichung, die, wie wir sehen werden, wesentlich zur Aufklärung über die Bedeutung des Remissionsverfahrens dient. Wie daher aus dem bedingten prätorischen Befehl die Verpflichtung für den Impetraten hervorgeht, diesem Befehl Gehorsam zu leisten, falls die Voraussetzungen desselben vorhanden sein sollten, so erwächst aus dem bedingungslosen Privatverbot der o. n. n. die Obliegenheit, bedingungslos den Befehl zu respectiren und mit dem Bau inne zu halten. Die Folge des Verstoßes gegen diesen Befehl und der Verletzung dieser Obliegenheit ist die Entstehung einer Obligation auf Restitution des nach der Nunciation Gemachten; es wird dies, selbst wenn der Unternehmer materiell dazu berechtigt ist, doch als nullo jure factum angesehen (l. 1. pr. l. 20. §. 1. 3. 4. h. t.).

Das der o. n. n. eigenthümliche Organ, burch

<sup>48)</sup> Vgl. oben Ziff. 8. Anm. 24.

welches dieses formelle Unrecht verfolgt wirb, ist ein besonderes restitutorisches Interdict, das schon von der Glosse so genaunte interd. demolitorium 40). Die Formel dieses Interdicts ist uns ausbewahrt in L. 20. pr. h. t.:

Quem in locum nunciatum est, ne quid operis novi fieret, qua de re agitur, quod in eo loco, antequam nunciatio missa fieret aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum est, id restituas.

Demnach sind die Boraussetzungen einmal, daß eine Nunciation, natürlich eine formell giltige, vorgenommen, und dann, daß vor der Remission oder was dieser gleichsteht der Nunciation zuwider gehandelt ist. Die Folge beim Borhandensein dieser Boraussetzungen ist, daß der Beklagte restituiren muß. Wir milsen nunmehr die Person des Klägers und des Beklagten, den Erfolg der durchgeführten Klage, also insbesondere den Umsang der Verpflichtung des Beklagten, ferner die

29) Daneben giebt es allerbings noch andere Rechts- und Zwangsmittel. So insbesondere das interd. quod vi aut clam (l. 7. §. 2. quod via. cl. l. 17. h. t.), welches nicht nur insofern neben dem interd. demol. von Bedeutung ist als es wegen der Contravention gegen das Privat- verbot auch dann zusteht, wenn gewisse Boraussehungen für die Giltigleit der o. n. n. nicht vorliegen, sondern auch insofern als es hinsichtlich des clam sactum über das interd. demol hinausgeht. Auch wird t verbotwidrige Bauen insofern gestraft, als dem Riciaten, der nach Fortsehung des opus sein jus aedisicatum habere klagend geltend machen will, Klage zunächst demol. gegeben wird (l. 1. §. 7. h. t.).

klagbegründenden Thatsachen und den Beweis des Klägers sowie die etwaigen Einreden und den Gegenbeweis des Beklagten näher bestimmen.

## 35. I. Rläger.

Die impersonell gefaßten Worte der Formel ,quem in locum nunciatum est' lauten insofern zu allgemein, als keineswegs — zu welcher Annahme diese Fassung an sich berechtigen würde — jeder beliebige Dritte, wenn von irgendwem eine o. n. n. vorgenommen ist, mit dem Interdict auftreten kann. Aber doch hat diese Fassung ihren guten Grund, indem dadurch nicht blos der Fall, wenn der zur Nunciation Berechtigte in eigner Person nunciirt hat, sondern auch der Fall des Ein= spruchs des Procurators, Tutors, Curators, Erblassers mitumfaßt wird. Auch hinsichtlich der o. n. n. jur. publici t. c. ist sie von Bedeutung, weil hier das Interdict — ebenso wie die im Hintergrund stehende Klage — ein populares ist, und man gewiß mit Schmidt (a. a. D. VIII. S. 25.) behaupten muß, daß, wenn der ursprüngliche Nunciant zögert, jeder andere Bürger als Vertreter des Staats aus der von jenem vorgenommenen Nunciation das interd. demol. austellen kann 50). Bei der im Privatinteresse geschehenen Nunciation ist natürlich nur berjenige legitimirt, ber entweder für sich selbst nunciirt hat oder für den von einem Vertreter nunciirt worden ist. Ueber die weitern Fragen nach den Voraussetzungen in der Person des

<sup>50)</sup> Wenigstens in dem Fall, wo die Klage zum Schut der res publicae eine populare im engern Sinn ist. Siehe oben Ziff. 26.

Runcianten, über seine persönliche Fähigkeit zur o. n. n. und über das dem Einspruch zu Grund liegende materielle Berhinderungsrecht ist später bei Betrachtung der Kagbegründenden Thatsachen zu handeln.

Außer dem Nuncianten selbst sind auch seine Ersten zur Anstellung des Interdicts berechtigt <sup>51</sup>), die Fassung "nunciatum est' schließt sie mit ein. Es ist dieser Uebergang des Interdicts auf die Erden kein Wisderspruch gegen den in l. 8. §. 6. h. t. enthaltenen Sat: morte ejus qui nunciavit extinguitur nunciatio, denn dieser sagt nur, daß der durch die o. n. n. beswirkte Bann durch Tod des Nuncianten vor der Contravention erlischt, während es sich hier um den Fall handelt, wo der Nunciant erst nach der Contravention stirbt: das durch die Contravention einmal begründete Interdict geht nach allgemeinen Grundsätzen auf die Erden über.

Fin Singularsuccessor bes Nuncianten kann hingegen das Interdict nicht ohne weiteres anstellen. Zwar nennt Uspian in 1. 20. S. 6. cit. neben dem Erben auch die ceteri successores, nach dem Sprachegebrauch der Römer bezeichnet aber dieser Ausdruck in der Zusammenstellung heredes ceterique successores mur die Universalsuccessoren Daß der Singularsuccessor das Interdict nicht hat, wenn nach der Beräuserung das opus fortgesetzt wird, sagt die oben citirte 1. 8. S. 6. h. t., indem in diesem Fall wie durch Tod so

<sup>51)</sup> L. 20. §. 6. h. t.: hoc interdictum — heredi ceterisque successoribus competit.

<sup>52)</sup> Bgl. Savigny Syst. III. S. 18. N. m. Schmidt Interdictenverf. S. 137. A. 3.

auch durch Veräußerung der Bann erlischt. Für den Fall der Veräußerung nach der Contravention nimmt Rudorff (a. a. D. IV. S. 152.) einen Uebergang des Interdicts auf den Successor an. Dagegen spricht jedoch schon der Umstand, daß Ulpian bei seiner Interpretation des Edicts nur die Universalsuccessoren als klagberechtigt anführt, damit also stillschweigend die Singularsuccessoren ausschließt. Auch gehört ja das bereits begründete Interdict zum Vermögen des Nuncianten und bildet bei einer Beräußerung des Grundstück, zu dessen Gunsten nunciirt war, an sich nicht den Gegenstand der Uebertragung, sondern bleibt beim Beräußerer zurück. Ein Beweis dafür liegt auch in der hier unbedenklich zulässigen Analogie des beim interd. quod vi aut clam Geltenden 68). In der That hat auch der Räufer wegen des vor dem Verkauf Gemachten mit vollem Grund keinen Anspruch: benn er kauft bas Grundstück in dem Zustand, in dem es sich zur Zeit des Kaufs befindet und in dem er es selbst gesehen hat oder doch sehen konnte, und darum hat er auch, wie 1. 11. §. 8. cit. hinzufügt, keinen Auspruch ex emto gegen den Verkäufer<sup>54</sup>). Nur infolge Cession kann der

<sup>53)</sup> Bgl. l. 11. §. 8. quod vi a. cl. 43. 24.

Wird nach der Tradition gebaut, so ist die alte o. n. n. erloschen und der neue Eigenthümer hat nur das Recht zu einer neuen selbständigen Nunciation; wird nach dem Verkauf, aber vor der Tradition gebaut, so ist für den Verkäuser das Interdict begründet; da aber vom Augenblick des Kausabschlusses an das commodum auf den Käuser übergeht, so haftet ihm der Verkäuser ex emto auf Cession der Klage arg. l. 11. §. 9. quod vi aut cl. 43. 24.

Singularsucceffor zur Austellung bes Interdicts besugt sein ").

Wenn von mehreren Miteigenthumern nur einer nunciirt hat, fo ift nur biefer klagberechtigt, nicht etwa auch die übrigen (unius nunciatio omnibus non sufficit, I. 5. S. 3. h. t.), obgleich natürlich, wenn infolge bes Interdicts bes Runciirenben bas opus Befeitigt wirb, ihnen bas Refultat bes burchgeführten Interbicts factifch zu gute kommt. hat Jeder nunciirt, fo hat Beber bie Rlage felbständig. Rommt es auf bie Rlage hin zur condemnatio pecuniaria, so hat Jeber nur Anspruch auf sein specielles Intereffe 66), mahrend burch Naturalrestitution auf die Rlage bes einen hin auch bie Unsprüche ber übrigen befriedigt find. - Das Gleiche gilt in bem Fall, wenn mehrere Runciationsberechtigte anderer Art, g. B. Gigenthumer und Superficiar, Eigenthumer und Emphytenta, Superficiar und Pfandglaubiger u. f. w. vorhanden find. Aus ber Runciation bes Einen erlangt ber Anbere an fich Leine Rechte; hat aber Jeber nunciirt, fo hat auch jeder eine felbftanbige Rlage wegen ber Contravention 67).

<sup>55)</sup> Bgl. Stölzel S. 212. 213.

<sup>56)</sup> Bgl. auch unten Biff. 65. bei Anm. 88. und Biff. 66. bei Anm. 1.

<sup>57)</sup> Ueberhaupt geht im Fall einer solchen mehrsachen Annciation jede Nunciation ihre eigenen Wege. Durch Tod des einen Nuncianten sowie Veräuße Grundstüds Seitens desselben erlischt nicht Annciation der Uebrigen. Ebensowenig imission gegenüber dem Einen: plures nur esse necessarias et consequenter plures re (1. 5. §. 16. h. t.); auch Cautionsleistung

## 36. IL. Beklagter.

Auch die Person des Beklagten für das interd. demol., des Schuldners in der Obligation auf Restitution, ist in der Formel des Interdicts impersonell und unbestimmt bezeichnet. Es heißt nicht: tibi nunciatum est und fecisti, sondern: nunciatum est, ne quid o. n. sieret und kactum est. Die Obliegenheit des Beklagten wird durch das gleichfalls unbestimmte und mehrdentige Wort restitus ausgedrückt.

Betrachten wir zunächst den Inhalt der durch die Contravention entstehenden Obligation. Worin besteht die Restitutionspflicht? Da das restituere in der Formel nicht näher bestimmt ist, müssen wir auf die allgemeine Bebeutung dieses Ausbruckes zurückgehen. Bekanntlich bedeutet restituere sowohl Herausgeben einer Sache an eine Person als auch das Zurückbringen einer Sache in ihren früheren Zustand. Im ersten Fall lautet die Formel: id illi restituas, im letteren: id restituas 68). Mit einem Fall der letteren Art haben wir es hier zu thun: es soll das Grundstück, zu bessen Gunsten nunciirt ist, in den Zustand zurückgebracht werden, in welchem es sich zur Zeit des erhobenen Einspruchs befand. Das rem restituere in diesem Sinn hat aber wieder eine mehrfache Bedeutung. An sich liegt in dem Befehl zu restituiren die positive Verpflichtung, daß Beklagter es durch seine eigene Thätigkeit, also auch auf eigene Kosten thue. Diesen Umfang hat die Restitutionspflicht unzweifelhaft bann, wenn

Einen genügt nicht zur Aufhebung ber übrigen Runciationen (l. 21, §, 6. h. t.).

<sup>58)</sup> Vgl. Schmidt Interdictenverf. S. 32. ff.

ber Beklagte berjenige ift, der selbst als der Urheber der zu beseitigenden Anlage erscheint: ein Grund, von der sprachlichen Bedeutung des restituere abzuweichen, liegt hier nicht vor. Anders, wenn der Beklagte, wie dies bei manchen restitutorischen Interdicten möglich ist, nicht der Thäter, sondern ein dritter Besitzer ist, der lediglich deshalb hastet, quia factum habet. Obgleich hier die Formel gleichsalls lautet: restituas, so wird doch darin nicht jene positive Berpslichtung gefunden, sondern nur die negative, die patientia tollendi zu prästiren. Diese Unterscheidung ist klar ausgesprochen in 1. 2. §. 43. ne quid in 1. publ. 43. 8.:

Restituas' inquit. Restituere videtur, qui in pristinum statum reducit: quod fit, sive quis tollit id quod factum est vel reponat quod sublatum est. Et interdum suo sumtu: nam si ipse, quo qui interdixit, fecerit, vel jussu ejus alius, aut ratum habitum sit quod fecit, ipse suis sumtibus debet restituere: si vero nihil horum intervenit, sed habet factum, tunc dicemus patientiam solam eum praestare debere.

und eine Anwendung hiervon enthält die 1. 22. h. t.:

— debet heres ejus patientiam destruendi
operis adversario praestare —.

Was nun die Person des Beklagten bei unserem Interdict anbelangt, so kann zunächst derzenige qui secit et possidet mit dem Interdict belangt werden und zwar auf Restitution im vollen Umfang, also auf eigene Kosten, und dies ohne Rücksicht darauf, ob er Kunde von der o. n. n. hatte ober nicht.

Mit Unrecht hat man letzteres bestritten. Auf Grund des in 1. 22. cit. zur Motivirung der Haftpflicht des

Erben ad patientiam destruendi ausgesprochenen Sages in restituendo hujusmodi opere ejus, qui contra edictum fecit, poena versatur, porro autem in poenam heres non succedit' haben ältere Schriftsteller 50) sogar behauptet, daß der der o. n. n. Zuwiderhandelnde überhaupt nur dann bem interd. demol. hafte, wenn er Runde von dem Einspruch erhalten habe. Da diese Ansicht mit dem Sat, daß nunciatio in rem sit, non in personam, daß cs sufficit in re praesenti o. n. n. factam sic ut domino possit renunciari und daß etiam adversus absentes et invitos et ignorantes o. n. n. procedit, in directem Widerspruch steht, wurde dieselbe bald verworfen und der richtige Sat aufgestellt, daß der Nunciat der rechte Beklagte auch bann sei, wenn er keine Kunde von der o. n. n. erhalten habe. Um aber dem Ausspruch, in restituendo opere poena versatur' gerecht zu werden, machte man eine vom interd. quod vi aut clam hergenommene Unterscheidung dahin, daß der Beklagte bei erlangter Kunde von dem Einspruch für Restitution auf eigene Kosten, bei mangelnder Kunde aber nur ad patientiam destruendi hafte 60), und diese Ansicht wird noch in neuerer Zeit z. B. von Hasse (S. 600. ff.) und Schmidt (VIII. S. 37.) vertreten. Sie ist jedoch nicht haltbarer als die erste. Die Analogie des interd. quod vi paßt deßhalb nicht, weil dieses Interdict überhaupt nur begründet ist, wenn der Thater Kunde von der Prohibition gehabt hat, während das interd. demol. gerade ohne Rücksicht auf erlangte Kunde zusteht. Die Argumentation aber, daß die römischen

<sup>59)</sup> Bgl. bei Stölzel S. 217.

<sup>60)</sup> Bgl, bei Stölzel S. 218.

Juristen gerade nur in der Berpflichtung zur Restitution auf eigene Rosten eine Strafe für das dem Edict Zu= widerhandeln sähen, das Interdict also in diesem Fall cinc obligatio ex delicto verfolge, welche ohne ein Ber= schulden nicht denkhar sei, und daß daher der Bauende mur dann in diesem Grabe verhaftet sein könne, wenn er entweder von der Nunciation Kenntniß gehabt oder durch eigene Nachlässigkeit keine Kenntniß erlangt habe, ist unrichtig. Vielmehr ist überhaupt das infolge des facere contra edictum eintretende Restituirenmüssen ohne Rücksicht auf das materielle Recht eine poena und dieses facere contra edictum im Sinn des interd. demol. ist vorhanden, mag den Handelnden der Vorwurf eines Berschuldeus treffen oder nicht. So wird in l. 6. §. 12. comm. div. 10. 3. überhaupt die Berurtheilung aus dem interd. demol. Kar und beutlich als poena bezeich= net: wenn einer der socii wegen der Contravention gegen den einem von ihnen gegenüber erhobenen Einspruch ver= urtheilt wird, so kann er eam poenam pro parte a socio servare. Davon, daß diese poena nur in den Rosten des Restituirens bestehe und der Beklagte nur den entsprechenden Theil dieser Rosten vom socius for= bern könne, enthält die Stelle kein Wort. Und wenn es in 1. 22. cit. heißt: weiter als bis zur Haftung für patientia destruendi solle der Erbe nicht in die poena succediren, so ist danach doch auch das patientiam praestare einc poena, eine poena, die unter Umftänden, insbesondere wenn es sich um das Einreißen eines errichteten Gebäudes handelt, nicht viel weniger hart ist als das Restituiren suis sumtibus. Danach ist poens hier überhaupt nicht im eigentlichen Sinn als Strafe eines Delicts gemeint, sondern bezeichnet nur den Nachtheil, der den contra edictum Handelnden trifft: in diesen Nachtheil soll der Erbe des Handelnden nicht weiter succediren als ad patientiam destruendi. Auf das Wissen von der o. n. n. kommt es für die Haftpflicht in dem höheren Maße ebensowenig an, wie für die Haftpflicht ad patientiam destruendi 61). Einen Beweis dafür bietet auch die im Folgenden näher zu erörternde 1. 5. §. 5. h. t.: die einem socius gegenüber vorgenommene o. n. n. bindet alle, und derjenige, der ihr zuwiderhandelt, mag er es sein, dem gegenüber der Einspruch erhoben ist oder nicht, haftet für Restitution in vollem Umfang, die übrigen nur ad patientiam 62); daß der Bauende nur dann in vollem Umsang hafte, wenn er Kunde erhielt oder erhalten konnte, sonst aber gleichfalls zu benen gehöre, qui non tenebuntur b. h. nur ad patientiam haften, ist mit keinem Wort angebeutet, und doch hätte das gerade hier hervorgehoben werden müssen. Ueberhaupt wäre cs doch im höchsten Grad auffällig, wenn eine derartige Beschränkung des Sațes nunciatio in rem sit und sufficit o. n. n. factam sic ut domino possit renunciari nirgends aus= gesprochen wäre 68).

- 61) Vgl. auch die gegen diese Ansicht gerichteten Ausführungen Stölzel's S. 218. ff.
- 62) Bgl. unten sub 1. S. 205 ff. b. Auch Hasse (S. 605.) und Schmidt (S. 37. A. 33.) verstehen das non tenebuntur in dieser Weise.
- 63) Hasse (S. 601.) sieht sich infolge seiner Ansicht genöthigt, Präsumtionen aufzustellen, wonach bald das Wissen präsumirt wird, zum Theil mit Ausschluß des Gegenbeweises, bald das Nichtwissen!

- 87. Nicht minder bestritten ist die Frage, ob auch derjenige rechter Beklagter ist, qui fecit nec possidet und der, qui possidet nec fecit, und wie weit sich in dem einen und andern Fall eventuell die Haftpflicht erstredt. Die Frage ist also die, welche Wirkung ein Besitzwechsel in der Person des Nunciaten hat. Dabei sind zunächst zwei Hauptfälle zu unterscheiden.
- 1) Der Nunciat hat schon ber o. n. n. zuswider gehandelt und besitzt bann nicht mehr. Dabei ist wieder die doppelte Möglichkeit: daß er entweber stirbt und nun sein Erbe Besitzer des inhibirten opus wird, oder daß er bas betreffende Grundstild versäusert.
- a) Für den Fall, daß der Runclat, nachdem er selbst schon das opus fortgesetzt, also das Interdict gegen sich begründet hat, stirbt, ist in der oben citirten 1. 22. h. t. jund in 1. 20. S. 8. eod. 4) eine Haftpflicht des Erben in beschränktem Umfang, auf patientia destruendi und wegen dessen, quod ad eum pervenit 5), anerkannt. Die Berpflichtung zur Prästation der patientia destruendi trisst ihn natürlich nur als Besitzer des opus, die Berpflichtung, das quod ad eum pervenit herauszugeben, ist hingegen von seinem Besitz unabhängig, sie tritt an die Stelle der Berpflichtung des Erblassers, dem Kläger das ganze Interesse zu ersetzen.
  - 64) In id quod ad sum pervenit dumtaxat dar si quid dolo malo ipsius factum sit, quon perveniret. — Daß in dieser Stelle eine act factum neben dem Interdict gegeben wird, ist practische Bedeutung. Bgl. Schmidt a. a D. VIII. s
  - 65) Bgl. Haffe a. a. D. S. 601.
  - 66) Daß auch biefer Sinn mit bem restituas verbi

Dieser Umstand und der damit zusammenhängende Sat, daß die Restitutionspflicht keineswegs überall von der Möglichkeit der factischen Restitution abhängig ist, zeigt zugleich, daß das Interdict gegen den das opus Errichtenden auch dann geht, wenn er bei Erhebung besselben den Besitz nicht mehr hat 67). Allerdings haben wir hierfür kein ausdrückliches Zeugniß 68). der andern Seite fehlt es aber auch an einem ausdrück-·lichen Ausspruch, daß in der Person des Beklagten Besitz verlangt werde. Zwar behauptet bies Baron (Krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 529.) unter Berufung auf 1. 18. §. 1. und 1. 23. h. t. Die erste Stelle sagt aber nach dem Zusammenhang des S. 1. mit dem princ nur, es mache in Bezug auf die Zulässigkeit des Interdicts nichts aus, daß der dem Verbot zuwiderhandelnde socius nicht Eigenthümer des ganzen Grundstück ist: er kann sich damit nicht entschuldigen, sondern da er zugleich Thäter und Besitzer ist und als Besitzer die factische Möglichkeit zu restituiren hat, so haftet er. Und in der setzteren Stelle wird mit den Worten: is demum obligatus est qui eum locum possidet, in quem o. n. nunciatum

ist, unterliegt keinem Zweifel. Bgl. Schmidt Inters dictenverf. S. 37. ff.

<sup>67)</sup> Wenn also z. B. von einem britten Besitzer des opus blos die patientia destr. prästirt und das opus auf Rosten des Nuncianten destruirt ist, so kann dieser mit dem interd. demol. den ursprünglichen Nunciaten, der das Verbot nicht beachtet hat, auf Ersatz der aufgewandten Kosten belangen.

<sup>68)</sup> Die von Stölzel S. 223 angeführte 1. 20. §. 7. und 1. 8. §. 7. h. t. können als solches nicht betrachtet werden.

est, nicht etwa ber Befit als Boraussetzung für bie Baftpflicht hingeftellt, fonbern nur ber Sat motivirt, bag, wenn Jemand bas mit bem Bann ber o. n. n. belaftete Grundftud vertauft und banu ber Raufer bem Berbot zuwider fortbaut, nur der lettere als Thater und Befiger obligirt ift: ber Bertaufer, ber meber gegen bas Berbot gehandelt hat noch im Befit bes Grundflicks ist, hastet natürlich bem interd. demol. nicht \*\*). — Bir nilffen baber biefe Frage nach allgemeinen Grundfaten beantworten. Da nun bei bem gleichfalls auf Restitution gehenden interd. quod vi aut clam auch ber nichtbesitzende Thater haftet (l. 16. S. 2. quod vi aut cl.), fo find wir gewiß berechtigt, bas Gleiche beim interd. demol. angunehmen. Dagn kommt bas oben angeführte Argument: ber Erbe haftet als Befiger für patientia destruendi, als Repräsentant bes Erblaffers foweit quantum ad eum pervenit. Run läßt es sich benten, daß der Erblaffer vor feinem Tob ben Befit auf einen Andern übertragen bat, bier geht die Rlage auf patientia destr. nicht gegen ben Erben, fonbern gegen ben jetigen Befiter, bingegen foweit fie auf Erfat bes Intereffes gerichtet ift, ift ber Erbe ber rechte Be-Magte und haftet in dem angegebenen Umfang: wenn aber ber Erbe aus ber Perfon feines Erblaffers haftet, fo muß ber Erblaffer felbft auch verpflichtet gewesen fein, alfo auch er ohne Rudficht auf feinen Befit und natirlich ohne bie beim Erben ftattfindende Befchrautu alfo auf vollen Erfay. Enblich fpricht bafur ber I fichtlich ber Diteigenthümer geltenbe Grundfet in 1. pr. und L 5. S. 5. h. t.: wenn einer ber Miteig

<sup>69)</sup> Bgl. unten Biff. 38. bei Anm. 78.

thümer, ohne daß die andern darum wissen, verbotwidig das Werk sortsetzt, haftet er in solidum, also obgleich er als Miteigenthümer nur einen Theil besitzt, geht seine Verpslichtung doch auf das Ganze, er haftet weiter als er besitzt. Wenn das aber einmal der Fall ist, muß der Thäter auch haften, wenn er gar nicht besitzt <sup>70</sup>).

b) Die zweite Möglichkeit ist die, daß, nachdem der Nunciat selbst schon fortgebaut hat, eine Singus larsuccession eintritt. Haftet hier der Singularsuccessor und wie weit, und wie haftet eventuell der veräußernde Nunciat? Beim Mangel eines ausdrücklichen Ausspruchs der Quellen sind die Ansichten hierüber wieder sehr getheilt.

Als die communis opinio läßt sich die Ansicht bezeichnen, daß der Successor in diesem Fall zwar haftet, aber nicht weiter als auf patientia destruendi, der Veräuße rer aber zum Ersat für die Kosten der vom Nuncianten vorgenommenen Restitution verbindlich ist. Gegen diese Ansicht ist in neuerer Zeit Stölzel (S. 213. ff.) unter Billigung von Baron (a. a. D. S. 531.) aufgetreten, weil die Haftung des blosen Besitzers zu unerträglichen Härten führen würde und weil die Quellen positiv lehrten, daß der blose Besitz eines nunciationswidrigen Werkes für das interd. demol. die Passivsegitimation nicht begründe und daß nicht Jeder, der als Besitzer zur Demolirung im Stande, auch bazu verpflichtet sei, sondern nur derjenige, aus bessen Willen das opus entsprungen. — Das erste Argument ist gegenüber dem Sat, daß nunciatio etiam contra absentes et ignorantes procedit,

<sup>70)</sup> Vgl. auch Schmidt S. 36.

hinfällig 71). Bie bas Recht vorausfest, bag ber urfprüngliche Runciat bie Runciation erfährt, indem es als ben gewöhnlichen Fall ben aufieht, bag berfelbe ben Antrag auf Remission ftelle ober Caution leifte, fo fest es auch voraus, daß ber Succeffor regelmäßig nicht ohne Renntnig bes burch bie o. n. n. begründeten Berhaltniffes bleiben werbe. Dag er bann ohne Rüdficht barauf, ob bas wirklich ber Fall ift, haftet, ift teine größere Barte als bag ber Raufer ber Rlage bes mahren Gigenthus mers auf Herausgabe bes Raufobjects ausgesett ift, wenn fein Autor nicht zur Uebertragung beffelben berechtigt war, und hier wie bort ift er insofern rechtlich gefoutt, als er gegen ben Bertaufer einen Regreganspruch hat, ber nur im Fall bes Wiffens bes Raufers ausge= foloffen ift. - Ebensowenig find bie von Stolzel angeführten Quellenzeugniffe beweifenb. Er beruft fich auf l 18. pr. und 1. 5. §. 5. h. t.:

- 1. 18. pr.: Aedibus communibus si ob opus novum nunciatio uni fiat, si quidem ex voluntate omnium opus fiat, omnes nunciatio tenebit, si vero quidam ignorent, in solidum obligabitur, qui contra edictum praetoris fecerit.
- 1 5. §. 5.: Si plurium res sit, in qua o. n. fiat et uni nuncietur, recte facta nunciatio est omnibusque dominis videtur denunciatum: sed si unus aedificaverit post o. n. nunciationem, alii,
- 71) Es ist offenbar nicht weniger hart, daß Jemand, von der o. n. n. gar teine Kenntniß erhalten hat sie nur möglicherweise erhalten konnte, dem inte demok und zwar, wie Stölzel selbst will, in vol Umsang haftet.

qui non aedificaverint, non tenebuntur: neque enim debet nocere factum alterius ei qui nihil fecit.

Wenn das Grundstück, worauf das opus unternommen wird, im Miteigenthum Mehrerer steht, so bindet die dem einen Miteigenthümer gegenüber vorgenommene Nunciation nach dem Grundsatz nunciatio in rem sit auch alle übrigen, auch diejenigen, die keine Kenntniß davon erhalten haben 72). Nun sind hier zwei Fälle denkbar. Entweder wird infolge gemeinsamen Willens der Miteigenthilmer fortgebaut: bann erscheinen Alle als Contravenienten, die natürlich zugleich Besitzer sind, und bas Interdict geht gegen jeden einzelnen in solidum auf Restitution in vollem Umfang 78), also auch gegen den ohne Kenntniß von der Nunciation bauenden. Ober es baut einer allein dem Berbot zuwider, ohne daß die übrigen darum wissen: hier haftet natürlich blos der Contravenient in solidum — aber auch hier einerlei, welcher ber socii es ist, der gebaut hat, nicht etwa blos der, dem gegenüber nunciirt worden ist — während die Nichtbanenden nicht haften, neque enim debet nocere factum alterius ei qui nihil fecit. — Auf diese Schlußworte stützt Stölzel seine Ansicht, daß der nicht contravenirende socius, trop scines Besitzes, nicht hafte. Wäre aber ber Sat neque enim debet etc. so allgemein wahr, so

<sup>72)</sup> Denn wie es genügt, in Gegenwart eines Sclaven bes Eigenthümers ober anderer Personen, von benen ber Bauherr den Einspruch erfahren konnte, zu nunciiren, so muß natürlich auch die Gegenwart eines socius für die übrigen genügen.

<sup>73)</sup> L. 21. §. 5. h. t.: restitutio pro parte fieri non potest.

ware damit die Wirksamkeit der o. n. n. in rem ge= rabezu aufgehoben und es ließe sich nicht erklären, weßhalb in der Interdictsformel die Fassung quod factum est und nicht vielmehr die quod fecisti gewählt ist. Daher ist es an sich schon wahrscheinlich, daß die Worte alii qui non aedificaverint, non tenebuntur nicht aussprechen wollen, daß die Nichtbauenden gar nicht haften, sondern mur, daß sie nicht als facientes haften: der socius faciens muß in vollem Umfang restituiren und diese Berbindlickeit, die eben lediglich gegen den Thäter durch sein Zuwiderhandeln begründet wird, trifft die üb= rigen socii nicht; daß sie aber auch nicht für patientia destruendi einstehen müffen, ist damit noch keineswegs gesagt. Es lag nur in diesem Fall keine Beranlaffung vor, diese beschränkte Haftpflicht der socii non facientes besonders hervorzuheben. Denn wenn der Nunciant gegen den besitzenden Thäter auftreten und von ihm Restitution auf dessen Kosten verlangen kann, so wird er natürlich gar nicht in die Lage kommen, gegen die übrigen socii, an die er sich nur ihres Besitzes wegen halten und die er daher nur auf patientia destr. be= langen könnte, diesen Anspruch geltend zu machen.

Se lassen sich aber auch positive Gründe sür die Haftung des blosen Besitzers auf patientia destr. anssühren. Der Erbe des nach der Contravention verstorbesnen Nunciaten haftet, wenn er im Besitz ist, ad patientiam destr. (l. 22. h. t.) und diese Haftpflicht ist nicht abhängig von seiner Eigenschaft als Erbe, sondern als Besitzer. Als Erbe des Thäters hingegen haftet er weiter, er kann aus der Contravention des Erblassers in id quod ad eum pervenit besangt werden, so daß, wenn Besitz und Erbenqualität in einer Person sich ver-

einigt, die Klage zugleich auf patientia destr. und auf die Bereicherung geht <sup>74</sup>). Da nun aber hiernach der Erbe lediglich als Besitzer sür patientia destr. hastet und mit dieser Verpslichtung seine Erbenqualität gar nichts zu thun hat, so muß in der gleichen Weise wie der Erbe auch der Singularsuccessor hasten, nämlich ad patientiam destruendi. Dazu kommt, daß das interdictum quod vi aut clam gegen den Singularsuccessor des der Prohibition zuwider Handelnden auf patientia destr. geht und der das interd. quod vi begründenden prohibitio, die in personam sit, unmöglich eine stärkere Wirkung in dieser Beziehung zukommen kann als der o. n. n., die in rem sit.

Es ist daher der communis opinio, gegenüber der Ansicht von Stölzel, beizustimmen, daß der Singularsuccessor des gegen die o. n. n. Handelnden auf patientia destruendi, der Thäter selbst aber \*\* \*) für die Herstellungskosten und das sonstige Interesse haftet.

- 38. 2) Bis jest ist von dem Fall die Rede gewesen, wenn der ursprüngliche Nunciat selbst das Werk fortgesetzt hat und danach ein Besitzwechsel eingetreten ist. Im Folgenden haben wir den nicht minder bestrittenen Fall zu betrachten, wenn nach der o. n. n., aber vor der Fortsetzung des opus das betreffende Grundstück in andere Hände kommt und nunmehr der jetzige Besitzer dem Verbot zuwider-
  - 74) Unrichtig ist die Auffassung von Stölzel S. 220., nach welcher die Haftung des Erben auf die Bereicherung ibentisch ist mit der Haftung auf patientia destruendi. Vgl. Hasse S. 601.

74°) Daß auch der nichtbesitzende Thäter haftet, s. oben S. 202 ff.

handelt. Daß durch einen solchen Besitwechsel, mag er infolge Universal= oder Singularsuccession eintreten, der Bann nicht gelöst wird, ergiebt sich nicht nur aus dem Princip, daß der Bann das Grundstück selbst ergreift und in rem, nicht in personam sit, sondern ist auch, wie schon erwähnt, in l. 8. §. 7. h. t. ausdrücklich ausgesprochen. Es liegt hier die Sache insosern anders als in dem Fall sub 1., als hier Thäter und Besitzer eine und dieselbe Person ist.

Daß der das opus fortsetzende Erbe und Singularsuccessor mit dem interd. demol. besaugt werden kann, unterliegt keinem Zweifel; bestritten ist nur, in welchem Umfang ein solcher Beklagter haftet. Aus den über die o. n. n. überhaupt geltenden Grundsätzen muffen wir die Entscheidung treffen, daß diese Personen zur Restitution in vollem Umfang zu verurtheilen sind: sie sind zugleich in der factischen Lage die Restitution vornehmen zu können und diejenigen, die dem Berbot zuwidergehandelt haben. Die von Manchen 76) aufgestellte Ansicht, sie seien blos im Fall ihrer Kenntniß von der o. n. in vollen Umfang haftpflichtig, während sie sonst blos für patientia destruendi einzustehen hatten, weil bei ihrer Unkenntniß keine Berschuldung vor= liege, hat ihren Grund in der bereits widerlegten Meinung, daß auch der ursprüngliche Nunciat, der dem Verbot zuwider sortbaut, nur dann auf Restitution suis sumtibus belangt werden könne, wenn ein Berschulden seinerseits vorliege. Mit dieser muß auch die erstere fallen, da kein Grund ersichtlich ist, warum der Successor als Contravenient anders haften foll als sein Vor-

<sup>75) 3.</sup> B. Hasse S. 602 ff., Bangerow III. S. 552.

ganger, wenn biefer bem Berbot zuwider gebaut hatte. Inconsequent ift es baber, wenn Stolzel einerseits fagt (S. 218.), feine einzige Stelle beute an, bag bie Birtsamkeit ber o. n. n. gegen ben mit bem Interbict Belangten die Runde beffelben von ber o. n. n. vorausfete, andererfeits aber meint (G. 223. ff.), ber Erbe und ber Raufer mache fich burch Fortfetung bes Bertes überhaupt nur unter ber Borausfegung refponfabel, bag die o. n. n. zu feiner Runde gelangte ober, weil fie in Gegenwart eines feiner Angehörigen erfolgt, gelangen mußte. Es beurtheilt fich biefes Erforbernig ber Bornahme ber Munciation in einer Beife, ut domino possit renunciari, lediglich aus ber Zeit ber Bornahme berfelben und also auch aus ber Berson besjenigen, ber bamale dominus mar. Belden Ginn foll auch bie in 1. 8. S. 7. h. t. ausgesprochene Fortbauer ber Runciation haben, wenn man verlangt, bag eines ihrer Erforderniffe boch wieber neu in der Perfon bes Rachfolgere vorhanden fein muffe? Die Anficht von Stolgel (S. 222.), ce fei, wenn bas an ber betreffenben Stelle Namens bes X unternommene Wert liegen bleibe und bann an der nämlichen Stelle Namens bes Y ein gleiches Bert bergerichtet werbe, bem nunmehrigen Bert gar nicht nunciirt und Y hafte, obgleich er objectiv ein ber o. n. n. wiberftreitenbes Wert vornehme, boch weber für patientia destr. noch für Restitution auf eigene Roften, ba es bei ihm an bem fubjectiven Berfculben

id er keine poena verdiene, ist demnach unhaltbar. solchen Unterschied zwischen einem objectiv und ubjectiv unrechtmäßigen Werk kennen die Quellen Dem bestimmten Ort (quem in locum nunc. est) riert und was auf diesem Ort gegen das Berbot

vor Remission oder Caution gemacht ist, ist pro eo habendum atque si nullo jure factum esset. Gerade die Schlußworte der l. 8. §. 7. h. t., welche Stölzel für sich anführt, beweisen, daß der Successor ebenso haftet wie der urspriingliche Nunciat 76). Stölzel (S. 223) interpretirt die Worte ,quod si is, cui o. n. nunciatum erat, decesserit — non extinguitur o. n. n., idque ex eo apparet, quod in stipulatione, quae ex hac causa interponitur, etiam heredis mentio sit' folgendermaßen: "wenn der Erbe das ver= botene Werk fortsetzt, so gilt zwar der Satz ,non extinguitur o. n. n.', aber wie die Schlußworte anzeigen, nur in Bezug auf die stipulatio ex o. n. n.; kraft dieser verpflichtet sich der Nunciat auch Namens seines Erben zur Restitution, falls die Widerrechtlichkeit des opus erwiesen würde; wenn der Erblasser nicht stipulirt und dadurch überhaupt die Möglichkeit eines interd. demol. beseitigt hat, so macht sich der Erbe durch Fortsetzung des Werks nur unter der Voraussetzung responsabel, daß die o. n. n. zu seiner Kunde gelangte ober gelangen mußte." Diese Interpretation und dieser Schluß ist aber burchaus unrichtig. Der Sinn der Stelle ist vielmehr der: der Bann erlischt nicht durch den Tod des Nunciaten, das zeigt sich darin und geht baraus hervor, daß die stipulatio ex o. n. n. mit auf die Erben gestellt wird. Das heißt doch nicht, daß das Nichterlöschen der o. n. n. nur in Bezug auf die Stipulation gilt! Durch die Stipulation erlischt ja gerade der Bann. Das Nichterlöschen der o. n. n. hat nicht

<sup>76)</sup> Ganz mißverstanden ist diese Stelle von Rudorff a. a. D IV. 145. Bgl. unten Ziff. 63. bei Anm. 73.

etwa feinen Grund barin, bag die Stipulation bie Erben mitumfaßt, fonbern ift ein aus bem Befen ber o. n. n. hervorgehender Sat und es zeigt fich nur die Richtigkeit diefes Sages in der Rennung der Erben bei ber Stipulation. Würde nämlich die Runciation burch den Tod bes Nunciaten erlöschen, fo würden die Erben auch ohne Stipulation fortbauen kommen, ohne fich bem interd. demol. auszuseten und es mare gar fein Grund vorhanden, die Stipulation auf die Erben mitzustellen: folglich ift - so ift die Argumentation des Juriften bie Mennung ber Erben in ber Stipulation ein Beweis für ben Sat, dag die Nunciation burch Tod des Nunciaten nicht erlischt. Die L 8. §. 7. cit. - Die einsige Stelle, die bon unferm Falle fpricht — erwähnt mit teinem Worte, bag burch ben Tob bes Erblaffers an ber Wirkung ber o. n. n. etwas geanbert werbe: non extinguitur nunciatio, fie danert also gang in berfelben Beife fort wie fie bem Erblaffer gegenüber beftanden hat, b. h. fo, bag ein Buwiderhandeln gegen diefelbe ben Unfpruch auf volle Reftitution begründet. Die Behauptung, bag bie Erben nur bann haften, wenn ber Ginfpruch zu ihrer Runde gelangte ober gelangen mußte, entbehrt fomit jeber Stute.

Da nun der Erbe hier nicht etwa als Repräsenstant des Erblassers, sondern aus seiner eigenen Thätigskeit als nunmehriger dominus operis obligirt ist, so

t sich keinem Zweisel unterliegen, daß keinceffor in der gleichen Weise, also vollem Umfang ohne Rücklicht auf in der Nunciation haftet. Dies wird ir die oben in Bezug auf die Haftpflicht zehobenen Gründe im Ange behalten,

ansbrücklich bestätigt durch dieselbe 1. 8. §. 7. h. t., wonach der durch die o. n. n. begründete Bann nicht blos im Fall des Todes des ursprünglichen Namister sondern auch im Fall der Beräußerung des num Grundstücks fortbauert, ohne daß ein Unterschie Fälle irgendwie angebeutet wäre. Noch klarer in 1. ult. h. t. ansgesprochen:

Is, cui o. n. nunciatum erat, vendidit um: emtor aedificavit: emtorem an ven teneri putas, quod adversus edictum sit? Respondit: cum o. n. n. facta est, aedificatum est, emtor, id est dominu diorum tenetur, quia nunciatio operis n sonae fit et is demum obligatus est, q locum possidet, in quem o. n. nunciat (Javolenus.)

Der Nunciat verkauft, ber Räufer baut: bier ber Berkaufer ober Räufer bem Interdict ??

erst der Successor das opus sortsett, und getroffene Entscheidung ändert nichts an den sähen, die wir früher für den Fall, wenn käuser selbst schon der o. n. n. zuwider gehan und danach eine Succession eintritt, ausgestell Es ist darum nothwendig, dies besonders theben, weil man aus den Ansangsworten, m der Jurist seine Antwort einseitet (cum o. n. est, si quid aedisicatum est), die Folgerus leiten geneigt sein könnte, daß diese Antwort gemein auf den Fall des Bauens nach der sohne Rücksicht darauf, ob vom Käuser oder Lygebaut ist, beziehe, wosür insbesondere noch stand zu sprechen scheint, daß sich eine beson

Entscheibung geht babin, bag ber lettere, nicht ber erftere, perpflichtet ift. Die nabere Bezeichnung bes Softpflichtigen fowie bie Art und Weife ber Motivirung biefer Antwort ift aber haracteriftifch. Es beifft nicht cinfact emtor tenetur, fonbern emtor id est dominus praediorum tenetur, b. h. nicht ber Raufer als folder, icon infolge bes Abichluffes bes obligatorifden Befcafte, fonbern erft bann, wenn er burch Befigubertragung Eigenthumer geworben ift. Bare alfo gwar nach Abichluß bee Raufgeschäfts, aber bor ber Gigenthumsübertragung, auf bem unnciatischen Grundstud etwas gebaut worben, fo wurde ber Ranfer nicht haften. Diese Auffaffung wird auch burch ben zweiten von Javolen angegebenen Grund bestätigt. Er motivirt namlich feine Enticheidung burch einen boppelten Grund: einmal weil nunciatio operis non personae fit und bann weil is demum obligatus est, qui eum locum possidet, in quem o. n. nunciatum est. Der erfte Sat enthält ben Grund bafür, warum ber Raufer,

örterung bes Falls, wenn ber Nunciat, nachdem er selbst schon ber o. n. n. zuwidergehandelt hat, das Grundstick verlauft, in den Quellen nicht sindet. Zu einer solchen Folgerung sind wir jedoch wegen dieser Worte nicht berechtigt. Wenn Javolen bei seiner Antwort einen andern Fall substituirt hätte als der ihm zur Entscheidung vorgelegt war, so würde er das unzweiselhaft genauer als durch die Worte si quid aedisicatum est ausgedrückt haben, zumal ja beim Erben die beiden Fälle, wo Beklagter der Thäter und wo er blos Besiger ist, verschieden behandelt werden. A. M. in dieser Beziehung ist Stölzel S. 223. Siehe unten bei Anm. 80. Vgl. gegen Stölzel auch Hesselse Einspruchsrecht S. 112. a. E. 113.

bem gar nicht nunciirt ift, überhaupt haften tann, ber aweite ben Grund bafür, weghalb jest wirklich ber Räufer und jegige Gigenthumer und nicht ber Bertaufer frühere Gigenthümer, haftet. Diefer lette Gat ba etwa - wie es, wenn man blos auf bie Wort demum obligatus est, qui eum locum possidet fcheinen tonnte - ben Ginn, bag überhaupt ba terd. demolitorium nur gegen ben Befiger gebe, raus folgen murbe, bag ber nicht befigenbe That nicht hafte "), berfeibe enthalt vielmehr lebiglic nahere Ausführung ber vorher gemachten furze beutung emtor i. e. dominus praediorum un' baher fagen: ber Raufer haftet wegen feiner Cont tion erst nach der Tradition, als jetiger Eigent benn vorher halt fich ber Munciant noch an ber Taufer, ber als Befiger und Eigenthumer bes @ Rude ericheint, erft (ober auch nur) berjenige Raufer bem fcon ber Befit übertragen ift. Es wirb alfo nie allgemeine Erforderniß bes Befiges in ber Berfe Beflagten aufgeftellt , fonbern blos für bas Berl amifchen Bertaufer und Raufer ausgesprochen, b Raufer nur als Befiter, nach ber Trabition, haf

Wenn nun Javolen die Frage, ob der Be oder Käufer hafte, einsach dahin beanwortet: en e. dominus praed. tenetur, so ist es gewiß unz haft, daß hier, wo der Besitzer zugleich der Thäter ist, teneri die Haftpslicht sür Restitution in vollem 11 bezeichnet. Wäre die Meinung des Juristen twesen, daß der Käufer, anders als der Bertäuser die patientia destruendi zu prästiren hätte, so w

<sup>78)</sup> Bgl. oben Biff. 37. bei Anm. 69.

unerklarlich, wenn er biefe aus fonftigen Grundfagen boch teineswegs bervorgebenbe Anficht nicht beutlicher zu erkennen gegeben hatte. Warum foll auch, ba boch bas interd, quod vi aut clam gegen ben qui fecit et possidet auf patientia et impensa tollendi operis geht (l. 16. §. 2. quod vi), beim interd. demol. etwas anderes gelten? Bollte man gegen bas Berbeigieben ber Grundfate bee interd. quod vi aut clam ben Ginwand erheben, daß ber Thater, ber teine Runde erhalten, tein Probibirter fei und gegen ihn bas interd. quod vi nicht Plat greife, fo wurde fich biefer Einwand auf die oben wiberlegte Auficht grunden, bag ber mit bem interd. demol. Belangte, wenn er feine Runde von ber o. n. n. erhalten, nur zur patientia destr. verurtheilt werben konne. In ber That find es auch mur bie Anhanger jener Anficht, die unsere Stelle von ber Berpflichtung bes Räufers zur patientia destruendi verftehen.

Daß die Worte Javolen's keinen Anhalt bafür geben, wird allgemein anerkannt. Man beruft sich aber auf die l. 3. §. 3. de alien. jud. mut. c. 4. 7., die zwar auch den behaupteten Sat nicht direct enthalte, die man aber nur durch Hineintragen der Unterscheidung zwischen restituere auf eigene Kosten und bloser patientia destr. verständlich machen zu können glaubt \*\*).

Die 1. 3. §. 3. lautet folgenbermaßen:

Opus quoque novum si tibi nunciaverim tuque eum locum alienaveris et emtor opus fecerit,

Bgl. Hasse S. 603. Schmibt VIII. 37. Ruborff IV. 133 Bangerow S. 551. 552. und die baselbst Citirten. dicitur te hoc judicio teneri, quasi rama cum ex o. n. n. agere possim, quasi receris, neque cum eo cui id alienave ei nunciatum non sit.

Nach dieser Stelle, sagen die Segner (t sondere Hasse S. 603 ff.), könnte es scheinen, das interd. demol. nicht blos nicht gegen der Contravention Berkausenden, sondern auch n den das opus sortsetzenden Käuser. Wenn letteres als Grund augegeben werde: quia e tum non est, so widerstreite das sowohl der l als dem wiederholt ausgesprochenen Sat, daß n. in rem sit. Diese Antinomie sei nur d lösen, daß man hier in derselben Weise unterse dies im vorhergehenden §. 2. geschehe, daß ni Berkäuser sür Restitution im vollen Umfang, d aber nur für patientia destruendi haste.

Diese Interpretation auf Grund des jedoch durchaus unzulässig. Der §. 2. spricht Fall, wenn Iemand, nachdem er durch Fortse opus gegen eine prohibitio das interd. quod sich begründet hat, das betressende Grundstück hierdurch ist unsere Lage insofern nachtheiliger als wir von dem, gegen den jetzt unsere Klage tution gerichtet ist, also dem Besitzer, nur destr. verlangen können, während, wenn der noch Besitzer wäre, die Restitution suis sum sordert werden könnte. Daher geht gegen täuser die actio in factum propter alienatione mutandi causa. Dasselbe muß unzweiselhass. O. n. n. gelten, obgleich von ihr in diesem Panicht die Rede ist. Bon einem ganz andern

belt ber S. 3.: bier macht erft ber Raufer fich einer Contravention gegen bie o. n. n. schuldig. Geht bier bie actio in factum gegen ben Bertaufer und worauf? Die Stelle icheint die Rlage gugulaffen, ohne gu fagen, inwieweit ber Bertaufer hafte. Dan barf nun nicht wie bie Beguer argumentiren: "nach &. 2. wird die actio in factum gegen ben bem Berbot zuwiderhanbeluden Brobibirten gegeben, weil ber Prohibent mit bem interd. quod vi vom Käufer nur patientia destruendi verlangen kann, also insofern einen Nachtheil erleidet; in §. 3. wird bie actio in factum gegen ben ursprünglichen Runcio ten, ben Bertaufer, gegeben - alfo muß ber Raufer auch nur für patientia destr. einfteben", fonbern man muß vielmehr, ba ber §. 3. bie actio in factum gegen ben Bertaufer giebt, ohne wie ber S. 2. beffen Baftpflicht auf ben Erfat ber Roften ber bom Rlager felbft vorgenommenen Restitution zu beschränten, fo fchließen: Im Fall bes S. 2. haftet ber Bertaufer ber actio in factum nur auf bie Roften ber Deftruction, nicht weiter, weil ber ben Ginfpruch Erhebenbe gegen ben Känfer immer noch bas interd. quod vi auf pstientia destr. anftellen fann, nach S. 3. haftet ber Berfäufer ber actio in factum vollständig, weil ber Räufer bem interd. demol. gar nicht, nicht einmal für patientia haftet.

Da nun aber nach allgemeinen Grundsätzen und nach dem ausbritälichen Zeugniß der L. ult. h. t. der der o. n. n. zuwiderhandelnde Känfer wirklich der rechte Beklagte für das interd. demol. ist und der Versuch, nie 1. 3. §. 3. cit. mit jener Stelle dadurch zu vereinigen, daß man den Käufer blos für patientia destr. haften lassen will, als versehlt betrachtet werden uns, fo entsteht die Frage, wie und ob überhaupt die beiben Musspriiche ,emtor tenetur, quia nunciatio non personae fit' unb ,ex o. n. n. agere non possum cum eo, cui id alienaveris quia ei nunciatum nor fich mit einander in Ginklaug bringen laffen. St (S. 226.) fucht beibe Stellen neben einanber b aufrecht zu erhalten, bag er bie 1. 3. §. 3. cit einem Falle verfteht, in welchem bie fubjective Beg ber o. n. n. zum Raufer fehlte (quia ei nunc non sit), die L. ult. cit. aber von einem folchet welchem jene fubjective Begiehung vorhanden mai zwar, weil die o. n. n. ftattfand, nachbem ber Bei bereits im Bau begriffen (si quid sedificatum es quid jam aedificatum erit) und es mithin Pflid Raufers war, vor Fortfetung bes fiftirten Baucs über einer etwaigen o. n. n. sich ficher zu ftellen. Erklärungen find jedoch falfch: benn L ult. cit. gerade von bem entgegengefetten Fall, wenn nic Bertaufer , fonbern ber Raufer fortgebaut hat 90) die Behauptung, bag eine fubjective Begiehung bes fere gur o. n. n. vorhanden fein muffe, ift nad unhaltbar 81). früher Ausgeführten entichieben burfen auf Grund unferer fruheren Erörterunge Behauptung aufftellen: ber Gingularfucceffor, t einer feinem Auctor gegenüber vorgenommenen o. ambiber bas opus fortsett, haftet bem Runcianten blos für patientia destr., sonbern für Restitutio eigene Roften, wenn nur feinem Anctor gegenüt

<sup>80)</sup> Siehe oben Anm. 77.

<sup>81)</sup> Siehe oben bei Anm. 76.

Runciation giltig, d. h. fo daß biefer Runde bavon erhalten kounte, erfolgt war.

Wie aber -- bas bleibt bie nun um fo rathfelhaftere Frage — tann bann Gajus in 1, 3. §. 3. cit. sagen, ber Runciant habe in einem folden Fall gar teine Rlage gegen ben Räufer? Die Alternative fann nur fo geftellt werben: entweber haftet ber Raufer, wie L ult. cit. fagt, vollständig ober er haftet, wie 1. 3. §. 3. cit. ausspricht, gar nicht. Gegenüber ber erfteren ex professo von unferm Fall handelnden Stelle, in ber ohne alle Unterscheibung und Beschrantung und ohne alle weitere Boraussetzung bie Berpflichtung bes Räufers in vollem Umfang anerkaunt ift, muffen wir an fich fcon über bie Beweistraft ber bic o. n. n. nur gelegentlich berührenben 1. 3. S. 3. bebenklich werben. Bubem fteht feft, bag ber Grund, weghalb ber Raufer nach ber letteren Stelle nicht haften foll (quia ei nunciatum non sit), unrichtig ift, fobald man, wie man bas muß, die eben ermahnte Erflarung Stolzel's über bas Fehlen ber subjectiven Begiehung ber o. n. n. gum Raufer verwirft. Wenn aber ber einzige Grund, ber für biefen in birectem Gegenfat ju ber Enticheibung

ult. h. t. stehenden Sat angesührt wird, salschafte da nicht der ganze Sat falsch sein? Man die früheren Aussührungen zugegeben, nicht umhin 1, dies zu bejahen. Aber nicht blos im Zusamselt mit den sonst bei der o. n. n. geltenden Grundst mit den sonst bei der o. n. n. geltenden Grunds, sondern auch hingesehen auf die Bestimmungen die alienatio judicii mutandi causa ist der Sat Es ist nicht wahr, daß die actio in sactum, der Käuser nicht haftet, gegen den Verläuser geht. Voraussehung dieser act. in sactum ist, wie sich

ans bem ganzen T. D. 4. 7. und insbesondere aus l. 1. pr. und l. 3. 4. ergiebt, die, daß der damit zu Belangende alienando alium nodis adversarium substituit, daß also die Klage, die ursprünglich gegen den Beräußerer ging, jest infolge der Beräußerung geg den Käuser geht und nur die Rechtsversolgung gegen den Käuser eine schwierigere ist (durior conditio sieri debe In unserer Stelle wird aber gerade gesagt, daß i Klage, das interd. demol., nicht gegen den Käusgehe. Aus diesem auch von Baron (a. a. S. 53531.) hervorgehobenen Umstand erhellt, daß wir dieseine offenbar unrichtige Ansicht enthaltenden Stelle, z mal gegenüber einer das Gegentheil klar aussprechend anderen, kein Gewicht beilegen dürsen. Aber daru

82) Auf ber anbern Seite geht bas interd. demol. in b fem Fall auch nicht gegen ben Bertaufer, quia nil fecerit, alfo auch nicht auf Erfat ber Roften. Wie far baber, wenn gegen ben Bertaufer überhaupt noch tei Rlage begrundet war, von einer alienatio judicii m tandi causa gesprochen werben ? Es fehlt bie im Fall b §. 2. vorhandene Boraussetzung bes judicium futuru (l. 8. §. 1, eod.), bie Rlage muß boch in concre fcon gegen ben Beraußernben begrunbet gemefen fei bie blofe Möglichkeit, bag vielleicht ber Bertaufer fell ber o. n. n. juwiber gehanbelt unb bann fich be interd. demol. ausgesett haben wurde, tann offenb nicht genügen. Es mare bas nicht anbers, als wer man gegen ben, ber ein mit einer servitus altius ne tollondi belaftetes Grundftud verfauft, wegen ein von bem Räufer vorgenommenen fervitutwibrigen Bau bie actio in factum beghalb geben wollte, weil t actio confessoria nun nicht gegen ben Bertaufer t grundet ift, gegen ben fie begrundet gewesen marc, wer er bas Grunbftud behalten und felbft ben Bau vo genommen batte.

brauchen wir nicht für bie Justinianeifche Compilation eine Antinomie angunehmen. Denn nach ber gewiß richtigen Anficht von Teifterband (citirt bei Bangerow III. S. 551.), ber fich auch Baron a. a. D. anschließt, ist bas in 1. 3. S. 3. Ausgesprochene gar nicht bie eigene Meinung bes Gajus, berfelbe referirt vielmehr nur bie Auficht anderer Juriften, ohne fie zu billigen. trachtet man die Ausbruckweise in S. 2. und im princ., wo Gajus bie Bulaffigleit ber actio in factum gegen ben Beraußerer einfach und tfar begründet, unb bem gegenüber die Art und Beife, wie er fich in §. 3. äußert (dicitur, te teneri quasi neque tecum agere possim, quia etc.), fo ift mohl nicht zu bezweifeln, daß er im Sinn Dritter rebet, beren Auficht nicht bie feinige ift. Die Antwort auf die Frage, wie Gajus bagu tommt, eine von ihm nicht gebilligte Ansicht, ohne eine Bemertung bagegen einfließen ju laffen, bier anguführen, ergiebt fich, wenn man im Auge behalt, zu welchem 3med Gajus diesen Fall überhaupt ermahut. Nachbem er in l. 1. pr. vom Begriff ber alienatio jud. mut. c. gesprochen, gahlt er von L. 1. S. 1. an Beispiele auf gur Erläuterung, in welchen Fällen burch eine folche Beraußerung die Lage des Rlägers ungunftiger gemacht wird, und fo erwähnt er, obgleich er felbft baueit nicht einverstanden war und nicht einverftanden fein tounte, boch auch diese Ansicht mit ihrer Motivirung: um eine Widerlegung war es ihm hier nicht zu thun. fich allerdings noch die Frage aufwerfen, wie benn die Juriften, beren Anschanung Gajus mittheilt, gu biefer falschen Ansicht tommen: bas wird aber schwer zu beantworten fein, wenn man fich nicht mit ber Antwort begungt, bag auch romifche Juriften faliche Anfichten

haben konnten und daß diese die Tendenz der Bestimmung über die alienatio judicii mutandi causa, Verhütung doloser Beräußerung behufs Substituirung eines andern Gegners, zu weit faßten st. Wie dies aber auch sei, jedensfalls steht sest, daß das nicht die Ansicht von Autoristäten war und daß gegenüber dem Inhalt der l. 8. §. 7. und l. ult. h. t., welche die Frage nach der Haftpslicht des Singularsuccessors ex prosesso besprechen und zu Ungunsten desselben beautworten, ohne irgend eine Unterscheidung in Bezug auf den Umfang dieser Haftpslicht zu machen, diese nur gelegentlich und mindestens sehr zweiselnd und mit vorsichtigen Ausdrücken erwähnte entgegenstehende Ansicht nicht in Betracht kommen kann.

83) Die Erklärung von Baron a. a. D. S. 531. kann nicht genügen. Er meint unter Hinweis auf 1. 8. §. 7. h. t., die Grundlage jener abweichenden Ansicht sei die gewesen, daß in der stipulatio ex o. n. n. auch des Erben, nicht aber bes Räufers, gedacht werbe. Da aber, wie wir gesehen haben (s. oben bei Anmerkung 76.), die Erwähnung der Erben in der Stipulation nicht das Interdict gegen sie begründet, sondern diese Er= wähnung nur ein Beweis dafür ift, daß auch die Erben dem Bann unterliegen, so konnte aus der Nicht= nennung des Singularsuccessors (wenn diese Prämisse überhaupt richtig ist vgl. unten Ziff. 63. bei Anm. 76.) ein römischer Jurist wohl kaum den Schluß ziehen, daß dieser nicht dem intord. demol. hafte. Gegen diese Erklärung spricht auch der in 1. 3. §. 3. cit. für das Nichthaften des Käufers angeführte Grund ,quia ei nunciatum non sit', der eher auf die Auf= fassung hindeutet, als werde die Haftpflicht des Käufers deßhalb in Abrede gestellt, weil er doch eigentlich gar nicht ber Nunciat sei.

## §. 1672 b.

- b. Erfolg bes burchgeführten interdictum demolitorium. Condemnatio pecuniaria.
- BP. Der Erfolg bes vom Kläger siegreich burchgesührten bemolitorischen Processes richtet sich natürlich
  zusolge dem Ziss. 36—38 Bemerkten nach der Person
  des Beklagten. Es ist nur eine Frage, die einer besonderen Betrachtung hier noch bedarf: geht zur Zeit
  des Formularprocesses Urtheil und Execution auf Restitution in natura oder wird auch hier nur ein arbitrium
  de restituendo erlassen und bei dessen Nichtbefolgung
  der Beklagte in Geld condenmirt? Gerade bei der o.
  n. n. sollte man meinen, es müsse die wirkliche Beseitigung des opus haben erreicht werden können. Wir
  müssen daher auf den Grundsat der condemnatio pecuniaria etwas näher eingehen.

Bekanntlich stehen sich hier zwei extreme Ansichten gegenüber. Rach einer früheren Ansicht, die noch von Zimmern, Keller und in gewisser Weise auch von Sintenis getheilt wird \*4), soll bei actiones arbitrariae das der condemnatio vorausgehende arbitrium de restituendo auf Verlangen des Klägers stets exequirt worden sein; nach Anderen \*6) ist dies erst eine Aenderung

r Justinianeischen Zeit: zur Zeit ber classischen Jurisudenz habe das Princip der condemnatio pecuniaria isnahmstos bestanden und es sei die eine solche Naralexecution anerkennende l. 68. de R. V. 6. 1. (Ulan) interpolirt. In der Mitte zwischen diesen beiden

<sup>14)</sup> Bgl. Bachter Erört. S. 19. A. 10.

<sup>5)</sup> So 3. B. Savigny, Wegell, Mächter. Egl. ben lettern a. a. D.

extremen Ansichten, von denen die erstere unzweifelhaft unrichtig ist <sup>86</sup>), stehen verschiedene andere Meinungen, die theils für gewisse Arten von Klagen, theils für eine frühere als die Justinianeische Zeit die Zulässigkeit eines Zwangs zur Befolgung des jussus judicis de restituendo anerkennen, indem sie die 1. 68. cit. für von Uspian selbst herrührend erklären.

So meint Witte (das interd. uti possid. S. 10 ff. 15.): bei den Interdicten zum Schutz privatrechtlicher Berhältnisse sei es allerdings unzulässig, eine Naturalexecution durch obrigkeitlichen Zwang vorauszussen, indem das Bestreben des ältern römischen Nechts, alle Privatansprüche zum Zweck der Execution in Geld umzusetzen, dagegen spreche; hingegen bei den interdicta popularia gegen widerrechtliche Anlagen an öffentlichen Orten habe es eine solche gegeben 37). Und zwar nimmt Witte an, daß diese Naturalexecution von jeher bei den-

- 86) Es enthält nicht nur keine einzige Stelle bes ältern Rechts etwas von einem berartigen directen Zwang, sondern Gajus (IV. 163. 166—169.) spricht gerade in Fällen dieser Art nur von der Geldcondemnation. Beides ist bei dieser Annahme unerklärlich. Vgl. Bethmann=Hollweg Handb. des Civilproc. S. 330. 331.
- Das Bebenken gegen die Anwendung der condemn. pocun. auch bei diesen Interdicten, daß das allgemeine Interesse nicht durch Verurtheilung des Störers zur Zahlung einer Geldsumme an einen einzelnen Bürger habe befriedigt werden können (Witte S. 10. 11.), widerlegt sich dadurch, daß, wenn das opus wirklich gegen das allgemeine Interesse verstieß und Beklagter contumax war, die genügende Hilfe auf dem Polizeiswege gegeben war, der natürlich zur wirklichen Hers

jenigen Interdicten Rechtens gewesen, bei denen regelmäßig der Extrahent eben nur als Repräsentant der Gesammtheit ohne besonderes eigenes Interesse auftrat. Insosern weicht Witte von Schmidt (Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswissensch. XV. S. 69 ff.) ab, der auch bei den interdicta popularia den Ausgangspunct dieser ganzen Execution sucht, diese Aenderung aber erst in die Zeit Julian's verlegt.

Sehen wir zunächst ab von der Frage nach der Aechtheit der 1. 68. de R. V. und von der damit zussammenhängenden Frage, ob vielleicht zur Zeit Ulpian's eine derartige Rechtsumgestaltung stattgefunden habe, so läßt sich wohl weder die Ansicht von Witte noch die von Schmidt halten. Das Hauptargument für beide Ansichten bildet die 1. 7. ne quid in 1. publ. 43. 8. (Julian):

Sicut is, qui nullo prohibente in loco publico aedificaverat, cogendus non est demoliri, ne urbs ruinis deformetur, ita qui adversus edictum praetoris aedificaverit, tollere aedificium debet; alioquin inane et lusorium praetoris imperium erit.

Der Jurist spreche hier von bem Gegenfatz bes Bauens in publico ohne Verhinderung und des Bauens einem erlassenen Interdict zuwider: im ersten Fall könne

stellung bes früheren Zustands führte (l. 2. §. 17. ne quid in l. publ.: Si tamen obstet id aedisicium usui publico, utique is qui operibus publicis procurat, debebit id deponere). Der Grundsat ber condemnatio pecuniaria stand hier so wenig im Wege, wie wenn ber Prätor insolge einer extraordinaria cognitio sein Decret manu militari burchführen ließ.

man nicht gezwungen werben, bas Gebaube wegzunehmen, im zweiten muffe man es wegnehmen, bas debet habe offenbar benfelben Ginn wie bas t----cogendus est: man werbe im Nothfall bagi bafür fpreche mit Entichiebenheit bas vor brauchte Argument, bag fonft ber prato Muforifch fein wurde (Schmibt , S. 7 Folgerung kann aber als richtig nicht anerl Die Stelle fagt: gegen benjenigen, ber in baut hat nullo prohibente b. h. ohne b bitorifches Interdict erbeten und ertheilt ot bag eine prohibitio ober o. n. n. vorgenot ift, tann bon Geiten eines Brivaten tein Befeitigung bes opus erhoben werben; n einem Berbot bes Prators zuwiber gebau bann ift bie Sache anbers, bann liegt ein versus edictum praetoris bor und bara für ben Contravenienten die Berpflichtung tion, und biefer Berpflichtung gegenüber t Magte auch ben Grundsat ,urbs ruinis meture se) nicht geltend machen, benn went bes Brators gar feine Wirfung batte : boch noch fagen konnnte, er brauche wegen

88) Man könnte vielleicht geneigt sein, als B birecten Zwang zur Demolirung das angegebene Motiv ne urbs ruinis desorn weil davon nicht die Rede sein könnte ein wirkliches Nieberreißen erfolge. S bies nichts, da der Beklagte gegenüber de die ihn beim Ungehorsam trasen, gew dem jussus judicis gehorchen und som willige Erfüllung es zum Niederreißen fages nicht zu restituiren, fo ware in ber That inane et lusorium praetoris imperium. Es soll dies also nur bie jett bestehende Berpflichtung rechtfertigen gegenüber bem ersten Fall, in welchem nullo prohibente teine Berpflichtung befteht; ber Gegenfat ift nicht: Raturalerecution und condemnatio pecuniaria, fonbern: Pflicht und Nichtpflicht. Daß ber Ausbruck cogendus est nichts für die Naturalexecution beweift, geht nicht nur aus vielen Stellen hervor, in benen lediglich ber indirecte Zwang damit bezeichnet fein tann 80), fonbern ergiebt sich auch mit voller Evidenz aus L. 1. S. 2. Bi ventris nom. 25. 5., wo der Ausbrud cogitur von Ulpian bahin erklärt wird, baß es nicht ein cogere praetoria potestate vel manu ministrorum (ci<sup>50</sup>). Auch würde offenbar das Argument ,alioquin inane et lusorium praetoris imperium erit' ebenfo gut für Privatinterdicte paffen, alfo, da für diefe Bitte und Schmidt felbst die Bulaffigkeit der Naturalexecution leugnen, zu viel beweifen.

Es bleibt baher nur die Frage noch zu betrachten, ob nicht etwa, wie Bethmann-Hollweg (Handb. bes Civilproc. S. 331.) meint, in ber spätern classischen

<sup>^^` ~</sup>gl. z. B. nur l. 24. de a. pl. a. 39. 3.

<sup>50</sup> bedarf benn auch die Beweiskraft des von Witte och angeführten Ausbruck in l. 1. §. 12. no qu. n flum. publ. 43. 13. (si quid igitur jam factum st, per hoc interdictum restituetur: si quid no at prospicitur, superiore interdicto erit utendum) einer besonderen Wiberlegung: derartige Stellen finsen sich bei Populars wie bei Privatinterdicten unsählige, ohne daß für unsere Frage daraus das Gesingste zu entnehmen wäre.

Zeit ber Grundsatz ber condemnatio pecuniaria infofern burchbrochen worben ift, als bei be restituere und exhibere bas der Condausgehenbe arbitrium auf Berlangen bes . erequirt werben tonnte. Die 1. 68. de nun beutlich, bag bei allen Rlagen, bei ' bitrium de restituendo porfommt, horfamen Beklagten mit birectem 3mang tari borgegangen werbe. Ronnte man an bie Stelle wirklich fo wie fie lautet vo fchrieben fei, fo ware die Sache ungweif mußte dann, ba wir für bie Annahme Beranberung ju einem fruheren Beitpunct nicht haben, wenigstens für bie Beit Ulpi. ten, daß ber friiher ausnahmslofe Grund demnatio pecuniaria für biefe Falle eine erlitten habe in ber Beife, bag ber Rla freiwilliger Erfüllung Seitens bes Betlagti der Band hatte, ftatt auf Raturalexecutio bie Bahlung bes Intereffes, wie er es bui mentum in litem gewürbert, zu verlaugen

Run ist es aber gerabe im höchsten lich, ob die 1. 68. cit. in ber uns überlie acht ist. Bethmann-Hollweg, der Interpolation annahm, hat später seine An seine Gründe sür die Aechtheit müssen da Beachtung verdienen. Sein Hauptgrund ist der Gesammtcharacter und der Zusan Rede, der das Gepräge der Aechtheit h nicht benkbar, daß die Compilatoren, die das alte Princip der Geldcondemnation

finden wüßten, den neuen Grundsat so richtig bemfelben angepaßt haben sollten.

Bei den zahlreichen die condemnatio pecuniaria anerkennenden und voraussetzenden Stellen der excerpirten Juristen, auch der spätern Kaiserzeit (vgl. z. B. 1. 21. C. de R. V. von Diocletian und Maximian), ist es aber geradezu unmöglich, daß den Compilatoren das Wesen der condemnatio pecuniaria und die Unzulässigkeit der directen Erzwingung eines jussus judicis unbekannt geblieben sei.

Auch die weitere Aussührung Bethmann's, daß die Compilatoren, wenn sie einmal Ulpian nach dem Model ihrer Zeit verbessern wollten, in dem Fall der gewaltsamen Besitzübertragung nicht eine Absolution ansgenommen und die Condemnation ausschließend auf die Früchte bezogen haben würden, ist nicht zutressend. Denn die Compilatoren gehen vom arbitrium judicis

91) Wenn Bethmann-Hollweg sich hierfür auf die 1. 17. C. de sideic. lib. 7. 4. beruft — indem das Misverständniß des in dieser Stelle erwähnten Zweisels nur aus der Unkenntniß der Compilatoren über die Besentung der Geldcondemnation zu erklären sei —, so ist dem, abgesehen davon, ob und inwieweit wir gerade den Compilatoren eine Mitwirkung bei Absassung dieser Stelle zuschreiben dürsen, entgegenzuhalten, das dieselbe sich nach ihrer ganzen Ausdrucksweise auf einen concreten dem Kaiser vorgelegten Fall bezieht und Justinian seine Zeit, zu welcher ja der Richter auf die Sache selbst erkennen konnte, im Auge hat, wenn er sach warum hat denn der Richter selbst durch seinen Ausspruch Gelegenheit zu diesem Streit gegeben, er doch jest auf die Sache selbst condemniren

m?

aus und bag bies tein condemnatorisches Urt war ihnen natürlich nicht verborgen. Daber ihrem Standpunct aus diefe Theilung in Erec bie Sache felbft und Conbemnation auf bie Fr die omnis causa ganz richtig. Die Cache in natura beim Beklagten vorhanden, in bief bie Raturalexecution manu militari vollstred ift aber die Bedingung für die Abfolution bes noch nicht erfüllt, die Restitution war bann, Sache allein restituirt wurde - mochte bies willig ober infolge birecten Bwange gefchehen boch nur eine theilweife, die Absolution nicht tigende: auf die Friichte aber tonnte fich bief nicht ohne Beiteres erftreden, ba fie ja mög nicht mehr extantes waren, und zudem handel auch noch um Erfan bes fonftigen Intereffes, natürlich noch eine Berurtheilung in Gelb mußte.

Können wir sonach aus den von Bethmar gemachten Gründen ein unzweifelhaftes Argu die Aechtheit der I. 68. cit. nicht entnehmen, f die für die Richtigfeit der Annahme einer Int beizubringenden Gründe ein um so größeres Bor allen Dingen macht schon der Umstand ' höchst verdächtig, daß sie die einzige Stelle i die Inlässigkeit der Naturalexecution erwähnt die Ansicht, daß schon in der spätern classichen arditrium judicis direct erzwungen worden sei, werden kann. Außerdem könnte sich diese Be erst um die Zeit Ulpian's vollzogen haben wäre es doch höchst sonderbar, wenn die Un eines solchen sundamentalen Sapes, wie der

erzwingbarkeit bes jussus judicis war, nicht scharfer nub beftimmter von Ulpian felbft und bag fie nicht auch von anderen Juriften hervorgehoben worben mare. Bon einem folchen birecten Zwang findet sich bei ben Zeitgenoffen Ulpian's und ben fpater Lebenben nicht nur nichts erwähnt, sondern überall, wo von einer Rlage auf Reftitution ober Exhibition bie Rebe ift, geben biefelben von dem Grundsatz der condemnatio pecuniaria aus, indem fie Ausbrück wie tollere cogitur, ad restituendum compellitur u. a. blos von einer Berpflichtung bes Be-Magten zur Restitution, nicht aber von einem birecten Zwang bazu verftehen 30). Auch würde bei ber Annahme ber Mechtheit ber 1. 68. Ulpian fich felbft wiberfprechen, ba er in zahlreichen anderen Stellen lediglich bie Berurtheilung bes Beklagten in quantum actor in litem juravit als Strafe filr die contumacia des Beklagten anführt 98). — Endlich aber liefern einen unwiberleg-

92) L. 16. §. 3. de pign. 20. 1. (Marcian) l. 18. pr. de dolo 4. 3. l. 7. si serv. vind. 8. 5. l. 2. §. 1. de in lit. jur. 12. 3. l. 2. §. 2. quod leg. 43. 3. l. 35. §. 2. de R. V. 6. 1. l. 69. 71. eod. l. 73. de fidej. 46. 1. l. 5. de interd. 43. 1. (jämmtlich ulus).

2. de confess. 42. 2. l. 1. §. 21. depos.
3. §. 11. de tabul. exhib. 43. 5. l. 6. de a. pl. a. 39. 3. l. 3. §. 13. de lib. chib. 43. 29. — Gerade beim interd. de xhib. und de libero hom. exhib. ware ein 8 wang vor Allem am Plat gewesen und boch Ulpian nur die cond. pecun., ohne die Mögses directen Zwangs auch nur entsernt anzus Und derselbe Ulpian sollte in Bezug auf die eit des directen Zwangs in I. 68. cit. gesagt

sichen Beweis für die Interpolation der 1. 68. eine Reihe von Ulpian'schen Stellen, in denen ein Gegensatz zwischen einem directen Zwang zur Realisirung eines bei einer extraordinaria cognitio erlassenen Beseh' Prätors selbst und zwischen den im gewöhnlichen judiciorum privatorum verhandelten Klagen swird, der jede Möglichkeit ausschließt, daß es biteren zu einer directen Erzwingung des arbitrium j gesommen seiner directen Erzwingung des arbitrium j gesommen seine.

Schließlich bleibt noch eine in neuerer Zei Bruns (Zeitschr. für Rechtsgesch. III. S. 398. aufgestellte Ansicht darüber, in welcher Weise es is stitutorischen Interdicten doch zur wirklichen sac Begräumung ber unerlaubten Vorrichtung kommen zu betrachten übrig. Nachdem Bruns die Unzu keit der Naturalexecution manu militari auch be

haben fönnen: haec sententia generalis est omnia sive interdicta sive actiones pertinet? 94) L. 1. §. 2. si ventr. nom. 25. 5. l. 1. de migr. 43, 32, l. 1. §. 1. fi. de i ventr. 25. 4. l. 3. pr. ne vis fiat ei qui in 43. 4. (vgl. auch l. 1. pr. §. 1. 5. eod.) 1. 5. ut in poss. leg. 36. 4. - Rach biefen Steller bas Berfahren vor bem judex infolge einer Rlas boch auch barauf gerichtet ift, bag Rlager in ben tommt und Beklagter ihn baran nicht hindert, recten Gegensat gesett zu bem inducere per offic praefecti aut per magistratus, inducere pra potestate, manu ministrorum etc., welches ber tor auf Antrag burch extraord. cogn. verfügen folglich fann bas Resultat bes Berfahrens vo juden nicht auch fein, bag fein Ausspruch bu recten Zwang realisirt wirb.

interdicta popularia gegenüber Schmibt und Bitte vertheidigt und auf bas Gingreifen ber Abministrativbeamten vom Abminiftrativftanbpunct aus verwiefen bat, fagt er: "nur bas wirb man noch annehmen burfen, baß, wenn ber Bellagte ben arbitratus judicis nicht erfüllt, der Rlager felber die Borrichtungen befeitigen und die Untoften bavon als fein Interesse mit in die Conbemnation bringen tonnte." Er beruft fich für biefe Ansicht zunächst barauf, bag es in §. 31. I. de act 4. 6. von ben actiones arbitrariae ganz allgemein heiße: permittitur judici ex bono et aequo secundum cujusque rei, de qua actum est, naturam aestimare, quemadmodum actori satisfieri oporteat, unb bag es bod gewiß bie natürlichste satisfactio gewesen fei, bag, weun Beklagter die Anlage nicht felbft befeitige, es nun auf feine Roften ber Rlager thun burfe.

Eine solche Erlaubniß kann jedoch der judex nicht ertheilen, nach der Formel steht ihm nur die Besugniß zu, ein arbitrium de restituendo zu erlassen und wenn Beklagter dem nicht freiwillig nachkommt, zu condemniren. Das aestimare quemadmodum actori satissieri oporteat bezieht sich lediglich auf den Inhalt des arbitrium de restituendo, nicht aber auf die Execution desselben 36). — Vor Allem läßt sich jedoch gegen diese

95) Die citirten Schlußworte des §. 31. I. wollen nur fagen, daß die Frage, worin das die Condemnation abwendende satisfacere, restituere etc. Seitens des Beklagten besteht, sowie die weitere Frage, ob der Beklagte wirklich genügend restituirt habe, vom judex nach der Beschaffenheit des concreten Falls ex verwet bono zu beantworten ist: sindet er, daß die Berpssichtung nicht genügend erfüllt worden, so erfolgt

Auffaffung geltenb machen, bag nach berfelben bem Rlager auf Grund bes arbitrium de restituendo auch das Recht gufteben würde, die mit einer rei vindicatio, actio Publiciana, actio hypothecaria, actio quod metus causa, actio ad exhibendum geforberte Sache bem Beklagten gewaltsam wegzunehmen: benn ge biefe Rlagen find bie in S. 31. J. cit. angefüh Beispiele ber actiones arbitrariae. Diese bei Bru Anficht unabweisbare Confequenz widerspricht aber : sonftigen Principien. Zum Ueberfluß sagt auch Stelle ausbrudlich, daß bie Berpflichtung einen ben E Ergreifenben nicht zu hindern eine bei weitem gro fei als bie Berpflichtung ju restituiren, ein Musip ber nicht wahr ware, wenn berjenige, ber bon ei Andern Restitution verlangen fann, fich unter Beru auf das arbitrium de restituendo selbst die Sache eignen burfte 14). - Am meiften Schein hat bas 1 aus ber allgemeinen Unterscheidung bei restitutoris Interdicten in 1. 2. §. 43. ne qu. in 1. publ. 43 entnommene Argument: "Beklagter muß, wenn er f die unerlaubte Borrichtung gemacht hat, auf eigene ften restituiren, wenn er aber blos im Befit ift, bra er nur patientia destruendi zu pröftiren; banach icheint bie Wegnahme vom Rlager auf Roften bes Magten als bas mittlere minus." Der Gebanke

condomnatio pecuniaria; nicht aber ist bamit bie fugniß bes Richters anerkannt, bem Rläger bie laubniß zum gewaltsamen Zerstören ber Anlage t eigene Thätigkeit auf Rosten bes Beklagten zu ge 96) L. 52. §. 2. de acquir. poss. 41. 2. Bgl. Schmidt Juterbictenverf. S. 71.

Bruns ift hierbei ber: bas patientiam praestare, wofür ber blofe Besitzer haftet, ift bas Minus und babei findet Naturalrestitution statt, indem der Kläger selbst auf eigene Roften bie Anlage befeitigt, baber muß anch bei ber weiterreichenben Saftpflicht bes Beklagten auf restituere suis sumtibus die wirkliche Beseitigung 3u erzwingen gewesen sein. Diese Argumentation beruht jeboch auf ber falichen Borausfetung, bag bas patientiam praestare birect hatte erzwungen werben fonnen. Mit bemfelben Recht läßt fich ber umgekehrte Schluß machen: bas patientiam praestare ist bie geringere Berpflichtung bes Bellagten, alfo auch bas geringere Recht bes Rlagere gegenüber bem restituere auf Roften bes Be-Magten; wenn nun bei letterem ein birecter Zwang nicht julaffig war, bann konnte er auch bei erfterem nicht auwendbar fein or).

Wenn sonach bas Princip ber condemnatio pecuniaria ein ausnahmsloses ist, so kann selbstverständlich beim interdictum demolitorium nichts anderes gelten. Der judex erläßt, wenn die Boraussehungen des Inter-

97) Wenn die Alage gegen den angestellt war, der blos für patientia haftet, so lautete die Formel nicht and ders als wenn auf Restitution in vollem Umfang gestlagt war, nämlich einsach: ni restituat, condemna. Nur wurde in jenem Fall das restituere von der blosen patientia verstanden. Trat Beklagter dem Berssuch des Alägers, nunmehr selbst die Destruction der Vorrichtung vorzunehmen, entgegen, so gab es sür den Aläger keinen Schut durch Gewaltmahregeln, es kam dann insolge des Ungehorsams des Beklagten gegen das arbitr. de restit zur condemn. pecuniaria.

bicts vorliegen, in gewöhnlicher Beife ein arbitrium de restituendo mit einer bestimmten Frift bezüglich unter Auflage einer Caution "): Tommt Beklagter bem nicht nach, so wird er in bas burch juramentum in "---bestimmte Intereffe verurtheilt, ein Machtheil, ber is meiften Fallen ihn gur freiwilligen Befolgung bes trium bewogen haben wirb. Gin Grund bafür, be unferm Interbict eine Abweichung von ben fonft mein geltenden Grundfagen ftattgefunden habe, liegt vor. Dag bie Ausbrude in 1. 20. §. 1. 4. 1 §. 1. h. t. (destruere cogitur, compellitur unl eo habendum est ac si nullo jure factum esset) für einen directen Zwang beweisen, ift nach bem ! Ansgeführten klar. Auch die 1. 21. §. 4. h. t. mach welcher die stipulatio de o. n. n. darauf v ut res boni viri arbitratu restituatur, quod restitutum non erit, quanti ea res erit, ta pecuniam dabit, si hoc petitori placuerit', bari micht, wie Donellus \*\*) thut, von Naturalrefti und Execution verstehen. Das Wahlrecht des K bezieht fich, wie wir fpater feben werben, auf anderes 100).

Im Justinianeischen Recht hat sich bas nat geandert. Hier wird manu militari die Restitutio

<sup>98)</sup> L. 6. §. 2. de confess. 42. 2. 1. 4. §. 7. de exc. 44. 4.

<sup>99)</sup> Comm. jur. civ. Lib. XV. cp. 46. Mro. 24: 1 telligamus, si prius ei placet, pecuniam eum posse et in eam quantitatem stipulationem mitti; si non placet, omnimodo manu et vi toria opus restituendum.

<sup>100)</sup> Bgl. unten Biff. 64. bei Anm. 84.

ber Nunciation zuwider gemachten opus erzwungen, entweder auf Kosten des Beklagten oder des Klägers. Es gelten hier die gewöhnlichen Grundsätze des Justinianeischen Rechts über die obligationes kaciendi.

## §. 1672 c.

- c. Verfahren. Klagbegründende Thatsachen und Beweis des Klägers. Vertheidigung des Beklagten.
- 40. I. Der Antrag des Nuncianten auf Ertheilung des restitutorischen Interdicts muß gehörig substantiirt sein: ce mussen die thatsächlichen Behauptungen soweit speciell angegeben werden, als sie der Befehl des Interdicts voraussett'). Wenn die vom Kläger vorgebrachten Behauptungen, selbst ihre Wahrheit angenommen, das Interdict nicht rechtfertigen, erfolgt denegatio interdicti<sup>2</sup>). Ift aber der Antrag substantiirt, so hängt das weitere Verfahren von den Auslassungen des Beklagten ab. Gesteht derselbe alle factischen Voraussetzungen des Interdicts zu, ohne Einreden vorzubringen, so wird nach dem Sat confessus pro judicato habetur der Restitutionsbefehl unbedingt ertheilt und gegen den nun doch noch Ungehorsamen die actio confessoria gegeben. Beim Leugnen des Beklagten kommt es zur Ertheilung des bedingten Restitutionsbefehls (quem in locum nunciatum est etc.) und zum Verfahren vor dem judex
  - 1) Vgl. Schmidt Interdictenverf. S. 218 ff.
  - 2) Z. B. wenn der Kläger sich auf eine von seinem Sclaven oder nicht in ro praesenti vorgenommene Nunciation stütt. Natürlich wurde auch infolge einer vom Kläger sofort zugestandenen Einrede das Interdict benegirt.

behufs der Untersuchung über das Borhandensein der Bedingungen, falls der Beklagte im Gefühl seines Rechts dem bedingten Restitutionsbefehl nicht freiwillig Folge leistete.

Diese Restitutionsbedingung ist nach bem in 1. 20. pr. h. t. enthaltenen Formular eine doppelte: einmal eine giltige o. n. n. und dann Contravention bas gegen, ohne daß Beklagter Caution geleistet ober Resmission erlangt hat.

1) Was zunächst die erste Voraussetzung, eine giltige Nunciation, anbelangt, so hat in dieser Hinsicht der Kläger im Allgemeinen das Borhandensein der früher erörterten Erfordernisse einer solchen zu beweisen, also daß ein opus novum in solo factum im Sinne des Edicts vorliege, daß die Nunciation in re praesenti und in Gegenwart einer domini operisve nomine answesenden Person geschehen sei u. s. w. Daß die einmal giltig vorgenommene Nunciation nicht erloschen sei, sondern die zur Contravention fortgedauert habe, hat Kläger nicht zu beweisen, sondern es ist Sache des Palagten, eine deskallsige rechtvernichtende Einrede vor schützen.

Besonders bestritten ift aber, ob zum Beweis Siltigfeit ber o. n. n. auch der Nachweis gehöre, 1 ber Rlager die Befugniß zu berselben gehabt he

3) Hieran wird auch baburch nichts geanbert, daß Kläger Successor des Nuncianten ist: der Bekla muß sich dann auf das Erlöschen der Nunciation di Tod oder Beräußerung berufen; dem gegenüber ke aber dann der Kläger noch vorbringen, daß die C travention vor Eintritt der Succession stattgef den habe.

also daß er Eigenthümer, Superficiar u. s. w. des durch das opus beeinträchtigten Grundstücks gewesen sei.

Rach ben Meiften ') ift bie Bercchtigung jum Ginfpruch teine Boraussetung für bie Anftellung bes Interbicts und wird über die Existenz des Nunciationsgrundes im bemolitorischen Proces nicht verhandelt. Dagegen behauptet Baffe (a. a. D. G. 607.), ber Rlager muffe beweisen, bag er bas Recht gehabt habe, biefes Grundftud burch bie Nunciation gu vertreten; wenn alfo ber Bauenbe wiffe, bag ber Runciant gar nicht Eigenthümer, Ufufructuar u. f. w. bes anliegenben Gutes sei, so brauche er sich an die Nunciation nicht ju tehren"). Diese Ansicht ift in neuerer Beit ausführlich vertheidigt worden von Karlowa S. 62 - 64.). Bu beachten ift, bag nach berfelben nicht ber Beweis bes jus prohibendi verlangt wird, fondern nur ber Rachweis eines folchen Berhaltniffes ju bem bebrohten Grundftiid, welches bie Berechtigung gu beffen Bertretung giebt. Gegenüber ben ausbrudlichen Aussprüchen ber Quellen, nach welchen es fich beim interd. demol. nicht um bas jus prohibendi unb faciendi handelt (vgl. oben Biff. 31. i. Anf.), war allerdings biefe Beschränkung nothwendig geboten. Aber felbit mit biefer Befchrantung lagt fich bie Behauptung, eis eines Rechts Seitens bes Runcianten nicht halten. Rarlowa meint: "aus

nicht halten. Karlowa meint: "aus Quellen, daß es sich bei diesem Interdict

e Einspruchsrecht S. 152. Stölzel S. 227. rff S. 139. 140. Schmidt a. a. D. 34.

Bangerow S. 552. u. A.

nicht um das jus prohibendi und faciendi handle, folge nur, daß, wenn z. B. ein Eigenthümer wegen einer Gedäudeservitut nunciire, beim Interdictsproceß die Frage ausgeschlossen bleibe, ob dem Grundstück die Servitut zusteht oder nicht, sein Eigenthum aber müsse er beweisen; ebenso müsse der Eigenthümer, der das Bauen auf seinem Grund und Boden einem Andern untersagt, zu seiner Legitimation sein Eigenthum nachweisen: über sein Prohibitionsrecht werde damit doch noch nicht entschieden, denn es sei noch nicht constatirt, daß der Andere kein jus faciendi, kein Servitutrecht- habe, dazu bedürse es einer Klage, bei welcher auch das Bestehen oder Nichtbestehen eines Servitutrechts in Frage kommen könne, also der actio negatoria."

Was zunächst den letzten Fall betrifft, wenn der zur actio negatoria Berechtigte nunciirt, so würde er, wenn er im demolitorischen Proces sein Sigenthumsrecht nachweisen müßte, doch ganz deuselben Beweis zu führen haben, der ihm bei der petitorischen Klage auch obliegen würde ! Das würde aber zu dem Character des interd. demol., welches auf dem rein formellen Gesichtspunct des facere contra edictum beruht, schlecht passen. Auch bezieht sich das jus faciendi und das jure facere (in l. 1. pr. l. 20. §. 1. 3. h. t.) keineswegs blos auf das Recht des Beklagten, infolge einer Servitut zu

6) Der Umstand, daß hier beim interd. demol. nicht gerabe die exclusive Natur des Eigenthumsrechts geltend gemacht wird und daß der Beklagte sich hier nicht auf ein jus faciendi infolge einer Servitut berufen darf, ändert doch daran nichts, daß dem Kläger genau dieselbe Last hinsichtlich des Beweises obliegen würde wie bei der actio negatoria.

banen, fondern eben fo gut auf bas eine Baubefugniß gewährende Eigenthum: wenn alfo bem in suo bauenben Eigenthumer nunciirt ift, fo burfte er fich bem Runcianten gegenüber im bemolitorifchen Proceg auch nicht auf fein Gigenthumsrecht berufen, und boch wird in 1. 2. h. t. die Munciation bes Usufructuars gegenüber bem Eigenthümer als inutilis bezeichnet — was offenbar eine gewisse Rücksichtnahme auf bas jus faciendi vorausset, indem fonft Bellagter mit feiner Behauptung, er sei Eigenthümer und Nunciant Usufructuar, gar nicht gehort werben tounte"). Roch beutlicher tritt bie Unrichtigkeit jener Ansicht in bem Fall hervor, wenn wegen Berletzung einer bem Grundftud guftehenden Gervitut nunciirt worben ift. Bas foll hier ber von Rarlowa geforberte und für genügend gehaltene Beweis des Eigenthums bes Muncianten nüten? Wenn mein Nadbar auf feinem Grundftud baut, fo habe ich aus meinem blofen Eigenthumerecht beraus weber bie Befugnig ju einer actio negatoria noch zu einer o. n. n., dieser Beweis tann also unmöglich eine genügende Legitimation für die o. n. n. bezüglich für das interd. demol. sein. Bielmehr könnte als gehörige Legitimation stets nur der Nachweis bes Gervitutrechts betrachtet werden und biefer ware wieder identisch mit bem bei ber actio confessoria ju erbringenben Beweis. In der That tommt Rarlowa in Biberfpruch mit feiner eigenen Behauptung, bag, wenn einer Servitut nunciirt wirb, die Frage, ob bem

bftud bie Gervitut guftebe ober nicht, gang ausge-

Wie bies mit unserer Ansicht, baß weber jus prohibendi noch faciendi ju beweisen sei, ju vereinigen ift, wirb fich im Folgenben zeigen.

foloffen bleibe und nur ber Beweis bes Gigenthun erbringen fei, benn er fagt furg barauf: "muncitr nicht legitimirte Berfon in eigenem Namen, fo ba rechtlich gar teine Wirkung; fo fagt Julian von welcher wegen einer via nunciirt : nihil agit." genügt alfo boch ber Beweis bes Gigenthums nich Runciant ift baburch nicht legitimirt, fonbern erft bie Servitut und bies muß eine folche fein, bie Recht zur Munciation giebt, alfo g. B. nicht eine vitus viae. Will man einmal ben Beweis ber S mation forbern, fo barf man nicht blos ben E eines gur Bertretung bes Grundftud's im Allgen berechtigenben Berhaltniffes verlangen, fonbern bann man confequent einen Schritt weiter geben und ba forberniß bes Beweises besjenigen Rechts, wegen mmeiirt worden ift, aufstellen. Das ift aber eben bem oben Ausgeführten unguläffig, indem badurd interd. demol. feinen Character gang und gar bei und im Wefentlichen mit ber petitorischen Rlage ib werben würbe.

Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß die Ansicht — wonach über die Berechtigung zum Einsiber den Nunciationsgrund, im demolitorischen I gar nicht verhandelt wird — durchaus richtig sei. das ist wahr, daß die Berechtigung nicht zum Chand des Beweises von dem judex gemacht wird. türlich kann, wie Schmidt (VIII. 34.) hervorhebt, jeder beliedige Dritte aus einer von einem Anderer genommenen Nunciation das interd. demol. auf sondern nur berjenige, von dem oder für den der spruch erhoben worden ist. Aber auch dies ist nu weit. Nicht Jeder, der sactisch ein Berbot ausgesp

und ber rechtlich ein Interesse an der Unterlassung des opus hat, ist zur Erhebung des interd. demol. berechtigt, sondern nur der, der rechtsgiltig eine o. n. n. vornehmen kann, der Eigenthümer, Supersiciar, Pfandssläubiger, Inhaber einer geeigneten Servitut u. s. w. Also der Niether, der Pachter, der Inhaber einer servitus vise haben troß des unter Beobachtung aller sormellen Erfordernisse erhobenen Einspruchs ein interd. demol. nicht. Die Aufzählung der zur Nunciation berechtigten Personen in den Quellen, der darauf bezügsliche Ausspruch nunciare potest is ad quem res pertinet, hätte keinen Sinn, wenn auch die Nunciation einer beliedigen anderen Person, z. B. eines Miethers, die inshibirende Wirkung hätte und bei Contravention das Insterdict begründete.

Seite kann nur eine zur o. n. n. berechtigte Person bas Interdict anstellen, auf der anderen Seite soll es nach unserer Ansicht doch eines Beweises dieser Berechtigung nicht bedürfen. Der scheinbare Widerspruch löst sich so. Der mit dem Interdict Anftretende muß allerdings vor dem Prätor sich auf einen zur o. n. n. berechtigenden Grund berufen: denn wenn sein Antrag in dieser Beziehung als nicht substantiirt erschien, wenn er sich z. B. auf seine Eigenschaft als Miether oder als Inhaber einer servitus vise stützte, so denez girte ihm der Prätor das Interdict ebenso, wie wenn wenn seine won seinem Schaven oder in foro vorzunciation bezogen hätte. Benn aber der

r Impetrant in jure ben Grund ber o. n. n., ist eine Nothwenbigkeit, weil sonst ber Pra-

Antrag des Nuncianten in dieser Weise gehörig substantiert war durch Angabe eines genitgenden die o. n. n. rechtsertigenden Grundes"), dann gab der Prätor das Interdict, ohne daß er etwas von diesen subjectiven Beziehungen erwähnte (quem in locum nunciatum est) und ohne daß der Nichter über diese Frage eine Unterssuchung anzustellen hatte 10).

tor gar nicht ermessen kann, ob er bas Interdict erstheilen soll ober nicht. Die Anschauung von Stölszel (S. 229.), daß, wenn Nunciant ohne Angabe eisnes Grundes nunciirt habe, er auch bei Erhebung des interd. demol. keinen Grund anzugeben brauche, ist entschieden falsch: es wäre höchst verkehrt, die Zulässigkeit des Interdicts von dem zufälligen Umstand, ob der Runciant überstüssiger Weise einen Grund angiebt, abhängen zu lassen.

- 9) Rur insofern kommt für das interd. demobarauf an, ob jur. nostri conserv. ober dax pell. ober jur. publici t. c. nunciirt worden dem die Befugniß zur Nunciation nach der und der Art derselben verschieden ist; bei der jur. nostri conserv. c. ist z. B. der Kreis de tigten Personen ein engerer als bei der jur. c. Das Resultat der Contravention gegen ein Nunciation ist natürlich überall dasselbe.
- 10) Außer den oben angegebenen Gründen gegen lichkeit einer nicht mit der des petitorischen kusammenfallenden Beweisssührung spricht das gendes. Die Folge der Contravention gegen n. n. damni depell. c. ist wie bei anderen tionen das interd. demol.; zu dieser Nuncis der berechtigt, der einen Anspruch auf cautic inf. hat: wie sollte hier die Legitimation werden? Ob der Anspruch auf c. damni gründet ist, bestimmt erst der Prätor nach v

Aber, wenn auf die Wahrheit des vor dem Prator angegebenen die Nunciation rechtfertigenden Grundes nichts ankam, konnte da nicht Kläger sich auf einen beliebigen berartigen Grund berufen, der in Wirklickeit nicht existirte? Die Gefahr lag — obgleich in den Fällen, wo das Nichtrecht des Klägers sich schon in jure evident herausskellte, der Prätor natürlich ohne Weiteres die executio o. n. n. d. denegirte 11) — immerhin nahe genug. Und doch ist nach dem bisher Ausgeführten das Berlangen eines solchen mit dem Beweis dei der petitorischen Klage zusammenfallenden Beweises ein verkehrtes. Unzweiselhaft war ein Schutz gegen Chicane des Klägers bringendes Bedürfniß. Aber das Schutzmittel war nicht

ger causas cognitio. Man würbe also der Ertheilung des interd. demol. erst diese causas cognitio voraus: gehen lassen müssen, wenn man einmal den vollstänz digen Beweis der Legitimation verlangen will, und das werden auch die Anhänger jener Ansicht nicht des haupten wollen. — Ferner: welche Bedeutung sollte dann das Remissionsversahren mit dem bedingten Decret haben, wenn schon beim interd. demol. das materielle Recht bewiesen werden müste? Erst durch dieses Decret wird die Wirfung der o. n. von dem Beweis

us prohibendi abhängig gemacht, also kann sie hon vorher bavon abhängig gewesen sein. Eine ang des klägerischen Rechts zum Einspruch gen Bau und des beklagtischen Rechts zur Vordes Baues wäre dann jedenfalls eben so unthunie sie sie beim Remissionsproces unthunlich ist, was a selbst hinsichtlich des Remissionsprocesses gegen ausführt.

Schutmittel gegen Chicane, das juramentum calumniae. Wird der vom Kläger angegebene an sich genügende Grund in jure vom Beklagten geleugnet, so muß Kläger diesen Sid schwören und zwar ohne daß wie sonst der dasselbe verlangende Beklagte seinerseits zuvor de calumnia zu schwören hat:

1. 5. §. 14. h. t. Qui o. n. nunciat, jurare debet non calumniae causa o. n. nunciare. Hoc jusjurandum auctore praetore defertur: idcirco non exigitur, ut juret is ante, qui jusjurandum exigat.

Wenn man bebenkt, daß bei sofort feststehendem Richtrecht des Nuncianten das Interdict denegirt wurde und daß der Nunciat durch den Antrag auf Remission ein leichtes Mittel dieses interd. demol. zu vermeiden in der Hand hatte, so läßt sich nicht verkennen, daß in dem vom Kläger zu schwörenden juramentum calumniae ein hinreichender Schutz gegen unrechtmäßige Nunciationen bezüglich gegen deren Geltendmachung durch das interd. demol. und ein genügendes Surrogat für den dabei nicht zu sührenden Beweis der Existenz des angegebenen Nunciationsgrundes gegeben war 12). Dazu kommt, daß ohne diese Auffassung das juramentum calumniae keinen rechten Sinn hat und kein rechter Platz für dasselbe sich denken läßt. Der Calumnieneid wird als Exforderniß der o. n. n. hervorgehoben. Wo soll es aber sonst dazu

12) Auch bas D.=A.=Gericht zu Jena (Emminghaus Panb. bes gem. sächs. Rechts S. 454.) sagt, baß der Nun= ciant bei Anstellung des interd. demol. sein Interesse vorläufig mittelst Gefährdeeids zu bestärken habe.

kommen, wenn nicht bei Anstellung des interd. demol. und welchen Zweck sollte es hier haben, wenn doch der Beweis des Nunciationsgrundes erbracht werden müßte? Etwa nur den, um festzustellen, daß Kläger nicht das Bewußtsein eines dem Beklagten zustehenden Gegenrechts habe, wodurch einredeweis sein an sich begründetes Alag= recht elidirt werden würde? Das würde schlecht zu dem Sat passen, daß Beklagter im demolitorischen Proces auf ein solches jus kaciendi sich gar nicht berufen darf. Daß bei Vornahme des Nunciationsacts selbst juram. calumniae habe geleistet werden müssen, wird Niemand im Erust behaupten. Es bliebe daher nur noch die Möglichkeit, daß es im Remissionsverfahren zu diesem Eid käme. Da aber in diesem dem Nunciaten das Recht zum Fortbau gewährt und die Fortdauer des Banns ausdrücklich von dem Beweis des jus prohibendi, also dem wirklichen materiellen Recht des Runcianten abhängig gemacht wird, so ist offenbar das Bebürfniß zu bem juram. calumniae hier nicht vorhauben (s. auch unten Ziff. 52. Anm. 88.), wenigstens nicht mehr als bei Anstellung einer petitorischen Klage. interd. demol. ist es aber Bedürfnig und dieses Bedürfniß erklärt sich nur daraus, daß der Kläger einen Beweis seines Nunciationsgrundes nicht zu erbringen hat.

2) Die zweite Voraussetzung des Interdicts ist: Contravention gegen das Berbot. Da es insolge der Wirkung der Nunciation in rem genügt, wenn nur überhaupt etwas gegen das Berbot geschehen ist, ohne Rücksicht darauf, wer zuwider gehandelt hat, so braucht der Kläger an sich auch nichts weiter als das factum esse contra edictum zu beweisen. Natürlich erweitert sich aber diese Beweispflicht, wenn er den Be-

Nagten auf Restitution in vollem Umfang belangt, indem er dann auch die Thäterschaft desselben darzuthun hat. Der Umfang des vom Kläger zu führenden Beweises richtet sich also im Näheren nach der Person des Be-Nagten in der Weise, wie dies srüher ausgeführt worden ist.

Bon felbst versteht es sich, daß das fortgesetzte Bauwerk mit dem verbotenen identisch sein muß. Wem also z. B. auf Grund einer servitus altius non tollendi nunciirt worden ist, der darf vorhandene Gebäude unbedenklich niederreißen, und wem wegen einer servitus ne luminidus officiatur Tinspruch ethoden ist, der kann das Werk so lange fortsetzen, als er das Lichtrecht des Nuncianten nicht beeinträchtigt 18); wenn eine o. mur gegen einen örtlich begrenzten Theil eines : gerichtet war, so darf der Nunciat die übrigen ! ungestraft vollenden 14) u. s. w. In allen diesen ! liegt keine Fortsetzung des verbotenen Werks vor wenn doch geklagt wird, so wird der Beklagte ab bezüglich bei sosortiger Liquidität das Interdict der

Um sich den Beweis bessen, was nach der ciation gemacht worden, zu sichern, pflegte man Zuzuziehen und Maße zu nehmen, und da dies i gewöhnlichen Fällen, bei Bauten des Nunciaten

<sup>13)</sup> L. 15. de S. P. U. 8. 2. — quodcunque faciat ad luminis impedimentum, prohiberi p si servitus debeatur opusque ei novum nu potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat muß also m. a. W. das prätendirte Recht dur opus wirklich verletzt sein.

<sup>14)</sup> L. 5. §. 15. h. t.

feinem eigenen Grund und Boben nicht geschehen konnte, ohne in bas Gebiet beffelben einzugreifen, so ließ man sich vom Prator ein eigenes Decret zu biesem Behnfe geben 18).

- 41. II. Was die Vertheidigung des Beklagten anbelangt, so ist zunächst festzuhalten, daß es infolge des Vorbringens deffelben in jure, wenn die betreffenden Thatsachen sofort feststehen, zur denegatio
  interdicti kommen kann 16). Abgesehen davon muß man
  wie bei allen anderen Klagen unterscheiden, ob das
  Borbringen des Beklagten lediglich ein Leuguen der klagbegründenden Thatsachen enthält, welchenfalls den Beklagten keine Beweislast trifft und derselbe nur auf dem
  Wege des directen Segendeweises gegen den klägerischen
  Beweis ankämpfen kann, oder ob diese Behauptungen
  wirkliche Einreden i. w. S. sind, deren Beweis dem
  Beklagten obliegt.
- 1) Diese Einreben können nach allgemeinen Grundsätzen an sich breifacher Art sein. Einmal sog. verneinende Einreden, wenn ber Beklagte sich auf rechtshindernde Thatsachen beruft, b. h. wenn er zwar zusebt, daß die vom Rläger behufs der Begründung seines

## 8. §. 1. 5. h. t.

B. wenn feststeht, daß es sich bei dem opus um fection einer Cloake handelt ober die salus publica: Vornahme des opus erheischt ober periculum in ora ist. Ebenso in gewissen Fällen, wo in jure süglich nach der an sich formell giltigen Nunciation ch etwas hinzukommen muß, z. B. wenn die cautio i von Seiten des Procurators ober wenn das ram. calumn. verweigert wird.

Antrags anzuführenden Thatfachen vorliegen, aber 🔭 hauptet, daß im concreten Fall diese Thatsachen we eines ihrer Birtfamteit entgegenstehenden Sinderni einen Anfpruch bes Rlagers zu begrunben nicht Stande feien, wie g. B. bag bas opus jum 3med Refection einer Rloate gemacht worden fei, ober nach ber Anficht mancher Panbectenjuriften, wonach o. n. n. nach Ablauf eines Jahres nicht wieber werben burfte 17), - bag früher icon einmal wegen bei ben opus nunciirt worden und jetzt nach Ablauf e Jahres von Neuem die Nunciation vorgenommen Sobaun rechtvernichtende Einreden, wenn ber Betimgiebt, es fei giltig und wirkfam nunciirt, aber beht tet, bie Wirkung ber Nunciation fei burch fpatere T fachen wieder aufgehoben worden, wie g. B. bag urfprüngliche Runciaut geftorben fei ober bas Gri ftud veraußert habe 16), ober bag ber Bann infolge @

<sup>17)</sup> L. un. C. h. t. Bgl. unten Biff. 73.

<sup>18)</sup> L. S. S. 6. h. t.: morte ejus qui nunciavit exs guitur nunciatio, sicut alienatione, quia his m finitur jus prohibendi. Das jus prohibendi bier natürlich nicht bas materielle Berhinderunger welches die Befugniß zur actio negatoria oder ( fessoria giebt; biefes geht auf Universal= wie Sit larfuccessoren über. Es ist vielmehr biejenige Ber derungsbefugniß, welche aus der o. n. n. hervor und beren Berletung mit bem interdictum der Rgl. Stölzel S. 7 geltenb gemacht wirb. Demnach enthält ber Schlußsat teinen Grunb. ben erften, fonbern nur eine Bieberholung unb schreibung beffelben. Welches ift aber ber Grund biefes Erlofchen ber o. n. n. ? Bielleicht ber, bag in ber o. n. n. sich bethätigenbe Berbinberungen

tion oder Remission gelöst sei. Endlich wirkliche exceptiones im römischen Sinn, wenn der Beklagte die gilztige Entstehung und das gegenwärtige Fortbestehen des Banns gar nicht leugnet, aber dennoch wegen eines anderen Umstands dem Kläger die Klagberechtigung abspricht <sup>19</sup>).

der doch die Grundlage der o. n. n. ist (vgl. auch oben Ziff. 11. Anm. 27.), activ fortbauern muß, bis eine Verletzung stattgefunden hat: ein Fortbauen nach Aufhören des Willens, sei es factisch durch Tod oder rechtlich burch Wegfall bes Interesses wie bei ber Veräußerung, ist keine Verletzung bes Willens, es trifft bas, ba der Nunciant seinen Willen nicht auf ben Successor übertragen kann, auf einen nicht mehr existirenden Willen und erzeugt eine Wirkung ebensos wenig wie die Acceptation eines revocirten Verspre-Streng genommen würde freilich bieses Princip dahin führen, daß wie durch Tod so auch durch Wahnsinn des Nuncianten der Bann erlösche. Diese Consequenz zuzulassen wäre aber doch sehr bedenklich, von den Römern ift es sicher nicht geschehen. kommt, daß das Erlöschen morte et alienatione vielleicht noch mehr als diesen principiellen einen practis schen Grund hat, nämlich den, daß der Bann, der schon auf Seiten bes Nunciaten eine dingliche Wir= kung hat, nicht auch auf Seiten bes Nuncianten eine solche Ausdehnung haben soll. Dieser Grund greift beim Wahnsinnigwerden des Nuncianten nicht ein. Wenn Schmidt (Zeitschr. für Civilrecht und Proc. VIII. S. 30.) den Grund des Erlöschens der o. n. n. durch Tod des Nuncianten in dem Character der Nunciation als eines Besitzactes sieht, so erklärt das boch nicht das Erlöschen burch Beräußerung.

19) Dabei ist zu bemerken, daß diese Begriffe hier in gewisser Beziehung in einander übergehen, so daß eine Von den einfachen Fällen, wo der Beklagte solche Behauptungen vorbringt, die lediglich Material für den

und dieselbe Thatsache rechthindernd und rechtvernichtend sein kann, je nachdem man nämlich die nächste Wir= kung ber Nunciation, ben auf dem opus ruhenden Bann, oder die weitere Wirkung, die burch die Contra= vention begründete Restitutionspflicht, im Auge hat. So ift durch Remission und Caution der bis bahin bestehende Bann wieder aufgehoben, der Restitutions= pflicht und bem interd. demol. gegenüber ist aber die Behauptung der Remission und Caution eine verneis nende Einrede, indem Beklagter sagt: durch Fortsetzung bes opus ist gar kein Interdict entstanden, ba in Folge der Remission die o. n. n. aufgehoben ist. — Bon dem lettern Gesichtspunct aus sind fast alle Ein= reben verneinenbe. Auch die in l. 1. §. 10. h. t. ausbrücklich als exceptio bezeichnete exc. conventionis b. h. die Behauptung, daß nach der o. n. n., aber vor ber Contravention bem Nunciaten vertragsmäßig die Erlaubniß zum Fortbauen eingeräumt sei. diese Verabredung doch als exceptio bezeichnet wird, hat darin seinen Grund, weil das einmal ausgespro= dene Verbot wie ein jussus praetoris betrachtet wurde, der durch Privatübereinkunft nicht direct und ipso jure wieder aufgehoben werden konnte — eine Anschauung, bie sich barin zeigt, daß in l. 1. §. 10. cit. die Frage aufgeworfen wird, ob überhaupt bie Berufung auf eine solche spätere Verabredung zulässig sei (no pactio privatorum jussui praetoris anteposita videatur): nun bejaht zwar ber Jurist die Frage (quid enim aliud agebat praetor quam hoc, ut controversias eorum dirimeret? a quibus si sponte recesserunt, debebit id ratum habere), aber ber Prätor muß aus biesem formellen Grunde die Uebereinkunft besonders als exceptio in die Formel aufnehmen, ohne diese Aufnahme würde der judex auf Grund der blosen

birecten Gegenbeweis bilden, sehen wir hier ab und betrachten nur die hauptsächlichsten der Einreden i. w. S.

Nach l. 5. §. 11—13. h. t. kann Beklagter sich darauf berufen, daß die salus publica die Fortsetzung des opus erheische oder daß durch die Verhinderung für ihn unersetlicher Nachtheil drohe und periculum in mora sei. Dieser Einwand wird von Manchen als eine wirkliche exceptio betrachtet. So meint Hesse (Einspruchsrecht S. 156.) wegen der Worte ,praeterea generaliter praetor cetera quoque opera excepit, et sei eine ständige exceptio gewesen, und auch Hasse (a. a. D. S. 611.) rechnet ihn unter die in unserem Titel ausdrücklich bestätigten exceptiones. Dagegen ist von Anderen 20) mit Recht geltend gemacht worden, daß es zu diesem Behufe einer besonderen exceptio nicht bedurft habe, da es schon infolge der Formel ,si paret contra edictum illius praetoris opus factum esse' dem judex obliege, den Begriff des opus factum im

Formel quem in locum nunciatum est etc. sie nicht berücksichtigen können. — Hingegen ist es eine wirkliche exceptio, wenn nach der Contravention die Berabrezdung dahin getroffen wird, daß der Nunciant das dazdurch begründete Recht nicht geltend machen wolle, inzbem diese Bereinbarung ganz den Character eines pactum de non petendo hat. Ebenso die seit Theodossius zulässige exc. temporis, wenn seit der Contravenztion 30 Jahre verstossen sind. Diese Einreden sind nicht gegen die inhibirende Wirkung der Nunciation, sondern gegen den aus der Contravention hervorgezgangenen Klaganspruch gerichtet.

20) Vgl. Schmidt a. a. D. VIII, S. 38. A. 34. Rus borff a. a. D. S. 133. Sinn des Interdicts zu interpretiren, und in diesem Fall, für welchen eine eigene Edictsstelle die o. n. n. untersage, eine Nunciation im Sinne des Interdicts nicht vorliege<sup>21</sup>).

Bon der exceptio conventionis ist in unserem Titel blos in 1. J. J. die Rede; außerdem wird sie noch

21) Dies wird auch bestätigt durch l. 5. §. 13. h. t.: proinde si quis, cum opus hoc mora periculum allaturum esset, nunciaverit o. n. — dicemus apud judicem quaeri oportere, an talia opera fuerint, ut contemni nunciatio deberet: nam si apparuerit vel in cloaca rivove eove, cujus mora periculum allatura esset, dicendum est non esse verendum, ne haec nunciatio noceret. Unrichtig ist die Ansicht von Karlowa (S. 64. A. 15.), daß der hier genannte judex nicht, wie Ruborff (S. 128) und Schmidt (a. a. D. S. 214. A. 6.) annehmen, ber judex aus bem interd. demol. sei, sondern die Stelle vielmehr von der Frage handle, wie sich der Nunciat helfen könne, wenn er zweisle, ob das von ihm beabsichtigte opus zu den im Edict ausgenommenen ge= hore oder nicht. Stölzel (S. 167. 209.) versteht, wie Karlowa, die Stelle von einer richterlichen Untersuchung vor Fortsetzung des Werks und zwar im Remissionsproces, ber judex könne auch der Magi= strat sein. Wie paßt aber dazu das Perfectum ,an talia opera fuerint ut contemni deberet'? Das apud judicem quaeri oportere bedeutet nicht eine Anfrage beim judex Seitens des Nunciaten, sondern eine Untersuchung des judex über diesen Punct und die Borte non esse verendum, ne haec nunciatio noceret sagen nur, daß in einem solchen Fall aus der Nunciation dem Unternehmer kein Nachtheil erwächst und berselbe daher unbesorgt das opus fortseten könne.

erwähnt in l. 7. §. 14. de pact. 2. 14 29). Daß diese Einrede, wenn die Berabredung vor der Contravention getroffen ist, in Wahrheit materiell unter den Begriff einer rechtvernichtenden Einrede fällt und nur aus formellen Gründen als exceptio bezeichnet wird, sowie daß im Fall einer solchen Berabredung nach bereits geschehener Contravention eine wirkliche exceptio begründet ist, ist bereits oben (Anmerkung 19.) vorgehoben worden. Ob hinsichtlich der in den beiden eitirten Stellen erwähnten Berabredungen der materielle Unterschied besteht, den Stölzel (S. 232.) darin finden will — daß nämlich das pactum ne o. n. n. exsequar in der letteren Stelle nur einen Verzicht auf das interd. demol., nicht aber auf die regulären Klagen enthalte, das pactum ut opus faceres in der erstern hingegen eine Anerkennung oder Coustituirung des jus faciendi, so daß es auch im petitorischen Proces eine wirksame Einrede abgeben würde dürfte sehr zu bezweifeln sein. Es ist kaum glaublich, daß ein römischer Jurist ein Bedenken über die Wirksamkeit eines solchen pactum gehabt hätte, wenn sein

22) In der letzteren Stelle wird — nachdem wie auch in der ersten der Zweisel mancher Juristen, ob überhaupt eine solche Berabredung giltig sei, quasi in ea re praetoris imperium versetur, erwähnt worden — von Labeo unter Billigung Ulpian's unterschieden: ut si ex re familiari o. n. n. sit facta, liceat pacisci, si de re publica, non liceat, und der Grund für die Unzulässigkeit einer derartigen Bereindarung liegt offenbar in der Unsähigkeit des Einzelnen zu einer Disposition über das öffentliche Recht. Bgl. Schmidt a. a. D. VIII. S. 38. Bgl. auch unten Ziff 60. bei Anm. 56.

Inhalt ber gewesen ware, baß bem Annciaten baburch ein besieht sich die Conventio, ut opus faceres lediglich auf die Aushebung der Wirfung der o. n. n.: ob dann noch ein weiter gehender Wille darin zu erblicken ist, wird reine quaestio facti sein. Auf der anderen Seite ist durchaus nicht gesagt, daß die pactio ne o. n. n. exsequar blos einen Verzicht auf das bereits begründete interd. demol. enthalte, also nach der Contravention abgeschlossen sei, sondern es ist ebensogut möglich, daß diese Verabredung vor der Contravention getrossen wird und den Sinn hat, der Nunciant wolle auf die die den hin eingetretene Wirkung der Nunciation verzichten, also den Bann so ausheben, daß aus dem Weiterbauen gar kein interd. demol. entsteht.

In Bezug auf diese exceptio conventionis wird von Manchen die Frage ausgeworsen, ob dieselbe auch sür und gegen die Successoren gelte. Man wird hier — soweit es sich überhaupt um die Wirkung einer solchen Bereinbarung handelt, also abgesehen von dem Erlöschen der o. n. n. durch Tod des Nuncianten vor der Contravention u. s. w. — einsach so unterscheiden müssen: wenn das pactum vor der Contravention abgeschlossen ist, so ist damit der ganze Bann ausgehoben, indem diese Thatsache materiell rechtvernichtend wirkt, die Fortsetung des opus erscheint dann nicht mehr als eine verbotene und es kann daher von Niemandem und gegen Niemanden das interd. demol. angestellt werder

ŀ

<sup>23)</sup> Bgl. Hasse a. a. D. S. 610. Heimbach im Recht: lex. VII. S. 594.

ohne daß die exceptio conventionis entgegensteht ); wenn hingegen erst nach der Contravention, also nachdem das interd. demol. schon begründet war, die Verabedung getroffen ist, so greisen einfach die Grundsäte des pactum de non petendo Plat d. h. es ist quaestio facti, ob dasselbe auf die Person der dasselbe Abschließenden beschränkt sein soll oder nicht.

Hinsichtlich der Einrede der Berjährung muffen verschiedene Fälle auseinandergehalten werden. älterem Recht erlosch die Wirkung der o. n. n. durch Ablauf eines Jahres, sie hatte von vornherein diese zeitliche Beschränkung und der Bann siel von selbst nach Ablauf dieser Zeit weg 25). Wenn nun Beklagter sich darauf berief, daß seit Erhebung des Einspruchs bereits ein Jahr verflossen und erst dann das opus fortgesetzt sei, so war das offenbar gegenüber der nächsten Wirkung ber o. n. n., bem Bann, eine rechtvernichtende, gegenüber der Entstehung des interd. demol. eine rechthinbernbe Thatsache. Sodann war nach Ansicht mancher römischer Juristen nach Ablauf eines Jahres eine neue o. n. n. unzulässig: wenn nun Beklagter mit Bezug hierauf einwendete, daß der jetigen Nunciation vor einem Jahr schon eine andere vorausgegangen sei, so war das auch in Bezug auf die nächste Wirkung der o. n. n. eine rechthindernde Thatsache, indem der äußerlich giltig vorgenommene Nunciationsact eine Wirkung zu erzeugen gar nicht im Stande war. Wenn endlich der

<sup>24)</sup> Der Bann ist insofern ebenso aufgehoben wie durch Remission und Caution. Bgl. Ziff. 42.

<sup>25)</sup> L. un. C. h. t.

42. 2) Befonders beftritten ift ber Character ber Remission und ber Cantion: ob namlich bie Birtung berfelben barin befteht, bag bie Runciation bezüglich ber baburch begründete Bann ipso jure aufgehoben ober nur eine exceptio gegen bas Interdict geschaffen wirb 27). Sicher wirten aber beibe Aufhebungsgründe wenigstens materiell rechtvernichtend ipso jure, fo bag ber Bann allgemein und befinitiv befeitigt ift: wahrend vorher auch britte Berfonen bem interdietum demolitorium haften, ift im Moment ber Remissionsertheilung und Cantionsleiftung nicht blos ber Remissionssucher und Cavent gegen biefes Interbict gefchutt, fonbern auch gegen Dritte kann baffelbe nicht mehr angestellt werben. Speciell in Bezug auf die Cantion ist die Annahme der Aufhebung ipso jure noch in zwei Richtungen wichtig, einmal für ben Fall. baß bie Cautionsfrist (l. 13. g. 1. h. t.) abgelauf ift, und fobann für ben Fall, wenn ber Runciant ne anfänglicher Beigerung nachträglich boch jur Annahi ber Caution bereit ift und nunmehr ber Nunciat Caution nicht leiften will: in beiben Fallen tann ni aus ber alten o. n. n. mit bem interd. demol.

<sup>26)</sup> Siehe oben Anm. 19.

<sup>27)</sup> Für bas erstere Hasse a. a. D. III. S. 611. 62 Stölzel S. 231. 232.; für bas letztere Karlor a. a. D. S. 72., Ruborff a. a. D. S. 133. Hes Einsprucherecht S. 153.

klagt werben (s. Ziff. 62.). — Der Beweis basür, daß die Remission wirklich ipso jure den Bann aufshebt, liegt in dem Character des Remissionsdecrets, welches seinem Wesen nach in nichts anderem besteht, als in der Umwandlung des dis dahin unbedingt wirstenden Privatverbots in ein von der Existenz des jus prohibendi abhängig gemachtes prätorisches Verbot: in dieser Umwandlung in einen neuen Zustand liegt naturgemäß eine Aushebung des alten Zustands, der die Grundlage des interd. demol. bildete. Die durch die o. n. n. geschaffene generelle in Bezug auf die Personen ganz unbestimmte Verpslichtung ist durch das Remissionsdecret zu einer speciellen Verpslichtung einer bestimmten Person geworden 28). Nicht anders ist es bei

28) Ebenso ist es, wenn die generelle Verpflichtung aus der o. n. n. durch Contravention in eine specielle Verpflichtung einer bestimmten Person zur Restitution verwandelt wird. Auch hier ist jene alte Verpflichtung erloschen. Das Verbot hat seinen Zweck, Verhinderung des opus, nicht erfüllt, dafür entsteht nun der Anspruch auf Restitution des opus. Mit dieser Umwandlung hat die o. n. n. ihre Rolle ausgespielt und neben bem interd. demol. gegen ben contravenirenden Nunciaten A steht nicht etwa ein neues interd. demol. gegen den B zu, wenn dieser seinerseits das dem A gegenüber erlassene Verbot nicht respectirt. Die Umwandlung durch Remission unterscheidet sich von der Umwandlung durch Contravention nur da= durch, daß im ersten Fall der die specielle Verpflich= tung klagend geltend machende Nunciant den Beweis des Rechts zu erbringen hat. — Daß das Remissions= decret trop der Fassung in eo nunciatio tenest doch nur gegen ben Remissionssucher geht, nicht gegen

ber Caution: an die Stelle der generellen negativen Berpflichtung nicht zu bauen tritt die specielle positive Berpflichtung des Caventen zu restituiren, der alte Zusstand ist vollständig beseitigt; daß die Caution in ihrer Wirkung der Remission ganz gleichsteht, wird außerdem ausdrücklich bezeugt <sup>20</sup>).

Ein Einwand gegen die Ansicht, daß die Remission ipso jure wirke und keine wahre exceptio sei, ist jedoch noch zu widerlegen. Es könnte nämlich dieser Ansicht der Inhalt des 19. Capitels der lex Rubria zu widersprechen scheinen, wo ausdrücklich von einer exceptio remissionis die Rede ist. Die den Schluß des 19. Capitels bildenden uns erhaltenen Worte lauten:

— jussum judicatumve erit id ratum ne esto. quoque quisque quomque de ea re decernet interdicetve seive sponsionem fieri judicarive jubebit judiciumve quod de ea re dabit, is in id decretum interdictum sponsionem judicium exceptionem addito addive jubeto: ,qua de re operis novi nunciationem IIvir IIIIvir praefectusve ejus municipiei non remeisserit.

Rudorff (a. -a. D. S. 133.), der auch die Worte des Interdictsformulars "antequam nunciatio missa sieret" für eine wahre ständige exceptio erklärt, findet den Unterschied dieses Zusates von der exceptio

Dritte — ebenso wie die actio ex stipulatu aus der cautio ex o. n. n. nur gegen den Caventen — verssteht sich von selbst (interdicta omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt l. 1. §. 3. de interd. 43. 1).

<sup>29)</sup> Bgl. unten Ziff. 62.

legis Rubriae nur barin, baß im Edict die Exception unpersönlich d. h. ohne Bezeichnung des Remittirenden abgefaßt sei, mährend die lex Rubria, die den Ortsobrigkeiten die Remission erst delegirt habe, überall eine dieser Delegation entsprechende Angabe des remittirenden Municipalmagistrats besohlen habe. Ebenso schreibt Schmidt (Interdictenvers. S. 99. 100.) dem Zusah, antequam nunciatio missa sieret die gleiche materielle Bedeutung wie der exc. legis Rubriae zu und meint deshalb, es könne zur Zeit der lex Rubria das Interdict des Edicts jenen Zusah noch nicht enthalten haben, es habe denselben vielmehr erst bald nach der lex Rubria erhalten vielmehr erst bald nach der lex Rubria erhalten

Stölzel (S. 235. 268.) und Karlowa (S. 70 ff.) hingegen erblicken in der exc. legis Rubriae etwas materiell anderes als in dem Zusatz "antequam nunciatio missa sieret." Ersterer, der in der Remission durch den Prätor einen ipso jure wirkenden Tilgungsgrund sieht, meint, daß die Remission eines niederen Magistrats dasjenige, was der Prätor in's Leben gerusen und mit seinem Schutz versehen habe, nur auf einem Umwege, per exceptionem, habe beseitigen können, und schließt dann aus dem nach der lex Rubria

nterbictsformular weiter, baß banach ung des Interbicts, also auch die nach des Werks geschehene Remission einen 3 Interdict gebe. Daß letzteres nicht in wir im Folgenden sehen. Aber

nibt vgl. Rarlowa S. 71. A. 24.; tidt und Ruborff vgl. Stölzel S.

<sup>3.</sup> bei Anm. 35,

auch die Erklärung der exc. legis Rubriae dadurch, daß der Act eines Municipalmagistrats eine zufolge des prätorischen Edicts wirksame o. n. n. nicht annulliren, sondern nur eine dieselbe entkräftende exceptio hervor= bringen könne, ist nicht haltbar, da, wie Karlowa (S. 73. A. 26.) richtig bemerkt, die Acte der Municipalmagistrate, sofern sie nur keine Competenzüberschreitung enthalten, dieselbe Wirkung haben wie die des Prätors, und hier ist ja gerade die Befugniß des Prätors den Municipalmagistraten burch ein besonderes Geset übertragen. — Rarlowa erblickt in der exc. legis Rubriae einen Beweis dafür, daß auch die späteren opera, die nach der Remission vorgenommen sind, unter Um= fanden edictswidrig sein könnten, indem nach dieser exceptio nicht zwischen Bauten, die vor und solchen, die nach der Ertheilung des Remissionsdecrets vorgenommen sind, unterschieden werden könne, sondern diese exceptio nur demjenigen Interdict einverleibt werde, welches wegen der nach ertheiltem Remissionsbecret vorgenommenen Bauten ausgewirkt werden könne. Es hängt diese Ansicht Karlowa's mit seiner Auffassung des bedingten Remissionsbecrets, die wir später ausführlich zu betrachten haben werden, zusammen. Wenn nun auch dieser Auffassung ein richtiger Gedanke zu Grunde liegt, so ist boch das nicht richtig, daß er aus dem bedingten Remissionsbecret wegen des Bauens nach demselben ein — wenn auch als das gewöhnliche bei Bauten vor der Remission zustehende gefaßtes — interd. demolitorium Das Rechtsmittel, welches dem Nuncianten gegen den nach der Remission fortbauenden Nunciaten unter der Voranssetzung des Beweises seines jus prohibendi zusteht, ist, wie wir sehen werden, gar kein restitutorisches Interdict \*3): die lex Rubria spricht aber von einem restitutorischen Interdict und dieses ist in der That kein anderes als das gewöhnliche interd. demolitorium.

Wenn nun nach unferer eigenen Auffaffung bie lex Rubria sich auf das interd. demolitorium bezieht und wenn ferner die Acte ber Municipalmagistrate bie gleiche Wirkfamteit wie bie bes Brators haben, folgt bann nicht aus bem Umftand, bag hier eine exceptio remissionis gegen bas interd. demolitorium gegeben wird, mit Nothwendigkeit, daß auch die remissio praetoris nur ope exceptionis wirkt? Es dürste sich aber biefes Bebenten in einfacher Beife heben laffen. Die lex Rubria gab ben gallischen Municipalmagistraten bie Befugnif, die infolge einer o. n. n. nothige Remiffion zu ertheilen, und fchrieb fpeciell vor, bag ber fpater in Thatigfeit gefette bobere Magiftrat, alfo wenn ber Runciant beim Brator bas interd. demol. beantragte, vom Municipalmagiftrat ertheilte Remiffion berudfichtigen und in die Formel bes Interbicts, ber Sponfion und bes Judiciums die Ginrebe aufnehmen folle: ,wenn nicht burch ben Duumvir u. f. w. die o. n. n. bereits

Leiches war das Berhältniß dieser von icipalmagistrat ertheilten Remission gegenüber krätor selbst ausgegangenen Remissionsbecret? Runciant das interd. demol. anstellte und e sich in jure auf die vom Prätor selbst ertission berief, so wußte der Prätor gewiß ob die Behauptung des Beklagten, es sei ittirt worden, der Wahrheit entsprach oder konnte daher im erstern Fall entweder gleich

das Interdict benegiren ober er ertheilte es, wenn Kläger eine Contravention vor dem Remissionsbecret behauptete, mit der gewöhnlichen Fassung ,quod factum est ante quam nunciatio missa fieret', die bann eben ben Ginn hatte, daß das nach der o. n. n. bis zur Remission Gemachte restituirt werden solle. Wenn aber der Be= Hagte eine vom Municipalmagistrat ertheilte Remission vorschützte, so hatte der Prätor über die Wahrheit dieser Behauptung nie eine eigene Kenntniß, es bedurfte daher stets einer Untersuchung durch den judex und der Prätor hatte nach Bestimmung der lex Rubria den judex in der Formel darauf hinzuweisen, daß er die nach Angabe des Beklagten vom Municipalmagistrat ausgesprochene Remission berücksichtigen solle. An sich würde ce nun dazu allerdings keiner besondern exceptio bedurft haben, sondern der judex hätte die Berechtigung zu dieser Be= rücksichtigung auch aus den gewöhnlichen Formelworten antequam nunciatio missa sieret entnehmen können; da aber diese Worte vor der lex Rubria immer nur von der durch den Prätor ertheilten Remission verstanden werden konnten und als ständiges Glied der Formel immer nur diesen Sinn gehabt hatten, so mar es offenbar geboten, diesen besonderen Fall durch eine specielle exceptio aufzunehmen und dem judex dadurch seine Berücksichtigung ausbrücklich anzubefehlen. Gegenüber dem gewöhnlichen Formular erschien die Behauptung der Remission durch einen Municipalmagistrat formell als eine Ausnahme und sie wurde auch insofern als exceptio behandelt, als der Beklagte in jure diese Behauptung vorbringen mußte, damit der Prätor sie in das Interdict aufnahm. Ma= teriell aber hat die exc. legis Rubriae den gleichen Character wie das gewöhnliche Formelglied ,antequam

nunciatio missa sieret. Die Remission des Municipalmagistrats ist ebenso wie die des Prätors eine Umwandlung des dis dahin unbedingt wirkenden Privatverbots in ein bedingtes, von der Existenz eines jus prohibendi abhängig gemachtes, magistratisches Berbot: darin liegt aber, daß der bestehende Zustand ipso jure aufgehoben ist 38).

43. 3) Die bisher betrachteten Einwendungen sind, wenn auch über ihren Character Streit ist, doch allgemein als solche anerkannt, die der Beklagte wirksam gegen das interd. demol. vorschützen kann. Bon anderen an sich möglichen Einwendungen wird fast ebenso allgemein angenommen, daß durch sie der Beklagte von der Restitutionspslicht nicht befreit wird. Es sind dies die Einrede aus einer spätern Caution, aus einer spätern Remission und aus einem jus aedisicandi.

Was zunächst die Einrede der spätern d. h. der nach bereits erfolgter Contravention geleissteten Caution betrifft, so wird man unterscheiden müssen: der Nunciant braucht regelmäßig eine nach der Contravention ihm offerirte Caution nicht anzunehmen und ein solches Ausschlagen hat natürlich nun nicht die Wirkung der Nichtannahme einer vor der Contravention angebotenen Caution, daß nämlich der Nunciat sormell zum Fortbauen berechtigt ist, denn hier kann man nicht

<sup>33)</sup> Bgl. oben bei Anm. 28. — Es ist hier ähnlich, wie bei der exceptio conventionis: obgleich der Vertrag, daß fortgebaut werden dürfe, aus formellen Gründen nur eine exceptio erzeugt, ist er doch eine materiell rechtvernichtende Thatsache.

<sup>34)</sup> Bgl. Ruborff S. 135. Hesse Einsprucherecht S. 153.

sagen: per nunciatorem stetit, quominus satisdetur (l. 20. §. 5. 15. h. t.). Es ift gebaut worben bor ber Aufhebung bes Banns und quidquid ante remissionem fit vel illud quod loco remissionis habetur, pro eo habendum est atque si nullo jure factum esset (l. 20. §. 4. h. t.), bas interd. demol. ift bereits begründet und bie Contravention tann burch bas nachtragliche Anbieten ber Caution nicht ungeschehen gemacht werben. - Benn hingegen ber Nunciant bie fpater offerirte Cantion noch annimmt, mahrend er es nicht brauchte, fo wird man barin regelmäßig einen Bergicht auf bas bereits begründete interd. demol. erbliden muffen, da durch die Caution Runciant sich versprechen lagt, bag ber Cavent nur für ben Fall ber Erifteng eines jus prohibendi restituiren wolle. Jedoch läßt es sich allerbings auch benten, bag burch bie Annahme ber Caution nur bas weitere Fortbauen nach Leiftung berfelben geftattet werden foll, ohne daß barum ber Stipulant auf bas bereits erworbene Interbict megen bes bis bahin Gemachten verzichtet, wie bies wenigftens bann möglich ift, wenn bie Restitution bes fruher Gemachten fl finden tann, ohne daß zugleich bas nach ber Cau Gemachte restituirt wirb. In diefer Beziehung b. h ber Richtung auf bas fpater Gebaute wurde bann türlich auch die Nichtannahme der lediglich hierauf ftellten Caution - also unter Anerkennung ber Buf bigkeit bes Interbicts wegen bes bis bahin Gebauten bie gleiche Wirkung wie die Annahme ber Caution ha

Hinsichtlich bes Einwands ber spätern : mission liegt die Sache so. Es kann natürlich i nach bereits erfolgter Zuwiderhandlung gegen die o. n zu einem Remissionsbecret kommen. Denn wenn i

der Nunciant gegenüber dem Remissionsantrag des Runciaten anführt, daß letzterer bereits dem Verbot zuwider gebaut habe, so verweigerte, nochte der Remissionssucher die Contravention leugnen oder zugestehen, der Prätor doch die Ertheilung des Remissionsdecrets nicht 36). ergiebt fich dies aus den Worten des Interdictsformulars: quod factum est ante quam nunciatio missa fieret. Danach soll das vor der Remission Gebaute restituirt werden, also muß das Remissionsdecret auch nach der Contravention gegeben worden sein. Selbstverständlich bleibt aber, wie dies wiederum die betreffenden Formelworte zeigen, trot der Remission das einmal begründete interd. demol. auf Restitution des Remission Gebauten bestehen: die Remission löst den Bann nur für die Zukunft, das aus der Zeit des bestehenden Bauns erwachsene Interdict läßt sie bestehen. Wenn Stölzel (S. 235.) dem gegenüber meint, die allgemein lautenden Worte des Edicts , quod ante quam

Merbings werben nach l. 1. §. 7. h. t. bem vor ber Remission fortbauenden Nunciaten die civilen Klagen wegen seines jus aedisicandi denegirt. Beim Remissionsdecret liegt aber die Sache anders. Dort will er klagen jus sidi esse ita aedisicatum habere, er will also darthun, daß er wirklich ein Recht zu dem gegen die o. n. n. verstoßenden Bau gehabt habe: das ist unzulässig, er muß restituiren, sivo jure sivo injuria opus sit. Hier hingegen will er nicht das bereits Geschehene durch Berufung auf ein jus aedisicandi rechtsertigen, sondern er beantragt die Ausschung des sormellen Banns für die Zukunst, und wenn dies durch das Remissionsdecret ausgesprochen wird, so ist damit nicht Indemnität für die Vergangenheit ertheilt.

nunciatio missa fieret factum est restituas' schienen allerdings auch bann Restitution anzubefehlen, wenn nach der Fortsetzung bes Werts Remission erwirkt fei, lex Rubria ergebe indeg ein anderes Interdictsformular (quem in locum nunciatum est, quod factum est, qua de re o. n. nunc. duumvir non remeiserit, restituas), nach welchem jebe vor Auswirfung bes Interbicts, alfo auch bie nach ber Fortfetung bes Berts gefchehene Remission einen Schutz gegen bas Interbict gebe, und es fuhre, wenn einmal bas Princip ber Straffälligkeit burchbrochen fei, die Confequenz babin, gegen bas Interbict auch die int Lanf bes bemolitorifchen Broaffes entstandenen Ginreben zuzulaffen -- fo ift biefe Anficht, gang abgesehen bavon, bag hierbei ber lex Rubria ein Sinn beigelegt wird, ber fich aus ihren Borten burchaus nicht ergiebt, gegenüber ben flaren und unzweibeutigen Aeußerungen Ulpian's in 1. 20. S. 1. und 4. taum ertlärlich \*6).

36) Agl. gegen Stölzel auch Karlowa S. 71. A. 23. Auch die Behauptung von Baron (a. a. D. S. 525 ff.), der zwar gegen die Ansicht Stölzel's, daß auch die im Lauf des demolitorischen Processes vor Bollziehung des Judicats entstandenen Einreten der Remission und Caution zulässig seien, auftritt, aber doch wenigstens durch die vor dem Urtheil im demolitorischen Processentstandenen Einreden der Remission und Caution das Interdict beseitigt wissen will, ist unhaltdar aus selben Gründen, die gegen die weiter gehende Letölzel's sprechen. Wenn sich Baron dafür au l. 7. §. 2. quod vi aut cl. beruft, so dürste er seine Erklärung dieser Stelle schwerlich Jem überzeugen. Neber die wahre Bedeutung der

Was endlich die Einrede aus einem etwais gen jus aedisicandi ober faciendi des Beklagten an belangt, so muß eine solche schon nach dem ganzen Choracter und Zweck ber o. n. n. als unzulässig erscheinen. Hätte sich der Beklagte gegenüber dem demolitorischen Interdict wie gegenüber einer petitorischen Klage auf ein materielles Baurecht berufen dürfen, so würde die Nunciation ihren Zweck, einem Werke sofort Einhalt zu thun, gänzlich verfehlt haben, da dann der Runciat ohne Furcht vor einem andern Nachtheil als dem, welcher ihn auch beim Unterliegen im petitorischen Proces traf, mit seinem Unternehmen fortfahren konnte. Und so ist denn auch in den Quellen der Grundsatz ausbrücklich anerkannt, daß es im demolitorischen Proces auf die Frage nach dem materiellen Recht oder Unrecht gar nicht ankommt 87).

Unter Anerkennung dieser Sätze stellt neuerdings Stölzel (S. 233.) die Behauptung auf, daß, wenn vor oder nach der o. n. n. im petitorischen Proceß auf Beranlassung des Nuncianten oder Nunciaten das jus aedisicandi des letztern definitiv festgestellt sei, damit die o. n. n. in Gemäßheit ihrer Natur als eines Borläufers des Petitoriums sich erledige und dem Nunciaten aus dem Judicat eine Einrede gegen das interd. demol. erwachse. So ganz selbstverständlich, daß es keiner besondern Erwähnung in den Quellen bedurft hätte, wie Stölzel meint, ist das nun freilich nicht. Jedensalls wird der Fall, daß der Nunciat sich auf ein nach

<sup>§. 2.</sup> cit. vgl. oben Jiff. 33. bei Anm. 37. und unten Ziff. 53. bei Anm. 99.

<sup>37)</sup> Bgl. die oben Ziff. 31. citirten Stellen.

der Contravention gegen die o. n. n. siegreich durchgeführtes jus aedificandi gegenüber dem interd. demol. berufen kann, ein höchst seltener sein. Es wird factisch kaum zu einem solchen siegreichen Urtheil im petitorischen Proceß vor Anstellung des interd. demol. kommen: auf Veranlaffung des Nuncianten nicht, weil diesem der viel leichtere Beg des interd. demol. offensteht und er nicht so thöricht sein wird, neben ober vor dem demolitorischen Proceß mit der petitorischen Klage aufzutreten, auf Veranlassung des Nunciaten nicht, weil der demolitorische Proces stets eher erledigt sein wird als der petitorische, in dem Run= ciat sein jus aedisicandi beweisen muß. Sollte aber der seltenere Fall einmal vorliegen, daß es zu einer das jus aedificandi des Nunciaten anerkennenden res judicata im petitorischen Proces gekommen wäre, ohne daß der Runciant sein interd. demol. bis dahin geltend gemacht hatte, so wird man das Interdict allerdings versagen mussen, da nach unserer früheren Ausführung der Nunciant sich in jure auf den Grund seines Einspruchs berufen muß, und wenn hier sofort die Nichtexistenz des betreffenden Rechts feststeht, das Interdict benegirt wird 88). Was den zweiten von Stölzel angeführten Fall anbelangt, daß gegen das Interdict eine exceptio dann zustehe, wenn vor der o. n. n. das jus aedisicandi festgestellt sei, so wird man dem aus demselben Grund zustimmen müssen. Man kann hier nicht annehmen, daß durch die Runciation ein formeller Bann bewirkt werde. Nunciat würde sich von demselben nur durch Remission bezüglich durch deren Surrogat, durch Cautionsleistung,

<sup>38)</sup> Bgl. oben S. 244 ff.

befreien können: für das bedingte Remissionsbecret war aber ein Platz ebensowenig wie für das bedingte Cautionsversprechen, da die Nichteristenz der Bedingung, det jus prohibendi des Nuncianten, schon fesistand; es hätte dann unbedingte Remission ertheilt werden muffen, wie dies geschah, wenn in einem Fall, wo nunciatio non tenet oder contemni potest, ein Remissionsantrag gestellt war: wie in einem solchen Fall der Remissions antrag unnöthig war und der Nunciat, ohne das interd. demol. fürchten zu muffen, den Einspruch unberücksichtigt lassen konnte 89), so auch hier bei feststehendem jus aedificandi bezüglich bei feststehender Nichtexistenz eines jus prohibendi. Auch hier benegirte der Prätor das Interdict. Jedoch ist babei eins festzuhalten. Die Unzulässigkeit des interd. demol. bezieht sich nur auf den Fall, wenn der bei Impetrirung des Interdicts angegebene Grund der o. n. n. gerade ein jus prohibendi ist. Es ist aber sehr wohl möglich, daß der Nunciant sich nicht auf ein jus prohibendi stützt, sondern behauptet, er habe damni depellendi causa nunciirt 40). aber, es ist auch benkbar, daß der Nunciant sich auf ein anderes jus prohibendi als das im petitorischen Proces aberkannte beruft. Da Nunciant nicht verpflichtet ist,

<sup>39)</sup> Vgl. unten Ziff. 52. bei Anm. 87.

<sup>40)</sup> Z. B.: es hat sich zwischen zwei Nachbarn Streit erhoben, der eine will bauen, der andere behauptet eine serv. ne luminibus officiatur, ersterer klagt mit actio negatoria und siegt, indem dem Beklagten diese Servitut aberkannt wird; während des Processes hatte vielleicht Kläger seinen Bau unterlassen, jest nach dem Sieg baut er weiter, aber so, daß der Gegner Einsturz befürchtet und beshalb nuncirt.

beim Runciationsact den Grund seines Einspruchs anzugeben, so ist es immer gefährlich für den Nunciaten,
ohne Weiteres fortzubauen, denn die Einrede aus dem
rechtskräftig festgestellten jus aedisicandi kann er natürlich gegenüber einem interd. demol., bei dem sich der
Nunciant auf sein Recht, cautio damni insecti zu verlangen, oder auf ein vom jus faciendi des Gegners unberührtes jus prohibendi stütt, nicht vorschützen 41).

§. 1673.

## IV. Aufhebung der o. n. n.

## 1. Remission.

- a. Remission bei ber o. n. n. juris nostri conservandi causa.
- 44. Von Aufhebung der o. n. n. bezüglich des durch diefelbe geschaffenen Banns kann nur da die Rede sein, wo die o. n. n. an sich zu Recht besteht und die mit ihr verbundenen Wirkungen im Gefolge gehabt hat, also nicht da, wo es an den formellen Voraussetzungen derselben fehlt, z. B. nicht in re praesenti nunciirt ist, und wo eine der speciell begründeten Ausnahmen vor= liegt, z. B. die salus publica die Vornahme des Werks erheischt. Sowohl diese die rechtliche Wirksamkeit der o. n. n. von Anfang an hindernden Umstände sowie die eigentlichen die bisher bestehende Wirkung der o. n. n. wieder beseitigenden Aufhebungsgründe, wie Tod des Nuncianten vor der Contravention oder Beräußerung des Grundstücks des Nuncianten, Verzicht bezüglich Vertrag nach erhobenem Einspruch, im vorzustinianeischen Recht Ablauf eines Jahres u. a., ingleichen die Frage nach
  - 41) Gegen etwaige Chicane sichert den Beklagten auch hier das juramentum calumniae.

dem Character dieser Thatsachen als ipso jure ober ope exceptionis wirkender Aushebungsgründe sind bereits bei Besprechung der Vertheidigung des Beklagten gegen das interd. demol. (Ziff. 41-43.) erörtert worden. Es erübrigt nur noch, die beiden hauptsächlichen Aushebungsgründe, die Remission und die außergerichtsliche Caution, genauer zu betrachten. Bon diesen nimmt wieder die Remission die erste Stelle ein, da sie als der principale Aushebungsgrund erscheint, dem die außergerichtliche Cautionsleistung nur nachgebildet ist.

Daß in der Remission der Kern der Lehre von der o. n. n. liegt, ist schon von Anderen erkannt worden, es ist das aber in noch höherem Grade der Fall als gewöhnlich angenommen wird.

Damit der Zweck der o. n. n., dem Nuncianten eine schleunige Rechtshilfe zu gewähren, in wirksamer Weise erreicht werde, mußte das Weiterbauen gegen das Verbot als absolut unrechtmäßig erscheinen und daher wurde dem Nuncianten das interd. demol. ohne Rücksicht auf das materielle Recht gegeben. Bei dem so ge= schaffenen provisorischen Zustand, wo jede Contravention ohne Rücksicht auf das materielle Recht als widerrecht= lich erscheint, und demnach auch der materiell berechtigte Unternehmer gebunden ist, kann es aber unmöglich bleiben. Gelbst dann, wenn der Nunciat zunächst einen Widerspruch nicht erhebt, darf es nicht dazu kommen, daß dieser Zustand ein dauernder definitiv giltiger wird, so daß nach Jahren noch auch der Nachbesitzer durch Fort= bauen sich einer Contravention schuldig machen würde: und deßhalb setzte das alte Recht ein Jahr als Grenze für die Wirksamkeit der o. n. n. Aber auch nur so lange bei dem Provisorium es belassen zu müssen, wäre

eine Harte gegen ben jum Bau Berechtigten gewesen. Es wirft sich baher die Frage auf: wie kommt es, wenn ber ben Einspruch für unberechtigt haltenbe Unternehmer sich bemselben nicht fügen will, zur befinitiven Erledigung bieses Streits?

Die L. 1. §. 9. h. t. fagt: post o. n. n. committunt se litigatores praetoriae jurisdictioni. Damit erfahren wir aber nur, bag nach bem Runciationsact bas außergerichtliche Berfahren zu Enbe ift unb nunmehr eine Enticheibung bes Pratore eintritt, es wird uns jeboch nicht gefagt, melches ber Inhalt bes Berfahrens vor bem Brator ift und wie es gu bicfem Berfahren tommt. In Bezug hierauf besteht an fich gunächst eine boppelte Möglichkeit. Ginmal konnte man es bem Unternehmer überlaffen, mit ber actio negatoria ober confessoria fein jus aedificandi geltenb zu machen, unb ihn verpflichten, wahrend biefes Proceffes bis gur rechtsfraftigen Anerkennung feines Rechts ben Bau ruben gu taffen, fo bag bei einer Contravention auch nach ber Rlagerhebung Seitens bes Unternehmers boch bas in demol. begrundet fein wurde. Auf diefe fein Int fo wenig mahrende Rechtshilfe burfte ber Runciat j unmöglich beschränkt fein 48). — Die andere Möglie bie unferer heutigen Unichanung am nachften liegt, bie gewesen, daß man ben Runcianten angehalten

42) Er wäre dann nicht nur für die ganze Dauer Processes im Fortbauen gehindert, sondern aus Kläger deweispslichtig gewesen. Auch wußte er gar nicht, aus welchem Grund nunciirt war, i öffentlichen Interesse oder im privaten, und im li Fall, ob wegen eines jus prohib. oder behuf langung einer cautio damni insecti.

nach der o. n. n. sofort oder binnen bestimmter Frist Klage wegen des seiner Nunciation zu Grund liegenden Rechts zu erheben. Einen solchen Zwang kennen jedoch die Römer nicht <sup>48</sup>). Auch wäre derselbe im Fall einer Nunciation keineswegs immer gerechtfertigt, da der Nunciat möglicherweise auf den Einspruch hin sein Unternehmen desinitiv unterläßt.

Welcher Ausweg blieb ba? Es mußte dem Unternehmer ein Mittel gegeben werden, die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Einspruchs, ohne daß er dadurch zur Nebernahme der Klägerrolle gezwungen war, zur richterlichen Entscheidung zu bringen, und in Bezug auf die Erörterung seiner materiellen Berechtigung zum Bau bezüglich des materiellen Berhinderungsrechts des Nuncianteu diejenige Sachlage herbeizusühren, in der er sich befunden haben würde, wenn der Gegner ohne vorausgegangene o. n. n. sein Berhinderungsrecht sosort gerichtlich geltend gemacht hätte. Auf der anderen Seite durfte aber dieses Mittel nicht dahin sühren, die formell giltige o. n. n. in ihren Wirkungen auch dann zu beseitigen, wenn dem Nuncianten wirklich die materielle Berechtigung zu diesem Einspruch zustand.

Dieses Problem ist von den Römern in meisterhafter Beise gelöst worden. Das Mittel, welches allen diesen Anforderungen gerecht wird, ist die Remission

> de civ. Arch. XXII. 376 ff. — Der in nkung der Wirksamkeit der o. n. n. auf egende indirecte Zwang war durchaus unumal bei der Ansicht derjenigen Juristen, Wiederholung der o. n. n. nach einem en.

— eine Behauptung, die sich freilich bei der Auffaffung Mancher, namentlich Aelterer, über die Bedeutung der Remission nicht rechtfertigen läßt.

Diese Remission ist ein so wesentlicher Bestandtheil des ganzen Instituts und ein so wesentliches Complement der zunächst nur einseitig das Interesse des Nuncianten wahrenden Runciation, daß Uspian in 1. 1. pr. h. t., wo er in inrzen Worten das Wesen der o. n. n. characterisirt, die Remission als in nothwendiger Ber-bindung mit der Nunciation stehend bezeichnet:

Hoc edicto promittitur, ut, sive jure sive injuria opus fieret, per nunciationem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenus quatenus prohibendi jus is qui nunciasset non haberet. Die auf die Remission bezüglichen Worte des Prätors selbst giebt Uspian in 1. un. pr. de remiss.: Ait praetor, ,quod jus sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nunciatio teneat: ceterum nunciationem missam facio.

45. I. Ueber keinen Punct in der Lehre der o. n. n. sind die Ansichten so getheilt, wie über die Bestentung dieser prätorischen Remission. Eine Aufzählung aller der verschiedenartigen Meinungen ist hier nicht möglich, es muß genügen, die hauptsächlichsten derselben hervorzuheben<sup>44</sup>).

Bis zu Schmidt's Abhandlung (Zeitschr. f. (
recht und Proc.) ging die communis opinio dahin,
infolge des Antrags des Nunciaten auf Remission Berhandlung über das jus prohibendi stattgest

<sup>44)</sup> Ueber die altere Literatur vgl. Stolgel S. 2'

habe und erst banach die Remission ertheilt bezüglich die o. n. n. bestätigt worden sei 46). — Junerhalb dieser Ansicht aber bestand wieder eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Art des Berfahrens über das jus prohibendi.

Einige halten dafür, daß das Berfahren lediglich summarisch gewesen und der Streit durch die darauf gegründete richterliche Entscheidung nicht definitiv beige-legt, sondern der für jest unterliegenden Partei unbenommen geblieben sei, ihr vermeintliches Recht anderweit in einem besonderen Proces auszusühren 46).

Aubere hingegen glauben, daß dieses Berfahren der gewöhnliche petitorische Proces und daß die Entscheidung über das jus prohibendi eine definitive, die Sache vollständig ersedigende und daß daher die Remissson erst nach rechtskräftig aberkanntem jus prohibendi ertheilt worden sei. Als Hauptrepräsentant dieser Ansicht mag Hasse (a. a. D. III. S. 611 ff. IV. S. 12.) angeführt werden. Nach ihm soll der Nunciant nicht auf die Klage des Unternehmers warten, sondern seinen Einspruch durch Anstellung der petitorischen Klage rechtsertigen; vom Ausgang dieses von der o. n. n. ganz unabhängigen Processes hänge die Entscheidung des Prästors ab: könne Nunciant sein jus prohibendi und dessen

45) Söschen Borles. §. 617. Unterholzner Schuldverh. II. S. 176. Heimbach a. a. D. S. 596. Mening-Ingenheim Civilrecht §. 316. (277.) and. §. 187.

a. a. D. Mühlenbruch Panb. §. 461. a. D. Wening-Ingenheim a. a. D. olb das interd. uti poss. S. 114. Polis i. 65 ff. — Bgl. hiergegen Stölzel S. Berletung burch bas opus nicht beweifen, fo werbe bie Runciation aufgehoben, siege er aber, so bleibe die Runciation in Rraft und wenn mahrend bes Processes ber Runciat das opus fortsche, könne sofort das interd. demol. angestellt werben. Die hierbei sich aufwerfenbe Frage, wie es zu diesem Proceg tomme - benn Runciant erreicht ja feinen 3med, Berhinderung bes opus, vollständig auch ohne Unftellung ber petitorischen Rlage -, loft Baffe in hochft gezwungener Beife fo: nach ber Regel ,o. n. n. possessorem adversarium facimus' fpreche bie Brafumtion für bie Unrechtmäßigfeit bes Berbots, diefe Prafumtion muffe Runciant burch ben Beweis feines Rechts gerftoren, fonft werde bie Runciation aufgehoben, quia non jus est illi prohibendi; ob er aber mit feinem Beweis vernugliide ober ihn gar nicht versuche, gelte gleich, und ber Brator werbe bie beantragte Remiffion nicht verweigern, wenn ber Runciant mit feiner Rlage zaudere; eine bestimmte Frist für die Rlaganstellung habe nicht bestanden, vielmehr fei die Beit in bas Belieben des Prators geftellt gewesen. - Bermandt ift die Anficht bon Frande (Ard. f. civ. Prax. XXII. S. 376 ff.). hat burch bie o. n. n. ber Runciant felbst bie C ber gerichtlichen Cognition unterworfen. Die Inhibi fei nur eine provisorische, bis über bas vom Runcia behauptete, aber noch nicht bewiesene Wiberspruche entschieden fei; baber muffe bas Recht felbft bal jur gerichtlichen Entscheibung gebracht werben und g fei es Pflicht bes Muncianten, fein Widerspruchs butch formliche Rlage ju begründen. Dag es an 3 niffen über einen Zwang jur Erhebung ber Rlage über eine barauf bezügliche Frift fehle, ertennt Fr

an, meint aber doch, aus 1. un. C. h. t. ableiten zu bürfen, daß es Pflicht des Nuncianten gewesen sei, binnen Jahresfrist zu klagen und sein Recht zu beweisen.

Gegen beide Schriftsteller spricht, daß die Annahme eines Zwangs zur Klaganstellung Seitens des Nuncianten durch keinen Ausspruch der Quellen gerechtfertigt ist; gegen Frande speciell, daß die Frist von einem Jahr offenbar viel zu lang ist, um dem Unternehmer einen genügenden Schutz gegen eine unbegründete o. n. n. zu gewähren, gegen Hasse speciell, daß es für bie Präsumtion der Unrechtmäßigkeit der Nunciation an jedem Anhalt fehlt 47) und dieselbe offenbar nur herbeigezogen ist, um die Verpflichtung zum Beweis und aus dieser die Verpflichtung zur Klaganstellung für Nuncianten zu begründen. Vor Allem aber: wie ware bei dieser Ansicht für die Interessen des Nunciaten gesorgt? Er soll, wenn der Nunciant seiner angeblichen Pflicht zur Klaganstellung, die ihm nach Hasse erft vom Prätor auf Antrag des Nunciaten aufgelegt wird, nachkommt, bis zur Entscheidung über die Existenz oder Nichtexistenz des jus prohibendi nicht die Befugniß haben fortbauen zu ohne sich dem interd. demol. auszuschen! Warum sollte er gerade nur bei der o. n. n. und bei einer nach derselben infolge der Auflage des Prätors angestellten Klage so gebunden sein, warnm hätte ihm diese Verpflichtung zu sistiren nicht auch dann obliegen sollen, wenn der durch das opus Beeinträchtigte sofort,

47) Darüber, daß die Regel in o. n. n. possessorem advers. facimus mit einer Präsumtion für die Unrechtmäßigkeit der o. n. n. nichts zu thun, s. oben Ziff. 33.

ohne erst zu nunciiren, mit der Klage aus seinem jus prohibendi austrat? Kann das eine remissio praetoris genannt werden, wenn nach definitiv aberkanntem jus prohibendi und desinitiv anerkanntem jus aedisicandi der Unternehmer fortbanen dars? Ist da nicht mehr bewirkt, als die blose Aushebung des durch die o. n. n. dewirkten sormellen Banns? Und wie past zu dieser Aussassung der Ausspruch Ulpian's in l. 1. pr. h. t., daß durch die o. n. n. zunächst, ohne Rücksicht darauf, ob materiell mit Recht oder Unrecht gebaut wird, der Ban inhibitet und dann diese Inhibition wieder ausgehoben wird, soweit der Nunciant kein jus prohibendi hat, d. h. daß eben nur die sormelle Wirskung der o. n. n. wieder beseitigt wird.

46. Es ist das Berdienst von Schmidt, den Fehler, auf welchem diese Ansicht beruht, nachgewiesen zu haben. Der Fehler liegt darin, daß man die Sdicksstelle über die Remission (L. un. pr. de rem.) wie ein generelles Sdict auffaßte und sie demgemäß dahin verstand, als werde darin wie in einem generellen Sdict die Remission vom Prätor sür den Fall verssprochen, daß der Nunciant sein jus prohibendi nicht beweisen werde. Danach war es allerdings natürlich, daß man in der im concreten Fall ertheilten Remission eine schlechthinige Wiederaushebung der o. n. n. wegen Nichteristenz des jus prohibendi und in dem Rem onsproces eine Berhandlung über das jus prohib. in einem petitorischen Proces erblicke, welche mit dieses Recht anerkennenden oder aberkennenden Definitiv

<sup>48)</sup> Bgl. gegen Haffe auch Stölzel S. 278 ff.

Rachweis geliefert, daß jene Edictsstelle nichts anderes ist als das allgemeine Formular für den mündlichen Ausspruch, durch welchen der Prätor im concreten Fall die Remissson ertheilt, also das Schema für das Decret selbst, welches der Prätor auf Antrag des Nunciaten erläßt und durch welches eben der bis dahin bestehende Bann beseitigt wird <sup>49</sup>).

Dieses concrete Remissionsbecret wird aber natürlich vom Prätor im einzelnen Fall ertheilt, bevor er

49) Vgl. Schmidt a. a. D. S. 43 ff. Die von Schmidt angeführten Beweise für diese Ansicht sind folgende. Zunächst die Fassung der prätorischen Worte in 1. un. pr. cit. Ueberall ba, wo der Prätor in einem genes rellen Sdict eine zufünftige Handlung verspricht, drückt er sich im Futurum aus, wo er hingegen im einzelnen Fall einen Specialbefehl erläßt, bedient er sich stets bes Präsens, und so sagt er hier: ceterum nunc. missam facio, nicht faciam. Ferner: während in allen den Edicten, die generelle Rechtsvorschriften ent= halten, die Person des Betroffenen immer nur generell bezeichnet werden kann und bezeichnet wird, bezeichnen die Formulare für die im einzelnen Fall zu erlassenden Specialbefehle die Personen concret, gewöhnlich durch tu und ille, und dem entsprechend finbet sich hier die Person des Nuncianten in dem Schema mit ille bezeichnet. Endlich spricht für diese Ansicht der Umstand, daß die Edictsstelle und der Titel de remiss. im 43. Buch ber Digesten, also in der Umge= bung von lauter Specialbefehlen, den Interdictsformularen, steht und zwar nicht infolge einer Willfür ber Compilatoren, sondern Ulpian's Commentar zum Edict, der sich an das Edict anschloß, bespricht im 71. Buch neben der Lehre von den aus der o. n. n. entspringenden Interdicten auch die Lehre von der Remission.

irgend eine Entscheidung über die Existenz des jus prohibendi getroffen hat. Das wird evident bewiesen durch die bedingte Fassung des Decrets. Denn wenn erst nach vorausgegangener Untersuchung über das Vorhanbensein des jus prohib. die Remission verfügt worden wäre, so könnte der Ausspruch des Prätors nur unbedingt dahin sauten, daß die Nunciation aufgehoben sei oder daß sie zu Recht bestehe. Auch wäre es, wenn die Remission eine Entscheidung über das jus prohib. enthielte, nicht möglich, daß Paulus in 1. 8. S. 4. h. t. sagt: facta o. n. n. abstinere oportere, donec remissio nuncia. fiat, tunc enim, si jus aedificandi kabet, recte aedificabit, und ebenso wäre es unerklär= sich, wie Uspian in 1. un. §. 4. de remiss. zwischen einer remissio utilis und inutilis unterscheiben könnte. Denn wenn remittirt wird auf Grund der rechtskräf= tigen Aberkennung des jus prohib., wie kann dann das recte aedificare noch weiter abhängig gemacht werden von der Bedingung si jus aedificandi habet, und wie läßt sich dann ein Fall denken, daß eine solche Remission inutilis sei?

Indem man das Gewicht der gegen die alte Ansnahme sprechenden Gründe und die Richtigkeit der Schmidt'schen Ansicht, daß die Edictsstelle einen Spezialbesehl des Prätors enthalte, in neuerer Zeit anerstennt, geht man im Allgemeinen davon aus, daß im Remissionsversahren keine Verhandlung über das jus prohib. stattsinde; welches aber der Inhalt dieses Bersahrens und welches dann nach ertheiltem Remissionssbecret der weitere Gang der Sache sei, darüber herrscht wieder große Meinungsverschiedenheit.

Nach Bangerow (§. 676. Anm. III. 1.) wird über die Remission auf Antrag des Nunciaten extra ordinem verhandelt und die Remission dann ertheilt, wenn sich bei dieser Untersuchung herausstellt, daß eine der Boraussetzungen der o. n. n. nicht begründet ist oder einer der Ausnahmsfälle vorliegt, sowie auch immer ohne Weiteres dann, wenn der Nunciant den ihm aufzulegenden Calumnieneid nicht schwört oder der procuratorio nomine Nunciarende die cautio de rato nicht leisten will; bei Ertheilung der Remission werde dem Nuncianten aber ausdrücklich sein jus prohib. reservirt.

Schmidt (VIII. S. 39. 40. IV. S. 221. 222.) und Rudorf f (IV. S. 138 ff.) nehmen gleichfalls an, daß die Remission wegen formeller Mängel des Einspruchs sowie wegen späterer Entkräftung desselben ertheilt werde; nur unterscheidet letzterer zwischen bedingter und unbedingter Remission, während Schmidt, wenigstens in seiner ersten Abhandlung, nur eine bedingte Remission anerkennt.

Ruborff läßt eine unbedingte Remission eintreten, wenn der Nunciant das juramentum calumniae oder der procuratorio nomine Nunciirende die Leistung der cautio de rato verweigert, sowie dann, wenn schon vor dem Prätor erhellt, daß dem Nuncianten das Recht, auf welches er seinen Einspruch gründet, nicht zusteht oder doch daraus kein jus prohibendi folgt, wie z. B. wenn wegen einer servitus viae nunciirt wird. Eine bedingte Remission nimmt er nach Maßgabe des uns erhaltenen Formulars in dem Sinn an, daß sie vom Prätor unter der Suspensivbedingung "wenn der künftige judex im Petitorium kein jus prohib. besinden werde" ertheilt werde. Die Wirkung dieser bedingten

(ebenso wie der unbedingten) Remission ist nach ihm die, daß der Unternehmer in derselben Weise wie durch satiscatio gegen das interd. demol. geschützt ist, nur daß ihm hier nicht wie dort das interd. ne vis siat aedisicanti zusteht. — Es wird also nach Rudorss durch die auf Berlangen des Runciaten ohne Weiteres ertheilte bedingte Remission die eigentliche Wirkung der o. n. n. sofort wieder aufgehoben und der Runciant würde, da der Unternehmer nunmehr wie vor der o. n. n. nur noch das Petitorium zu sürchten hätte, durch seine o. n. n. nichts weiter erreicht haben, als die kurze Pause, welche der Unternehmer bedarf, um zum Prätor zu gehen und die Remission zu erbitten <sup>50</sup>).

In biefer Beziehung führt die Anficht Schmibt's gu befferen practischen Resultaten. Inbem er in feiner erften Abhandlung bavon ausgeht, daß bie o. n. n. ein Mittel fei, um bie Ableiftung ber stipulat.o ex o. n. n. auf indirectem Wege ju erzwingen, nimmt er an, bag bie Remiffion erft nach Leiftung biefer Caution habe erfolgen konnen, weil bann erft ber 3med ber o. n. n. erreicht fei. Die Remiffion führe ben urfprituge lich unbeschräntten Birfungefreis ber o. n. n. auf engere Dag ber Berechtigung jurud. Der Prator burch bas Remissionsbecret: "bas Bauberbot bebe anf, soweit es aus ber befonberen Ratur ber o. n (als Mittel zur Erzwingung ber Caution) folgt, es aber befteben, fofern es aus einem Recht bes bietenben folgt; ob ein folches Recht besteht ober n laffe ich bahin gestellt." Daher bringe die Remis nur bemienigen mahren Rugen, bem gegenüber ber 9

<sup>50)</sup> Bgl. aug Rarlowa S. 76.

ciant kein jus prohibendi hatte, habe er ein solches, so sei die Remission im Endresultat doch ohne Wirkung, da der Weiterbauende die Klage aus dem jus prohib. zu fürchten habe. — Nun hat zwar Schmidt später die Ansicht, daß der eigentliche Zweck der o. n. n. die Erzwingung der Cautionsleistung sei, zurückgenommen, nicht aber auch die, daß die Remission erst nach geleisteter Caution erfolge, und hierin ist ihm, wie sich später zeigen wird, entschieden beizustimmen.

47. Eine eigenthümliche Ansicht über die Bedeutung des Remissionsverfahrens. hat in neuerer Zeit Stölzel (S. 166 ff.) aufgestellt. Der Zweck desselben soll die Feststellung des jus prohibendi des Nuncianten sein, während jede Verhandlung über ein etwaiges exceptivisches jus aedificandi des Nunciaten ausgeschlossen sei. Auch beim Bestehen des letzteren könne ein jus prohib. existiren, indem dem Eigenthum und ber negativen Servitut (jus proh.) eine positive Servitut (jus aedisic.) als besonderes exceptivisches Recht gegenüberstehe; da nun das jus prohib. für sich, abgesehen von einem obstirenden jus aedific., der Runciations. grund sei, so musse in dem zur Feststellung der causa nunciandi dienenden Remissionsproces das jus aedif. ganz außer Acht bleiben, der Remissionsproces leite nicht den petitorischen Proces über das Recht zur Bornahme des Neubaues, soudern den provisorischen oder quasipossessorischen Proces über das Recht zur Vornahme ber o. n. n. ein (S. 196 ff.). — Seine Auffassung des ganzen Remissionsverfahrens ist in den Grundzügen folgende. Die Remission diene zur Ausgleichung der Härte, daß der Unternehmer ohne Rücksicht auf das

Bestehen ober Richtbestehen ber causa nunciandi ents weber caviren oder fistiren muß. Bei jeder vorläufig wirksamen b. h. das interd. demol. begründenden o. n. n. tonne ber Unternehmer bom Brator verlangen, bag er ben Runcianten jum Beweis feines jus nunciandi anhalte, und ber Prator hebe bas Berbot auf, wenn er nicht finde, bag es wegen vorhandenen Runciationsrechts binbend fei. Die Form biefes Berfahrens fei bie bes Interdictenprocesses: ber Munciat erwirte ein decretum praetoris, welches die Nunciation aufgebe ober, falls bas Munciationsrecht bewiesen wird, dieselbe beftatige. Db ber Prator die Entscheidung über die Eriftenz bes Nunciationsgrundes fich felbst vorbehalten ober ob er ein judicium ju beren Entscheibung angeordnet habe, muffe nach allgemeinen Grundfagen beantwortet werben und biefe geboten beim Remiffionsproceg wie beim gewöhnlichen Interdictenproceg eine judicis datio anzunehmen (S. 208. 209.). - Der Remission und Caution fei nun bas gemeinfam, bag fie bie Runciation in ihrer bis bahin zu Gunften bes Runcianten beftanbenen Wirfung aufhöben und infofern bie thatfachliche Doglichteit zur Fortsetzung bes Baues eröffneten, fie feien aber barin verschieden, bag die Remission nicht wie die satisdatio ein neues Schutmittel ber Baubefugniß ichaffe und daß die lettere die Frage nach ber Eriftenz bes Runciationsgrundes unberührt laffe, mahrend in ber Remiffion gerabe bie Enticheibung biefer Frage liege. (S. 194. 195.).

Bei dieser Ansicht Stölzel's mussen zwei Pu unterschieden werben. Zunächst die Behauptung, das ber angegebenen Weise eine Trennung des jus pro und nedisic. stattsinde, eine Behauptung, in ber Wiederhold (S. 113 ff.) vorangegangen und Baron (S. 524.) nachgefolgt ist. Wenn nun auch eine solche Trennung nach der Auschauung des römischen Rechts an sich nicht undenkbar ist<sup>51</sup>), so fehlt es doch an jedem Beleg dafür, daß das hier der Fall sei. Die Stellen, auf die man sich beruft (l. 1. pr. l. 8. §. 2. 4. h. t.), enthalten von einer solchen Scheidung nichts 52). Entschieden widerlegt wird aber diese Ansicht durch den Wortlaut des Remissionsformulars, indem hier der Prator als Bedingung seiner Bestätigung der Runciation ein absolutes jus prohib. voraussett, denn er sagt: quod jus sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nunciatio teneat 53). Ein jus prohibendi ne se invito fiat ist unvereinbar mit einem entgegenstehenden jus aedific., das Vorhandensein des einen schließt die Möglichkeit des anderen aus. Wird einmal über das eine entschieden, so liegt darin zugleich die Entscheidung über das andere. Also entweder hat der Remissionsproces die Entscheidung über das jus prohib. und aedific., über die Frage, ob Nunciant den Bau hindern oder Nunciat bauen darf, zum Gegenstand, oder aber keines von beiben 54).

- 51) Vgl. Ihering Geist des röm. R. III. 1. S. 82.
- 52) Welches die Bedeutung dieser Stellen ist, wird später erörtert werden. Die erste derselben hält übrigens auch Baron nicht für beweisend.
- 53) Vgl. oben Ziff. 17. Anm. 52.
- 54) Gegen diese Trennung des jus prohib. und aedisic. im Remissionsversahren spricht auch die später noch näher zu beleuchtende Uebereinstimmung des Remissischensbecrets mit dem Cautionsversprechen. Die Bedingung des jus prohibendi, die dort der Prätor

Der zweite Punct betrifft den Gang des Berfahrens. Wie Stölzel dieses Verfahren sich denkt, ift nicht recht klar. Der Prätor hebt nach ihm das Ber= bot auf, wenn er nicht findet, daß dasselbe wegen vorhandenen Annciationsrechts zu Recht besteht. Danach scheint es, als untersuche der Prätor dieses Recht und als erfolge sein Ausspruch erst, nachdem er die Ent= scheidung über die Existenz oder Nichtexistenz des jus prohibendi getroffen hat. Aber doch soll nicht der Prätor extra ordinem sondern der judex datus das jus prohibendi untersuchen. Dann könnte aber ber Prätor seinen Ausspruch überhaupt erst nach der Entscheidung im judicium erlassen und es müßte demgemäß der Bann bis zur Beendigung dieses Judiciums fortdauern, da der Prätor seinen Ausspruch, die Nunciation sei grundlos geschehen, erst nach Aberkennung des jus prohibendi durch den judex ertheilen könnte. anderen Seite sieht Stölzel in dem Remissionsbecret ein Interdict, dessen Voraussetzung die Anfangsworte der Edictsstelle angeben: der infolge der o. n. n. als Besitzer anerkannte Unternehmer solle als Besitzer berechtigt sein, einen Ausspruch zu erwirken, ob in der Nunciation eine Besitstörung liege ober nicht, der Ausspruch ,nunciatio teneat' enthalte eine Bestätigung der Prohibition,

set, set hier der Cavent, der Inhalt der Bedinsgung ist der gleiche: daß aber der cavirende Nunciat nicht für den Fall der Existenz eines jus prohib. des Gegners ohne Berücksichtigung seines eigenen jus abdisicandi, sondern nur unter der Bedingung eines absoluten Berhinderungsrechts des Nuncianten sich verspslichtet, ist klar.

ein Prohibitorium, der Ausspruch "nunciationem missam facio" ein Restitutorium, das den vor der Nunciation bestehenden Zustand wieder in's Leben ruse, jenes Interdict provocire den Impetraten (den Nuncianten) zum Nachweis seines Rechts zur Besitstörung. Danach nimmt also Stölzel wieder an, dieser Ausspruch erfolge sosort auf Antrag des Nunciaten! Es ist bei diesen sich offensbar widersprechenden Behauptungen in der That schwer zu sagen, wie Stölzel die Sache sich gedacht hat. Aus der folgenden Darstellung der Bedeutung des Remissionssdecrets und des Ganges des Remissionsversahrens wird sich die Unrichtigkeit seiner Ansichten von selbst ergeben.

Nur ein Punct, der für die folgende Untersuchung wichtig wird, mag gleich hier angedeutet werden. Nach Stölzel selbst haben die Remission und die Caution das gemeinsam, daß die thatsächliche Sistirung aufgehoben wird und der Nunciat nun fortbauen darf. Das ift unzweifelhaft richtig. Wozu führt das aber? Im Moment der Cautionsleistung ist der Bann gehoben, ohne daß das Recht des Nunciaten zum Bauen irgendwie feststeht, es wird diese Frage vielmehr dem petitorischen Proceß überlassen: wenn in diesem Proceß ein jus prohibendi sich ergiebt, dann muß der Nunciat dem in ber Stipulation geleisteten Bersprechen gemäß restituiren. Sollte das nun bei der Remission anders sein als bei der Caution, die loco remissionis ist und bei der es einer besondern Remission nicht mehr bedarf? Der Nunciat muß offenbar durch die Remission dasselbe erreichen wie durch die außergerichtliche Cautioneleistung, er muß sofort durch den Ausspruch des Prätors die factische Befugniß zum Fortbauen erlangen und dieser Ausspruch mit dieser Wirkung muß eben so wie bei der Caution

ohne vorherige Untersuchung über die materielle Berech= tigung eintreten: es muß wie dort dem weiteren Berfahren vorbehalten bleiben zu prüfen, ob diese factische Befugniß eine wirklich berechtigte war oder ob der Nun= ciat zur Restitution verpflichtet ist. Der Gegensatz, ben Stölzel (S. 194.) in dieser Beziehung zwischen Caution und Remission statuiren will — daß dort der Nunciat erkläre, er wolle sich auf den angekündigten petitorischen Streit einlassen, einstweilen aber solle dahin gestellt bleiben, ob mit oder ohne Grund nunciirt sei, daß hin= gegen durch den Remissionsantrag der Nunciat erkläre, er bestreite die Existenz des Nunciationsgrundes und ver= lange dessen Beweis, also gerichtliche Entscheidung dar= über —, ist durchaus unerfindlich. Denn in der Leistung der Caution liegt nicht weniger ein Bestreiten des Nunciationsgrundes, indem ja der Unternehmer damit erklärt, daß er sich dem Einspruch nicht fügen und die Sache von der richterlichen Entscheidung über das mate= rielle Recht abhängig machen will, und in dem Antrag auf Remission liegt nicht weniger die Erklärung des Unternehmers, daß er zunächst factisch fortzubauen berechtigt sein will und daß einstweilen dahin gestellt bleiben soll, ob mit oder ohne Grund nunciirt ist. In beiden Fällen bestreitet er dem Nuncianten das Recht zur Ber= hinderung und in beiden will er die Lösung des formellen Banns, um fortbauen zu können und bie Gewißheit zu haben, daß er nur für den Fall eines wirklich exi= stenten materiellen Verhinderungsrechts des Nuncianten unterliegen werde.

48. Gegen diese den Remissionsproces betreffende Ausführung Stölzels hat sich auch Baron (S. 519. ff.),

wenn auch aus anderen Gründen, erklärt. Er stellt gegenüber der Ansicht Stölzels, daß die Aufgabe des Remissionsprocesses Feststellung des jus prohibendi sei, die Behauptung auf, es gebe der Regel nach überhaupt keinen Remissionsproceß, vielmehr beschränke sich das ganze Remissionsverfahren auf den Antrag des Nunciaten und die Gewährung durch den Prätor. Dies ergebe sich aus 1. 5. §. 17. h. t., wo der Nuten der außergerichtlichen Cautionsleistung behufs Aufhebung des Banns durch die Worte motivirt werde: nam remittit vexationem ad praetorem veniendi et desiderandi, ut missa fieret nunciatio, denn wenn ein Remissions proceß stattgefunden habe, würde Ulpian darauf aufmerksam gemacht haben, daß es sich nicht blos um einen Gang, sondern um mehrfache Verhandlungen haudle. In welcher Weise habe auch dieser sog. Remissionsproceß eingeleitet bezüglich erledigt werden sollen? Das vom Prätor gesprochene Interdict, welches bedingterweise die o. n. n. bestätigte, bedingterweise sie aufhob, sei ein ganz eigenthümliches Interdict gewesen: es habe weder exhibitorischen, noch restitutorischen, noch prohibitorischen Character gehabt, es sei überhaupt gar nicht an den Impetraten, den Nuncianten, gerichtet und diesem dadurch nichts befohlen gewesen, sondern vielmehr an den Impetranten, den Nunciaten, indem es diesem einerseits, wenn ein jus prohib. vorhanden, die Befolgung o. n. n. aufgetragen, andererseits, wenn ein jus prohib. nicht vorhanden, die Vernachlässigung der o. n. n. gestattet habe. Folglich sei das gewöhnliche Interdicten= verfahren cum periculo ober mit formula arbitraria auf das Remissionsinterdict unanwendbar gewesen, da der Impetrat, der Nunciant, sich keiner Uebertretung

eines prätorischen Befchls schuldig mache. Ein weiterer Gegengrund gegen die Annahme der Existenz eines Remissionsprocesses sei der, daß sich nur bei Verwerfung eines solchen erkläre, warum dem die Remission Er= langenden ein interd. ne vis siat aedisicanti nicht ge= währt werde: benn wenn es einen Remissionsproceg ge= geben hätte, so wäre durch das Urtheil die bedingte Remission zu einer unbedingten geworden und dann wäre es unerklärlich, warum hier dem Unternehmer nicht gleich= falls dieses Interdict gegeben sei. Jedoch wird die Be= hauptung, daß der ganze Remissionsproces sich auf den Antrag des Nunciaten und die Gewährung durch den Prätor beschränkt habe, später von Baron selbst restringirt und insoweit liegt in seiner Ausicht ein richtiger Ge= danke. Er wirft nämlich die Frage auf, wo in den Quellen von einem Remissionsproces die Rede sei. Das sei höchstens in 1. 5. §. 18. h. t. der Fall. Stückhen Proces bestehe darin, daß der Prätor den Nuncianten frage, ob er im eigenen oder fremden Namen nunciirt habe und, da er letteres angiebt, ob er satis= diren wolle oder nicht, worauf endlich bei Weigerung der Satisdation der Prätor die o. n. n. unbedingt auf= hebe. Aehnliche Fälle ließen sich denken, wenn der Nun= ciant den Calumnieneid oder die Annahme der Caution verweigere oder wenn er sich schon vor dem Prätor auf einen unzulässigen Nunciationsgrund z. B. eine Wege= servitut berufe: benn wie der Prätor das Recht der actionis denegatio habe, so habe er auch die Befugniß der nunciationis remissio, wenn es sich lediglich um Anwendung reiner Rechtssätze und nicht um Prüfung von Thatsachen handle.

In Bezug auf die Frage, in welcher Weise nun das

jus prohib. festzustellen sei, meint Baron, daß, wenn auch die Anstellung der actio negatoria und consessoria möglich sei, doch der gewöhnliche Gang der sein werde, daß der durch die Remission sich sicher fühlende Runciat weiter baue und darauf der Nunciant das interd. demolitorium austelle: hier im Demolitorium sei es Aufgabe des Richters, das jus prohib. zu untersuchen. Daß der Richter dies dürfe, sei aus der Formel des interd. demol. zu ersehen, indem daselbst der Mangel der Remission 56) zur Voraussetzung der Condemnation gemacht sei. — Dieses Argument aus der Formel des gewöhnlichen interd. demol. für die Befugniß des Runcianten, nach erfolgter Remission mit dem interd. demol. zu klagen, und für die Befugniß des Richters, darauf hin die Existenz des jus prohib. zu untersuchen, ist jedoch offenbar verfehlt. Nach dieser Formel (quod ante quam nunc. missa fieret aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum est, id restituas) soll der Nunciat das restituiren, was gegen das Verbot vor der Re= mission oder was ihr gleich steht bezüglich sie bewirkt haben würde gemacht ist. Demnach geht das Interdict nur auf Restitution des vor der Remission Gebauten: wenn wegen des nach der Remission Gebauten das Interdict angestellt wird, fehlt die Voraussetzung des Restitutionsbefehls. Wie soll also aus den Worten ,ante quam nunc. missa fieret' die Befugniß des Richters folgen, über das jus prohib. zu erkennen? Andererseits, wenn Baron meint, daß wenigstens wegen des vor der Remission Gebauten das Interdict angestellt werden könne und nun in Bezug auf die Frage, ob dem Nun-

<sup>55)</sup> So offenbar statt "Nunciation".

cianten wirklich ein jus prohib. zustand, der Richter das Prüfungsrecht gehabt habe, so ist dem entgegenzushalten, daß es bei einer Contravention vor ertheilter Remission auf das jus prohib. gar nicht ankommt, sons dern restituirt werden muß, sive jure sive injuria opussieret.

Diesen Fehler vermeidet Karlowa (S. 69.), der gleichfalls die Feststellung des jus prohib. nach ertheilter Remission im demolitorischen Process erfolgen läßt, es aber doch klar sindet, daß das in l. 20. pr. h. t. mitzetheilte Formular sich nur auf das Zuwiderhandeln vor Auswirkung des bedingten Remissionsdecrets bezieht. Seiner Ansicht nach hat es jedoch daneben noch ein ausderes interd. demol. gegeben, welches wegen der nach ertheiltem Remissionsdecret vorgenommenen Bauten habe ausgewirkt werden können. Aber auch diese Behauptung ist nicht haltbar <sup>56</sup>). Da jedoch wie in der Darstellung von Baron so auch in der von Karlowa ein richtiger

bein Beweisgrund ist die exc. logis Rubriae. Diese werde überhaupt nur demjenigen Interdict einverleibt, welches wegen der nach ertheiltem Remissionsdecret vorgenommenen Bauten ausgewirft werden könne. Wenn nur die opera vor dem Remissionsdecret edicts-widrig gewesen wären, so würde das Interdict mit dem Zusatz ante quam n. m. s. genügt haben; die exc. der lex Rubria sei aber ein Beweis, daß auch die späteren opera unter Umständen edictswidrig sein könnten. — Daß die Bedeutung der exc. legis Rubriae eine andere ist und mit dem materiellen Recht zum Hindern oder Bauen nichts zu thun hat, haben wir früher gesehen. Bgl. oden Ziss. 42. — Gegen Baron wie Karlowa vgl. unten Ziss. 57. bei Ann. 36.

Kern enthalten ist, so müssen wir auf seine Auffassung der Remission etwas näher eingehen.

Zunächst unterscheibet Karlowa, ob die o. n. n. rinfach nicht zu Recht besteht ober ob sie erst durch Remission gelöst werden muß. Im ersten Fall bedarf es natürlich gar keiner Remission 57). Rur dann, wenn alle formellen und materiellen Requisite der o. n. n. vorhanden sind, muß Remission nachgesucht oder Caution geleistet werden. — In Bezug darauf, daß die Remis= sion keine Entscheidung über das jus prohib. enthalte, schließt Karlowa sich Schnidt an, verwirft aber deffen Auffassung der Bedeutung des Bedingten des Remissions decrets. Hinter dieser bedingten Fassung musse mehr gesucht werden. Gleich den Interdicten sei das Remissionsbecret ein an die Parteien gerichteter bedingter Ausspruch des Prätors, und wie bei jenen das obrigkeitliche Gebot oder Berbot die Partei nur für den Fall verpflichte, daß die demselben ausbrücklich beigefügten, aber noch unermittelten Voraussetzungen in concreto wirklich vorhanden seien, so trete auch der Inhalt des Remissionsbecrets nur dann ein, falls die demselben beigefügte Bedingung, deren Wahrheit der Prätor dahin gestellt sein lasse, im vorliegenden Fall vorhanden sei. Sei die Bedingung der Remission nicht vorhanden, so bleibe es bei dem bisherigen Zustand: soweit der Nunciant wirklich ein jus prohib. habe, bestehe die Nunciation, natürlich mit den ihr eigenthümlichen Wirkungen, fort. Bor

<sup>57)</sup> Bezüglich mancher Fälle kann man zweifeln, ob sie der einen oder der anderen Klasse angehören, und es sind auch die Ansichten der Schriftsteller darüber getheilt. Bgl. Karlowa S. 62—64.

Erlassung des Remissionsbecrets träten diese Wirkungen unbedingt ein, möge der Nunciant ein jus prohib. haben oder nicht, die Remission sühre aber den ursprünglich unbeschränkten Wirkungskreis der Nunciation auf das engere Waß der Berechtigung zurück: stehe dem Nuncianten kein jus prohib. zu, so könne nun Nunciat ruhig sortbauen; dane derselbe hingegen sort, ohne ein Recht dazu zu haben, so verletze er nicht nur das jus prohib. seines Gegners, sondern mache sich außerdem immer noch eines facere contra edictum schuldig, und darum stehe in diesem sextern Fall ein interd. demol. zu.

Wenn nun auch, wie schon gesagt, in der Darsstellung von Baron und Karlowa ein richtiger Kern enthalten ist, so läuft doch dabei auch viel Unrichtiges mit unter und ihre Auffassung ist nicht geeignet, das Besen der Remission vollständig zu erklären.

- 49. II. Um die Bedeutung der Remission nach allen Richtungen hin klar zu legen, haben wir drei Fragen aufzuwerfen und zu beantworten:
  - 1. Welches ist die Bedeutung und der ""
    racter des pratorischen Ausspruchs
    L. un. pr. de rem.?
  - 2. Wie tommt es zu diesem Ausspruch, we ift ber Inhalt bes bemfelben por gehenden Berfahrens?
  - 3. Welches ift bas an diefen Ausspruch anschließende Berfahren?

A. Was die erfte Frage anlangt, so ift bas missionsbecret der I. un. cit. nichts anderes als

Interdict <sup>50</sup>). Ein äußerer Grund für diese Auffassung liegt schon in der Stellung des Titels do remiss. mitten unter anderen Interdicten, eine Stellung, welche diese Lehre, wie schon bemerkt (s. oben Ziff. 46. Anm. 49.), nicht blos nach Anordnung der Compilatoren, sondern auch bei den rönnischen Juristen selbst hat <sup>50</sup>). Man hat aus diesem Umstand schon geschlossen, daß es ein Ausspruch des Prätors ähnlich den Interdicten sei <sup>50</sup>), aber

- 88) Auch Cujaz (vgl. bei Stölzel S. 178. 179.) sieht im Remissionsbecret ein Interdict. Freilich ist sein interd. de remiss. von dem von uns angenommenen sehr verschieden. Er betrachtet dasselbe als ein dem interd. no vis siat aedisicanti entsprechendes prohibitorisches Interdict zu Gunsten des Nunciaten: wie dieses nach geleisteter Caution, so sinde das interd. de remiss. nach erfolgter Remission zum Schutz in der Ausübung der Baubefugniß statt. Egl. dagegen Stölzel a. a. D.
- 59) Ueber anbere jum Theil höchft vertehrte Ertlarungen biefer Stellung vgl. Stolzel G. 175 ff.
- 60) Bgl. insb. Schmidt a. a. D. VIII. S. 45. Derselbe protestirt (krit. B. Schr. VII. S. 299.) gegen die Unsterstellung Stölzels, daß er das Remissionsformular für ein Interdict erklärt habe. Die Römer bezeichneten die remissio nirgends als Interdict. Es wäre das ein Interdict gewesen, worauf weder die Desinition von Interdict passe noch das Interdictenverssahren und wodurch zu den tres species interd. prohib., exhib., restit. eine vierte hinzugefügt würde, die remissoria, obgleich Sajus IV. 140. austarücklich sage, daß jene drei eine erschöpsende Eintheisung bilden. Diese Gegengründe, die der Stölzel's schen Aufsassung gegenüber allerdings zum Theil gerechtsertigt sind, werden durch die solgende Darstellung

es ist nicht blos eine Aehnlichkeit, sondern volle Gleichs heit, nur wegen der vorausgegangenen o. n. n. mit gewissen Modificationen, die wir gleich im Folgenden berühren werden.

Auf Antrag bes Nunciaten erklärt ber Prator: "insoweit dem Runcianten ein jus prohib. zufteht, insoweit soll die Nunciation bestehen bleiben, im Uebrigen hebe ich fie auf." Bas ift hier bas Bebingte? Offenbar bas Fortbestehen ber Munciation. Mun fagt man: wem bas Fortbestehen ber Nunciation von ber Bedingung bes jus prohib. abhängig gemacht wird, fo ift bie Aufhebung ber Nunciation von der entgegengefesten Be= tingung, dem Nichtbestehen eines jus prohib., abhängig. Das ware unzweifelhaft bann richtig, wenn bas bon ber Exifteng ober Nichtexisteng ber Bedingung Abhangige, namlich Fortbaner ober Aufhebung ber Runciation, ben gleichen Character hatte, b. h. wenn es fich ebenfo um die definitive materiell giltige Aufhebung ber Nunciation wie um die befinitive materiell giltige Aufrechterhaltung berfelben handelte. Nun tommt bas allerdings schließlich auch jur Sprache, indem die Aufhebung ber Nunciation bem Unternehmer materiell nichts nütt, wenn ber Di ciant bas jus prohib. hat, aber barum handelt es nur hier bei der Remissionsertheilung nicht: die A bebung, die hier durch das Remissionsbecret ausgesprod wirb, ift eine rein formelle, die ben Nunciaten nur geg bas vom jus prohib. unabhängige interd. demol. fchü und biefe Aufhebung ift eine unbedingte, von der Erift eines materiellen jus aedificandi bes Munciaten begüg!

wiberlegt werben: bas Berfahren ist bas Interbict versahren, bas Interbict gehört zu ben prohibitorisch von ber Nichteriftenz eines jus prohib. des Nunciauten gang unabhangige. Batte ber Ausspruch bes Brators ben Sinn: "die Fortdauer bes Banns ift bedingt burch Existeng bes jus prohib., die Aufhebung beffelben ift bebingt burch Nichteriftens bes jus prohib.", fo ftanben wir bor einem unlösbaren Biberfpruch: fieht man auf bie ber Fortbauer ber Nunciation gefeste Bebingung, fo murbe ber wegen Fortsetzung bes opus nach ber Remission Magende Munciant nur infolge des Beweiscs seines jus prohibendi siegen; sieht man aber auf bie ber Aufhebung ber Nunciation gefette Bedingung, wonach Runciat nur bauen barf, wenn er ein jus aedificandi bezüglich Nunciant kein jus prohib. hat, so müßte Unternehmer ohne jeden Beweis von Seiten bes Runcianten unterliegen, weil er ja nur unter biefer Bedingung für jum Fortbauen berechtigt erklärt mare und über die Erifteng biefer Bedingung gur Beit nichts feststeht, er man banach für bie gange Dauer bes Proceffes über bas jus prohib. gebunden und am Fortbauen gehindert und bie Remiffion mare feine.

Das Bedenken, welches gegen diese Auffassung — baß die Aushebung eine bedingte, von Richtexistenz des jus prohib. abhängige sei — eben gestend gemacht wurde, hat auch Karlowa gefühlt, wenn er (S. 77) sagt: "der Prätor mache die Remission von dem Mangel eines jus prohib., nicht etwa von einem späteren richterlichen Ausspruch über diesen Mangel abhängig; es siege hier keine Bedingung im juristischen Sinn des Worts vor, denn schon in dem Augenblick, in dem der Prätor sein Decret ersasse, sei es objectiv gewiß, ob ein solches jus prohibendi existire oder nicht; da aber eine objective Ungewißheit nicht vorhanden sei, könne die Wirk

samkeit des Ausspruchs sofort eintreten: soweit ein jus prohib. vorhanden sei, bleibe der Bann aufrecht erhalten, soweit bagegen kein jus prohib. existire, sei die Nunciation schon in diesem Moment aufgehoben." Aber in= wiesern ist das objectiv gewiß? Erst durch den späteren Beweis wird diese Gewißheit erbracht und bann ift es allerdings rückwärts gewiß geworden, ob der Nunciant ein jus prohib. hatte ober nicht, und dann kann man rudwärts beurtheilen, ob damals gleich der Bann aufgehoben war ober noch fortbestand: zur Zeit der Erthei= lung des Remissionsdecrets aber fehlt es eben noch an dieser Gewißheit und doch wäre sie wesentlich für die Frage, ob der Nunciat fortbauen darf oder nicht. Und was soll objectiv gewiß sein: die Existenz oder die Nichtexistenz des jus prohibendi? Wenn Karlowa meint, es sei objectiv gewiß, ob ein jus prohib. vorliege ober micht, so ist damit, da er ein doppeltes als gewiß sett, nichts gesagt: man weiß eben nur, wenn die Existenz des jus prohib. gewiß ist, bleibt der Bann bestehen, wenn die Nichtexistenz gewiß ist, dann ist der Bann aufgehoben. Und wenn Karlowa fortfährt, es könne, weil teine objective Ungewißheit bestehe, die Wirkung des Ausspruchs sofort eintreten, so muß man, da der Ausspruch ein doppelter ist und sowohl eine Bestätigung als eine Aushebung der Nunciation enthält, wieder fragen: welche Wirkung tritt sofort ein, die Bestätigung ober die Aufhebung?

Die prätorische Remissionsertheilung hat also die Wirkung, daß der dis dahin bestandene sormelle Bann unbedingt aufgehoben und der Nunciat jetzt zum Fortsbauen sormell berechtigt ist: gegen das interd. demol. schützt ihn der Zusat ante quam nunc. missa sieret.

Die Frage nach der materiellen Berechtigung des Unternehmers ist damit noch gar nicht entschieden. Dies wird vollständig klar, wenn man das Remissionsdekret so auffaßt, wie es sich selbst giebt. In demselben erscheint als das Principale nicht, wie es gewöhnlich dargestellt wird, die Aufhebung der Nunciation, sondern die Bestätigung derselben unter einer Bedingung. Es heißt uicht ,quod jus non sit illi prohibere, nunc. missam facio, ceterum o. n. n. teneat<sup>61</sup>), sonbern umgekehrt. Die formelle Aufhebung der Nunciation ist lediglich eine logische Consequenz der bedingten Bestätigung. Durch das Remissionsdecret wird das bis dahin bedingungslos wirkende Privatverbot des Nuncianten in ein bedingtes Verbot des Prätors verwandelt. Infolge der o. n. n. mußte der Nunciat, wenn er sich nicht dem interd. demol. aussetzen wollte, ohne alle Rücksicht auf das materielle Recht sistiren. Auf den Remissionsantrag hin hätte nun der Prätor an sich untersuchen können, ob ein materielles Verbietungsrecht vorhanden sei 62). der Prätor das gethan, so hätte er natürlich keinen bedingten Ausspruch erlaffen, sondern er hätte gesagt ,nunciatio tenet' oder ,nunciatio non tenet', womit die Sache befinitiv erledigt gewesen wäre. Nun sollte aber diese Untersuchung dem judex überlassen werden. Wie

- 61) Hasse freilich (a. a. D. IV. S. 12.) kehrt das Decret vollständig um, wenn er sagt: "ber allgemeine Grund der Remission bei der Nunciatio war der "quia non jus est illi prohibere". So spricht ihn der Prätor im Edict selbst aus"!
- 62) Eine solche Untersuchung des Prätors kam bei der o. n. n. damni depell. c. wirklich vor. Vgl. unten Ziff. 59.

war das zu bewerkstelligen? Beim Antrag auf Re= mission wußte der Prätor noch nicht, wer von den strei= tenden Theilen Recht habe: durch unbedingte Aufhebung des Banns konnte er dem Nuncianten, durch unbedingtes Bestehenlassen dem Nunciaten Unrecht thun. Er holte daher gewissermaßen nach, was er gethan haben würde, wenn der durch den Bau Beeinträchtigte mit dem Antrag auf sofortige Inhibition des opus, also auf Er= lassung eines prohibitorischen Interdicts, zu ihm gekom= men wäre: er würde in diesem Fall einen bedingten Befehl zu fistiren gegeben haben wenn der Impetrant ein Recht hat den Bau zu hindern, so baue nicht weiter'. Es wäre das ein gewöhnliches hypothetisch gefaßtes prohibitorisches Interdict gewesen, wobei es dem Unternehmer überlassen geblieben wäre, ob er sich fügen oder ob er in der Ueberzeugung, daß die Voraussetzung des Be= fehls nicht vorhanden sei, das Verbot als für ihn nicht bindend betrachten wollte. Ganz ähnlich diesem Fall verhält es sich nun bei dem Antrag auf Remission nach vorausgegangener o. n. n., nur mit gewissen durch das Borausgehen der o. n. n. begründeten Modificationen. Da der Prätor die Interdicirungsbefugniß dem Nunciationsberechtigten belegirt hat, dieser aber natürlich sein Berbot nicht, wie das der Prätor gethan haben würde, bedingt ("baue nicht weiter, wenn ich ein jus prohib. habe"), sondern nur unbedingt aussprechen konnte und es doch, wenn der Nunciat sich nicht fügen will, bei diesem Zustand des unbedingten Banns nicht bewenden darf, so ist dem Nunciaten im Antrag auf Remission die Möglichkeit gegeben, den Zustand herbeizuführen, der beim sofortigen Angehen des Prätors Seitens des Run= cianten bestanden haben würde, nämlich das Berbot nachträglich zu einem hypothetischen, von der Existenz des jus prohibendi abhängigen machen zu lassen. Was ist aber davon die Folge? Keine andere als daß das Stabium, wo durch Weiterbauen nach der o. n. n. ein sormelles Unrecht begangen wurde, jetzt zu Ende und somit der Nunciat zur Fortsetzung des opus sormell berechtigt ist. Es ist das, wie gesagt, eine einsache logische Consequenz. Auch wenn der Prätor blos ausgesprochen hätte "quod jus sit illi prohibere in eo nunciatio teneat", so wäre damit von selbst eine formelle Remission verbunden; denn wenn der früher unbedingt wirkende Bann jetzt nur noch als ein bedingter besteht, so ist eben der frühere unbedingt wirkende

Es ist das offenbar der Weg, auf dem die Interessen beider Theile am besten gewahrt werden. Durch die Nunciation wird das Werk in Bann gelegt, der Nunciat soll das Verbot nicht ignoriren, sondern beim Prätor eine Erörterung über den Grund desselben veranlassen; dann wird das Remissionsinterdict ertheilt, burch welches der Prätor die Sache von dem materiellen Recht abhängig macht und damit zugleich den forniellen Bann aufhebt. Hat der Nunciant wirklich ein Recht, dann zeigt sich seine Nunciation als eine begrünbete, die nun (s. im Folgenden) von Anfang an wirksam sein muß, so daß also in diesem Fall die durch das Remissionsdecret bewirkte Aufhebung des formellen Banns im Endresultat keinen Nuten gewährt. Hat hingegen der Nunciant kein Recht, so ist eben der Unternehmer nicht nur formell infolge der Aufhebung des

<sup>63)</sup> Insoweit übereinstimmend Baron a. a. D. S. 524., auch Karlowa S. 67. 68.

bedingungslos wirkenden Privatverbots, sondern auch materiell infolge der Nichtexistenz der Voraussetzung, von welcher das prätorische Verbot abhängig war, zum Weiterbauen berechtigt gewesen.

50. Nach dem oben Bemerkten, wonach das Erlöschen der o. n. n. eine selbstverständliche Folge der bedingten Bestätigung derselben ist, erscheint das besondere Aussprechen der Aushebung des bisherigen formellen Banns (ceterum nunciationem missam facio) eigentlich als etwas überslüssiges. Es rechtsertigt sich aber doch dadurch, daß der formelle Bann auch sormell ausgehoben werden soll, sowie dadurch, daß es der Nunciat ist. der den Antrag auf Aushebung stellt, und diesem Antrag gegenüber nicht wohl blos gesagt werden kann: du bleibst gebunden, wenn der Nunciant ein jus prohib. hat, sondern dem Antrag auch sormell eine Erkärung des Prätors entsprechen muß.

Diese dem Hauptinhalt des prätorischen Decrets angehängte Erklärung (ceterum nunc. missam facio) ist die eine Modification, die dasselbe von anderen prätorischen Interdicten unterscheidet, eine Modification, die ihre Erklärung in dem vorausgegangenen wirksamen Privatverbot sindet.

Die andere gleichfalls hierdurch begründete Mobisication, wegen beren man wohl hauptsächlich den Character des Remissionsdecrets als eines wirklichen Interdicts nicht anerkannt hat, besteht darin, daß der Prätor den Besehl zu sistiren bezüglich nicht zu bauen nicht direct ausspricht, sondern sich auf die vorausgegangene Nunciation bezieht. Er sagt nicht "quod jus sit illi prohibere, opus novum sieri veto" sondern "quod jus

sit illi prohibere, in eo nunciatio teneat. Der Sache nach ift aber beibes --- freilich mit einer bebeutenben Abweichung - offenbar ibentisch: benn wenn biefe o. n. n. bas Berbot enthalt, weiter zu bauen, fo ift mit ber Erklarung, bie o. n. n. folle bestehen bleiben, nichts anderes als bas Berbot weiterzubauen ausgesprochen. Das Remissionsbecret ift bemnach nichts als ein hypothetisch gefaßtes probibitorifches Interdict, welches unter bet Bedingung ber Existenz eines jus prohib. bem Runciaten bas Fortbauen verbietet und bamit jugleich bas bisherige bedingungslofe Berbot bes Fortbauens aufhebt. — Die eben erwähnte Abweichung, die gerade burch bie Fassung in eo nunc. teneat herbeigeführt wirb, befteht barin: bei einem gewöhnlichen prohibitorifden Interbict mit ber Fassung ,opus novum sieri veto' wurde bas Berbot vom Augenblick ber Erlaffung gelten und nur bas post interdictum redditum Gemachte als contra edictum factum gelten; burch bie Faffung ,in eo nunc. teneat' wird aber bei biefem pratorischen Berbot auf bas frühere Privatverbot Bezug genommen und bas Interdict bamit auf ben Zeitpunkt bes eingelegten Privateinspruchs rudbatirt. Wenn bann bie Bebingung des Interdicts, die Existenz des jus prohibendi, als vorhanden nachgewiesen wirb, so ift nicht nur bas post interdictum redditum, sonbern auch bas vom Augenblick ber o. n. n. an Gemachte als contra edictum actum zu betrachten.

Endlich hat das Remissionsinterdict noch eine eigenthümlichkeit, die seinen Character als Interict zu verdecken geeignet ist: es ist nicht an den Imetraten gerichtet, indem diesem, dem Nuncianten, darin ar nichts besohlen wird, sondern der Besehl vielmehr

an ben Impetranten ergeht und biefem einerseits bie Befolgung ber Nunciation auftragt, andererfeits bie Bernachläffigung berfelben geftattet 4.). Diefe Gigenthumlichteit erklart fich aber wieder aus bem Umftand, bag bier bereite ein wirksames ben Unternehmer vorläufig binbendes Berbot vorausgegangen war. Man mußte es, wenn man einmal bem Privateinspruch gunachft binbenbe Rraft beilegte, bem Munciaten überlaffen, Schritte gu thun, um fich von diefem Bann gu befreien und barum ericien er bei bem bies bezweckenben Remiffionsantrag formell ale ber Impetrant. Zugleich mit biefem Antrag auf Remission war aber boch bie Erklärung bes Runcianten verbunden, daß er wegen eines ihm zustehenben jus prohib. auf feinem Berbot beharre: er impetrirte also bie Aufrechterhaltung bes Banns und erschien fomit auch, und zwar vorwiegend und materiell, als Impetrant 66). Den Antragen Beiber entfprach ber Prator badurch, bag er an Stelle bes unbebingt wirtenden Brivatverbots das bedingte Interdict feste: da= mit war der formelle Bann aufgehoben und ber Unternehmer als Impetrant erhielt ben Ausspruch ,ceterum nunc. missam facio'; zugleich war bem Antrag bes Runcianten auf Aufrechterhaltung bes Banns entfprochen, indem die Nunciation bedingt bestätigt und damit dem Unternehmer, ber natürlich in biefer Begiehung als Impetrat erichien, bas Beiterbauen für ben Fall ber Exiftenz eines jus prohib. auf Seiten bes impetriren Runcianten verboten murbe. Daraus erklart fich, b obgleich ber Unternehmer mit feinem Antrag auf

<sup>64)</sup> Bgl. Baron a. a. D. S. 521.

<sup>65)</sup> S. unten Biff. 52. bei Anm. 84.

mission zunächst als Impetrant erscheint, doch der Besehl des Prätors zu sistiren, falls Nunciant ein jus prok. habe, an ihn erlassen wird: nur durch dieses Verbot erreicht er seine Besreiung von dem sormellen Bann und dieses Verbot ist wie das des Nuncianten an ihn gerichtet. — Der Beweis für diesen Sat, daß beim Remissionsinterdict der Unternehmer nur sormell als Impetrant erscheint, während materiell er als Beklagter und der Nunciant als Kläger in Betracht kommt, wird gesliesert einmal durch den Ausbruck illi im Remissionsformular, der gewöhnlichen Bezeichnung für den Kläger bei Interdicten 66), und sodann durch das, was in Beziehung auf die Vertreter der Parteien gesagt wird. In 1. 5. §. 19. h. t. heißt es:

Qui remissionem absentis nomine desiderat — satisdare cogitur: sustinet enim partes defensoris. Sed haec satisdatio non pertinet ad ratihabitionem, sed ad o. n. nunciationem.

Also obgleich der Vertreter des Unternehmers den Antrag auf Remission stellt und insosern als Impetrant auftritt, erscheint er doch als Vertreter des Beklagten und nuß als solcher die diesem obliegende satisdatio leisten. Auf der anderen Seite muß der Vertreter des Nuncianten die dem Vertreter des Klägers obliegende cautio de rato leisten, obgleich er in Bezug auf den Remissionsantrag als Vertreter des Impetraten erscheint:

Qui procuratorio nomine nunciavit, si non satisdabit eam rem dominum ratam habiturum,

<sup>66)</sup> **Vgl. Schmidt Interdictenverf.** S. 151. A. 1. S. 210. A. 3.

nunciatio omni modo remittitur — (l. 5. §. 18. h. t.) — 67).

51. Diese Darstellung, die wir dis jetzt lediglich aus der Fassung des Remissionssormulars entnommen haben — insbesondere also der Hauptsatz, daß das Remissionssdecret sosort die sormelle Besugniß zum Bau giebt, daß aber diese Besreiung von dem Bann der o. n. n. doch nur dann eine definitive materiell wirksame ist, wenn dem Nuncianten kein materielles Recht zur Seite steht — wird nun auch durch verschiedene andere Zeugnisse der Quellen bestätigt.

Zunächst ist hier die Interpretation des Remissionsformulars durch Ulpian wichtig. Er sagt in §. 2. der 1. un. de rem. (Lesart der Florent.):

Et verba praetoris ostendunt remissionem ibi demum factam [valere add. Vulg.], ubi nunciatio non tenet [Vulg.: nunc. tenet], et nunciationem ibi demum voluisse praetorem tenere, ubi jus est nuncianti prohibere ne se invito fiat. Ceterum sive satisdatio interveniat sive non remissio facta hoc tantum remittit, in quo non tenuit nunciatio [Vulg.: in quo tenuit n.]. Plane si, satisdatum est, exinde remissio-facta est, non est necessaria remissio.

Bleiben wir zunächst bei der Lesart der Florentina stehen, so interpretirt Ulpian das Remissionsdecret in solgender Weise. "Die Remission ist nur ertheilt für den Fall 68), daß die Nunciation nicht bindend ist,

<sup>67)</sup> Bgl. auch unten Ziff. 52. bei Anm. 92.

<sup>68)</sup> Das remissionem ibi demum factam ist dem Sinn nach dasselbe wie das remissionem ibi demum fa-

und binbend foll biefe nach bem Willen bes Prators (quod jus sit illi prohibendi) nur baun fein, wenn ber Nunciant ein jus prohib. hat." Die vom Prator ausgesprochene Remission (ceterum nunc. missam facio) nütt alfo, obgleich fie formell fofort ben bisher bestehenden Bann aufhebt, boch in ber That bem Unternehmer materiell nur bann etwas, wenn bem Ruucianten tein jus prohib. zur Geite fteht und folglich feine Nunciation nicht nachträglich sich als giltig erweißt: benn für ben Fall ber Eriftenz eines jus prohib. hat ja ber Prator ausbrudlich bie Fortbauer bes Banns ausgefprochen. Denfelben Gedanten, wie er in bem erften Say ausgesprochen ift, wiederholt Ulpian gleich barauf mit ben Worten: remissio facta hoc tantum remittit, in quo non tenuit nunciatio. Es foll bamit nicht etwa gesagt fein, bag bie Remiffion nicht bie fofortige Aufhebung bes formellen Banns bewirft, fonbern vielmehr, daß biefe formelle Aufhebung bem Unternehmer bann nichts nutt, wenn ber Runciant ein jus prohib. hat. - Dag aber ber Runciat nach bem Remiffionsbecret wirklich formell frei von bem Bann ift und bag Ulpian's Interpretation nicht etwa fagen will, die Aufhebung bes formellen Banns erfolge unter ber entgegengeseten Bebingung wie bie Bestätigung bes

ctam valere der Vulgata. Es bedeutet nicht, wie Stölzel will: die Remission, das Aussprechen des prästorischen Decrets, erfolgt erst dann, wenn u. s. w. Es handelt sich hier gar nicht um die Boraussetzungen, unter welchen es zu diesem Ausspruch kommt, sondern um die Bedeutung des ertheilten Ausspruches, es heißt nicht: remissionem sieri oder kaciendam esse, sondern kactam esse. Bgl. unten bei Anm. 79.

Banns, falls nämlich der Nunciant kein jus prohibendi habe, folgt nicht blos aus unserer obigen Ausführung über die Bedeutung des bedingten Remissionsdecrets, sondern auch aus den Stellen, nach welchen die Zu= lässigkeit des interd. demol. auf das ante remissionem Gemachte beschränkt wird: die Anwendbarkeit desselben für die Zeit nach dem Remissionsdecret ist dadurch ausgeschlossen, ohne daß es dafür irgendwie auf die Nichtexistenz des jus prohib. ankommt. Außerdem ergiebt sich dies auch aus der Gleichstellung der außergerichtlichen cautio ex o. n. n. mit dem Remissionsdecret: wenn die erstere, welche ein Surrogat des letztern ist, bewirkt, daß der Munciat formell berechtigt ist fortzu= bauen nec quicquam interest, jure quis aedificaverit an non jure aedificaverit (l. 20. §. 11. h. t.), so muß auch die Remission diese Wirkung im Gefolge haben; bei beiden bleibt dann immer noch dahin gestellt, ob der formellen Baubefugniß wirklich ein materielles Recht entspricht: nur dann, wenn das der Fall, ist wirklich mit Recht gebaut 60). Dies wird denn auch für beibe, für Caution wie für Remission, gleichmäßig ausgesprochen in 1. 8. S. 4. h. t.:

— facta o. n. n. nunciatione — abstinere oportere, donec caveat vel donec remissio nunciationis fiat; tunc enim, si jus aedificandi habet, recte aedificabit.

Dieses, recte aedificabit, si jus aedificandi habet des Paulus drückt genau dasselbe aus, wie das

<sup>69)</sup> Vgl. auch unten bei Anm. 80.

Ulpian's che ,rem . ibi demum factam, ubi nuncie. non tenet' "").

Den in 1. un. §. 2. ausführlich erörterten Gebanken hat Uspian in 1. 1. pr. h. t. in den Worten ausgesprochen: sive jure sive injuria opus sieret, per nunciationem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenus quatenus prohibendi jus is, qui nunciasset, non haberet. Ohne Rücksicht auf das materielle Recht wird durch die Nunciation das opus inhibirt und dann die Inhibition wieder remittirt, zunächst formell gleichfalls ohne Rücksicht auf das materielle Recht, aber materiell im Endresultat doch nur soweit als der Nunciant kein jus prohib. hat. Es ist dieser auf die Remission bezügliche Passus offenbar nichts

70) Wie mit bieser Auffassung, bag burch bie Remission ber Nunciat bie formelle Baubefugniß erlangt und nur beim Nachweis eines jus prohib. unterliegt, die 1. 8. §. 2. h. t. (si, cum possem te jure prohibere, nunciavero tibi o. n., non alias aedificandi jus habebis, quam si satisdederis) in Einflang ju bringen ift, wird fich fpater zeigen (vgl. unten Biff. 53. bei Wenn Rarlowa S. 75. aus biefer Anın. 96). Stelle ableitet, bag die bebingte Remiffion gegen ein restitutorisches Interbict feine Sicherheit gewähre indem hier befonders hervorgehoben werbe, bag, falls ber o. n. n. wirklich ein jus prohib. zu Grunde liege, nur bie Satisbation bie Möglichkeit verfcaffe, vorlaufig ungeftort weiterzubauen - fo ift bas auch von feinem Standpunct aus jebenfalls beghalb unrichtig, weil man ja im Augenblick ber Remissionsertheilung gar nicht weiß, ob ber Runciation ein wirkliches jus prohib. ju Grunde liegt. - Ueber bie 1. 21. §. 1. h. t. vgl. Biff. 53. bei Anm. 97.

anderes als eine kurze Zusammenfassung und Wiedersgabe des Remissionsformulars und seiner Interpretation durch Ulpian.

Im §. 4. der l. un. erwähnt und billigt Ulpian die Ansicht Julian's, nach welcher der Usufructuar zwar dem vicinus, nicht aber dem dominus praedii nunciiren kann:

Item Juliano placet fructuario vindicandarum servitutum jus esse: secundum quod o. n. nunciare poterit vicino et remissio utilis erit. Ipsi autem domino praedii si nunciaverit, remissio inutilis erit: neque sicut adversus vicinum, ita adversus dominum agere potest jus ei non esse invito se altius aedificare —.

Diese Stelle hat von je den Auslegern und namentlich denen, welche die hier vertretene Auffassung der Ulpian'schen Interpretation theilen, viel Schwierigkeit gemacht. Da hier wie im bisherigen offenbar nur von der materiell wirksamen Remission die Rede ist, so kann Inlian bezüglich Ulpian mit der remissio utilis nicht gemeint haben, daß der formelle Bann aufgehoben und insofern dem Unternehmer die Remission nütlich sei, auch würde das zu der remissio inutilis in Bezug auf ben dominus praedii nicht passen. Daher sollte man auf den ersten Blick allerdings er= warten, es müsse statt remissio utilis stehen remissio inutilis: der Usufructuar hat dem vicinus gegenüber infolge der dem Grundstück zustehenden servitus altius non tollendi ein materielles jus prohibendi und es ist daher, wenn das den Bann für den Fall der Existenz eines jus prohib. aufrecht erhaltende Remissionsbecret ertheilt wird, diese remissio dem Unternehmer materiell inutilis, da sie eben hoc tantum remittit, in quo non tenuit nunciatio. Und andererseits: dem Eigenthümer gegenüber hat der Usufructuar kein zur o. n. n. berechtigendes jus prohibendi, also ist dem Eigenthümer die remissio utilis, da es eben an der Voraussetzung des jus prohib. fehlt, unter welcher allein das Berbot aufrechterhalten wird. Aus diesem Grund haben schon die Glosse, dann Cujaz<sup>71</sup>) und nach ihm, aber selbständig, Schmidt (a. a. D. VIII. S. 46. A. 39.) die Nothwendigkeit einer Textesänderung, einer Transposition der Worte utilis und inutilis, behauptet 72). Nun ist allerdings diese Textesänderung gegen sämmtliche bekannte Handschriften und beghalb hat sich schon gegen Cujaz eine lebhafte Opposition erhoben und ist dieselbe neuerdings wieder von Stölzel (S. 284 ff.) entschieden bekämpft worden. Wenn es aber keine andere Aushilfe gäbe, würde man sich doch zu dieser Aenderung entschließen muffen. Denn was die für die Beibehaltung der handschriftlichen Lesart Kämpfenden als den Sinn dieser Stelle angeben, läßt sich in der That nicht halten. Der neueste Vertheidiger dieser Ansicht, Stölzel (S. 186.), erklärt die Stelle so: "der Usufructuar nunciirt nur dem Dritten mit Wirksamkeit (o. n. n. utilis), nicht aber bem Eigenthümer; ein Remis= sionsausspruch ist daher für den Nachbar von Nuten (utilis), weil durch denselben entschieden wird, ob dem Usufructuar bezüglich dessen dominus dem Nachbar gegenüber ein jus prohib. zusteht; für den dominus aber

<sup>71)</sup> Bgl. Stölzel S. 285. 286.

<sup>72)</sup> Noch Andere haben in Anschluß an l. 2. h. t. statt "remissio" seţen wollen "nunciatio." Bgl. Stölzel S. 286.

ift ein Remifffonsausspruch unnüt (inutilis), weil ihm gegenüber ichon bor erfannter Remiffion feststeht, bag ber Runciant tein jus prohib. hat b. h. weil für ihn eine contemnable o. n. n. vorliegt." - Diefe Auffaffung hangt theilmeis mit ber früher widerlegten Anficht Stolgel's jufammen, daß im Remiffionsproceg eine Enticheibung über bas jus prohib, erfolge; abgefehen bavon aber - und biefes Argument gilt auch gegen diejenigen, welche im Remissionsproceg eine Entscheibung über bas jus prohib. nicht erfolgen laffen — begeht er ben Fehler, ben Gegensat von ,utilis und inutilis' als ben Begenfat von ,nothwendig und überflüffig' aufzufaffen. Dag Ulpian bie Borte nicht in diesem Sinn berfteht, geht baraus hervor, daß er unmittelbar borber im §. 2. eine überflüssige, nicht nothwendige Remission als non necessaria bezeichnet: hatte er bas, was Stolzel will, hier in S. 4. fagen wollen, fo murbe er benfelben Musbrud wie vorher gebraucht haben "). Der Gegenfat ift vielmehr ber von ,nüglich und nicht nüglich', von ,wirkfam und unwirkfam', es foll gefagt werben: in bem einen Fall nutt bie Remission, in bem anberen nutt

<sup>73)</sup> Auch ist davon, daß in dem Fall, wenn die o. n. aus formellen Gründen non tenet, so daß sie co temni potest, die Remission unnöthig sei, in di ganzen Titel nicht die Rede. Wenn ein solcher F vorliegt, dann kommt es, wie wir sehen werden (Zi 52.), gar nicht zu dem bedingten Remissionsdecret die Spite gestellt ist und in den solgenden §§. n dieses erläutert wird, so ist durchaus nicht anzun men, daß nun plötslich von der Frage nach dem simellen Bestand der o. n. n. gesprochen werde.

sie nichts d. h. sie bewirkt im letzteren Fall nicht das, was sie im ersten bewirkt.

Wir müßten uns daher, wie gesagt, doch zu einer Transposition entschließen, wenn es keine andere Aushilfe gäbe. Aber es giebt eine solche, eine Erklärung, welche die handschriftliche Lesart bestehen läßt und doch den Sinn der Stelle als von einer materiell wirksamen bzgl. unwirksamen Remission sprechend aufrecht erhält. Die Erklärung besteht darin, daß man remissio utilis und inutilis nicht von einer dem Unternehmer nütlichen oder nicht nütlichen Remission versteht, sondern diese Ausdrücke auf den Runcianten bezieht. Remissio bezeichnet nämlich keineswegs blos die Aufhebung des formellen Banns - wobei eben dahin gestellt bleibt, ob diese Aufhebung auch eine materiell nütliche und befinitiv giltige ist —, sondern oft auch das ganze Remissionsdecret (quod jus sit illi prohibere etc.), also auch den Hauptinhalt dieses Decrets, die von der Existenz eines jus prohib. abhängig gemachte Aufrechterhaltung der o. n. n. Dies zeigt, abgesehen von der Bemerkung Uspian's in 1. un. §. 1. de rem. (sub hoc titulo remissiones proponuntur), ganz evident die 1. 13. pr. h. t. Wenn hier Julian sagt: cum procurator o. n. nunciat et satisdat rem ratam dominum habiturum et remissio in domini personam confertur, so kann natürlich remissio nicht die Aufhebung des formellen Banns bedeuten und sich nicht auf den Pasus ,ceterum nunc. missam facio' beziehen, sondern nur auf die Bestätigung der Nunciation und auf das ganze Remissionsbecret, durch welches diese Bestätigung ausgesprochen wird: an Stelle des schematischen illi (quod jus sit illi prohib. etc.) wird im concreten Fall der Name des Nuncianten gesetzt und wenn dieser durch

einen Procurator vertreten ist, so wird die remissio, d. h. cben das Decret quod jus sit — prohibere, nicht auf den Procurator, sondern auf den Principal gestellt. — Wenn wir nun diese Bedeutung von remissio hier in der 1. un. S. 4. cit. annehmen, dann sagt die Stelle: der Usufructuar kann dem vicinus wirksam nunciiren und das vom Prätor ertheilte Remissionsbecret ift ihm nützlich, denn dasselbe spricht die Fortbauer des Banns aus unter der Voraussetzung der Existenz eines jus prohibendi und ein solches hat der Usufructuar gegenüber dem vicinus; wenn der Usufructuar hingegen dem dominus nunciirt, so hat er von dem Remissionsbecret, von der bedingten Aufrechterhaltung der o. n. n. keinen Nuten, denn die Bedingung derselben, Existenz eines jus prohibendi, ist in seiner Person nicht vorhanden. Offenbar paßt auch zu der gan= zen Satzonstruction die Beziehung der remissio auf die Person des Nuncianten viel besser als die Beziehung auf den Unternehmer, da jene nicht, wie diese, einen durch nichts angezeigten Wechsel der Personen bei den verschiedenen Sattheilen nothwendig macht 74).

74) Nur ein Bebenken könnte gegen diese Erklärung geltend gemacht werden, das Bedenken, ob es, wenn der Usus fructuar dem dominus nunciirt, überhaupt zu diesem bedingten Decret komme oder ob hier nicht vielmehr die o. n. n. gleich als non tenens erklärt werde. Hinspitisch der Widerlegung dieses Bedenkens wird es vor Allem darauf ankommen, ob man glaubt, daß der Nunciant im Remissionsversahren ein specielles jus prohib. angeben müsse oder daß es genüge, wenn er nur überhaupt allgemein ein Verhinderungsrecht des hauptet, um seine Nunciation als eine jur. nostri conserv. o. geschehene zu characterisiren. Im letzteren

Demnach liefert wie die vorhergehenden Stellen auch der S. 4. der 1. un. cit. den Beweis dafür, daß durch das Remissionsbecret der Bann zunächst formell und unbedingt aufgehoben, ein wahrer Nugen aber für den Nunciaten doch nur dann herbeigeführt wird, wenn sein Gegner kein jus prohib. hat. Denn bei der Beziehung von remissio utilis und inutilis auf die Person des Nuncianten versteht es sich von selbst, daß für den Nunciaten das Umgekehrte gilt und daß wir damit zu dem gleichen Resultat kommen, welches man durch die Transposition von utilis und inutilis zu erreichen sucht: ist nämlich bas Remissionsbecret d. h. die bedingte Aufrechterhaltung der o. n. n. dem Runcianten utilis, eben weil er ein jus prohib. hat und somit die Bedingung der Aufrechterhaltung existirt, so ist selbstverständlich die Aufhebung des formellen Banns für den Nunciaten im Resultat inutilis; ist hingegen das Remissionsbecret für den Nuncianten inutilis, weil er kein jus prohib. hat, so ist die Aushebung des formellen Banns dem Nunciaten auch materiell definitiv utilis

Fall erledigt sich das Bedenken ohne Weiteres. Es ist jedoch, wie später (Ziff. 52.) dargethan werden wird, wohl die erste Annahme die richtigere. Auch bei dieser Annahme aber läßt sich eine Erklärung dafür geben, daß es trotdem zur bedingten Aufrechterhaltung der o. n. n. kommt. Der Remissionsimpetrat kann ja das Eigenthum des Gegners leugnen, und wenn dies nicht sofort in jure nachgewiesen wird, bleibt dem Prätor, der sich hier mit Erörterung der Beweisfrage nicht aushält, nichts übrig, als das bedingte Remissionsedecret zu ertheilen.

und er baut wirklich recte im Sinn ber 1. 8. §. 2. h. t. —

Bei ber bisherigen Erörterung ber 1. un. S. 2. de rem. find wir bon ber Lesart ber Florentina ausgegangen, welche an zwei Stellen bas non hat, wo bie Vulgata es wegläßt. Währenb bon ben Deiften ber erftern ber Borgug gegeben wird 75), vertheidigt neuerbings Stölzel (S. 181 ff.) bie Lebart ber Vulgata. Der Schluffel für die Beurtheilung ber Frage, ob tenet ober non tenet zu lesen set, liegt nach ihm in ber Doppelfinnigkeit bes Begriffs einer wirksamen und unwirtfamen o. n. n., indem eine ben formellen Boranssetungen entsprechende und baber bas interd. demol. erzengende Nunciation infofern wirksam, utilis, fei, während fie doch bem Remissionsantrag gegenüber sich als eine unwirtfame berausstellen tonne, ba ber Runciat bas Recht habe ju verlangen, bag ber Gegner jum Beweis feines jus prohib. angehalten werbe, wibrigenfalls die Nunciation für befinitiv unwirksam erklart (remittirt) werbe. Bei fehlenbem non fei unter ber o. n. n. quae tenet eine in Rücksicht auf bas interd. demol. wirkfame Munciation gu berfteben und ber S. 2. ... umfcreiben: "von Remission ift überhaupt erft be die Rede, wenn eine wirksame (bas interd. demol. zeugende) Runciation borliegt, und in biefem Fall n nach bem Willen bes Pratore eine Remiffion erft be erkannt, wenn bas burch bie Runciation beanspru jus prohib. in Birklichkeit nicht besteht." Bei ein

<sup>75)</sup> Nach Schmidt (VIII. S. 46.) macht die Vulg. bi Weglassen des non die Worte des Juristen gerad finnlos.

schaltetem non hingegen besage der S. 2.: "die Remission geschicht erst dann, wenn die Nunciation (dem Remissionsantrag gegenüber) nicht wirksam ist, und wirksam ist sie nach dem Willen des Prätors, wenn das beanspruchte jus prohib. in Wirklichkeit besteht." Der Zusat ibi demum im ersten Theil des §. 2. nöthige nun zur ersten Auslegung, also zur Lesart ber Vulgata. Dieser Zusatz weise auf einen Gegensatz hin: die Remission solle erst dann erfolgen, wenn eine an sich wirksame o. n. n. (quae tenet) vorliegt, nicht schon, wenn eine contemnable (quae non tenet, quae sperni potest). Einen vernünftigen Gegensatz zu construiren sei aber unmöglich, wenn man non tenet lese: "die Remission soll erst bann erfolgen, wenn die Nunciation unwirksam ist, nicht schon, wenn sie wirksam ist" würde widersinnig fein.

Gegen diese Argumentation Stölzel's spricht eine ganze Reihe von Gründen, sowohl hinsichtlich dessen, was er für das Weglassen des non, als was er gegen die Beibehaltung des non ausführt.

Was zunächst die Lesart mit sehlendem non anbetrifft, so ist es allerdings richtig, daß der Ausdruck nunciatio tenet in der Bedeutung einer formell giltigen das interd. demol. begründenden Nunciation in den Duellen vorkommt <sup>76</sup>). Wenn aber Stölzel diesen Ausdruck in unserer Stelle so verstehen will, so übersieht er, daß dann die Worte nunciatio tenet unmittelbar hinter einander in zwei verschiedenen Bedeutungen vorkommen würden: remissionem ibi demum factam, ubi

<sup>76) 3.</sup> B. 1. 5 §. 3. h. t. im Gegensatz zu 1. 5. §. 1. eod.

nunciatio tenet soll sagen, die Remission findet nur ftatt, wenn die Nunciation formell giltig ift, und in ben gleich barauf folgenden Borten et nunciationem ibi demum voluisse praetorem tenere, ubi jus est nuncianti prohibere soll bossesse nunciationem tenere bie materielle bom jus prohib. abhängige Giltigkeit ber Runciation bebeuten! Ulpian will mit biefen folgenben Borten bie vorausgegangenen erläutern. Die Remission ift in ihrer Birfung abhangig bon einer Bedingung, eben in ben zweiselhaften Worten enthalten ift, unb biefe Bebingung pracifirt Ulpian in ben letteren Worten, folglich können biefe nicht etwas von ben vorhergehenben ganz verfchiebenes fagen, fonbern bas ubi nunciatio tenet unb bas nunciationem praetorem voluisse tenere muß nothwendig ibentisch fein: ba nun letteres bie bom jus prohib. abhangige wirksame Nunciation bezeichnet, fo muß bas auch vom ersteren gelten. Da es aber entschieden unrichtig ware ju fagen "bie Remission (bie Aufhebung bes Banns) gilt nur ba, wo ber Runciant ein jus prohib. hat," indem für biefen Fall vielmetnach bem Ausspruch bes Pratore bie o. n. n. befini. aufrecht erhalten bleibt, fo tann es eben nicht beiß ubi nunciatio tenet, fonbern nur ubi nunc. non ten = ubi nuncianti jus non est prohibere. Stölze Umschreibung bes g. 2. ift bemnach nicht eine Umschr bung, fondern eine Aenderung. Ulpian fagt: et ver practoris ostendunt etc., das aber, was Stölzel fehlenbem non ben Ulpian fagen läßt, wird burch ! Worte bes Pratore nicht gezeigt. - Der Grundfehl ber Stolgel zu biefer unhaltbaren Interpretation verc lagt hat, liegt barin, bag er im Remissionsproceg ei Eutscheibung über bas jus prohib. treffen läßt. D

bies unrichtig ift und bas Remissionsbecret vor Unterfuchung bes jus prohib. ertheilt wirb, haben wir fruber (Biff. 47.) nachgewiesen. Wenn Stolzel (G. 184.) für feine Anficht noch bie Schlugworte bes S. 2., in welchen fich biefelbe Bariante in Bezug auf bas non findet, anführt und ben Ginn diefer Borte turg babin faßt "bie satisdatio hebt ben Munciationebann, unbefümmert um ein jus prohibendi, in allen Fallen auf, die Remission aber beschäftigt fich lediglich mit ber Untersuchung über bie Existeng refp. mit ber Richtexisteng eines jus prohibendi", so ist biese kurze Fassung wieder eine vollständige Aenberung. Es wird hier nicht, wie Stolzel es barftellt, ein Gegenfan zwifchen satisdatio und remissio gemacht, fonbern es werben vielmehr beibe einander vollständig gleichgeftellt: sive satisdatio interveniat sive non, remissio facta hoc tantum remittit, in quo non tenuit nunciatio. Wenn nun aber von ber satisdatio ") unzweifelhaft feststeht, daß fie bie Aufhebung bes formellen Banns gur unmittelbaren Folge hat, babei aber bie Restitution für ben Fall ber Exifteng eines jus prohib. verfprochen wird, fo bag alfo bie burch bie satisdatio erlangte Befreiung bem Unternehmer materiell nur bann etwas nütt, falls ber Runciant tein jus prohib. hat, so muß baffelbe nothwendig auch bon ber Remiffion gelten, die bas Borbild ber satisdatio ift und ber bie satisdatio in ihren Birtungen gleichgestellt wird. Es muß banach auch hier bas non stehen: remissio facta hoc tantum remittit, in quo

<sup>7)</sup> Daß satisdatio hier die außergerichtliche Cautionsleistung bedeutet, barüber siehe unten Biff. 56. bei Anm. 23.

non tenuit nunc. = quatenus nuncianti jus non est prohibendi 78).

Gegen die Lesart der Florentina (mit non) macht Stölzel geltend, daß sich wegen der Worte ibi demum ein vernünftiger Gegensatz nicht construiren lasse, wenn man non tenet lese. Der von ihm für diesen Fall construirte Gegensatz würde allerdings, wie er sagt, wi= derfinnig sein. Aber es läßt sich doch auch ein vernünftiger Gegensatz benken, eben ber, den wir als in unserer Stelle enthalten früher nachgewiesen haben, nämlich der Gegensatz zwischen formeller, den bis dahin bestehenden unbedingten Bann sofort aufhebender Remission und zwischen materiell wirksamer, bem Unternehmer im Endresultat wirklich nützlicher Remission. Die Richtigkeit dieses Gegensates wird auch nicht durch die Bemerkung Stölzel's berührt, daß dem anderen von ihm als möglich sta= tuirten Gegensat das demum entgegenstehe und daß, wer non tenet lese, gegen alle Handschriften demum ausfallen lassen musse. Denn demum heißt bekanntlich nicht blos "erst", sondern auch "nur". Und remissio facta ist nicht identisch mit remissio facienda. Es sollen hier, wo Ulpian den bereits erfolgten Ausspruch des Prätors erläutert, nicht die Voraussetzungen angegeben werden, unter welchen es überhaupt zu diesem Ausspruch kommt, sondern ce soll erörtert werden, welche

78) Das ist denn auch der Ausdruck, den Ulpian in l. 1. pr. h. t. braucht. Zwar meint Stölzel (S. 173.), daß auch hier das non in den Vulgathandschriften sehle und daß es durch Conjectur in die Florent. hinzeingekommen sei, diese Behauptung ist aber durchaus unbegründet, vgl. Schmidt krit. Vierteljahrsschr. VII. S. 300. A.\*

Bebeutung und Wirkung biefer infolge bes Borhanbenfeins ber erforberlichen Boraussehungen ertheilte Ausfpruch hat "). Die Erklärung Ulpians geht nun babin: die Aufhebung bes Banns ift als eine materiell wirtfame nur unter ber Borausfetzung erfolgt, bag fein jus prohib. existirt; mag Cantion geleistet sein ober nicht, bie Aufhebung wirkt immer nur soweit als bie o. n. n. nicht etwa eine wirklich berechtigte mar. Wenn auch ber Nunciat daburch bas Recht zum Fortbauen infofern erhält, als er das interd. demol. nun nicht mehr zu fürchten hat, so zeigen boch bie Borte bes Prators (quod jus sit illi prohibere in eo nunc. teneat), dag diese Aufhebung insofern eine materiell bedingte ift, als bie Nunciation unter ber Bedingung ber Existeng eines jus prohib. aufrecht erhalten wird. Daber ift bem Runciaten für ben Fall ber Existeng biefer Bedingung bie remissio zwar formell utilis, materiell aber inutilis, wie umgekehrt bem Nuncianten bas bedingte Aufrechthalten der Nunciation nur dann utilis ift, wenn ihm wirklich ein jus prohib. jufteht. -- Gerabe bas Berbeigieben ber satisdatio beweist bie Richtigkeit biefer Auffaffung. In beiben Fallen liegt die Sache gang gleich. Beim Remiffionsbecret fpricht ber Brator bas aus, was bei ber Cautionsleiftung ber Nunciat verspricht: während hier bie Berpflichtung gur Restitution fur ben Fall eines jus prohib. burch bas Bersprechen bes Runciaten begründet wird, wird fie bort für ben gleichen urch bas pratorifche Interbict begründet, und wie r Caution die Folge des bedingten Restitutions-

chens bes Cabenten, fo ift hier bie Folge ber be-

3gl. oben Anm. 68.

bingten Bestätigung der Nunciation durch den Prätor nothwendig die Aufhebung des bisher bestehenden formellen Banns <sup>80</sup>).

Damit ist unsere obige Ansicht über die Bedeutung bes Remissionsbecrets, daß dasselbe nichts anderes ist als ein prohibitorisches Interdict, eigenthümlich modificirt nur deßhalb, weil schon ein wirksames Berbot vorausgegangen, nach allen Seiten hin bewiesen.

- 52. B. Der Ausspruch des Prators in 1. un. pr. cit., dessen Bedeutung wir dis jest erörtert haben, bildet den Schluß der durch den Kemissionsantrag des Runciaten veransasten und darauf vor dem Prator gepflogenen Berhandlungen. Wir haben nunmehr die zweite der oben (Ziff. 49.) aufgeworfenen Fragen zu beantworten: was den Segenstand dieser Verhandslungen bildet bezüglich ob es immer zu diesem bestingten Remissionsbecret und unter welchen nähern Voraussesungen es dazu kommt.
- 1. Zwischen den beiden extremen Ansichten der einen, daß diesem Ausspruch ein vollständiges Bersahren mit Untersuchung siber die formellen Borauber o. n. n. und über die Existenz des jus prorausgehe und durch diesen Ausspruch eine ober wenigstens eine provisorische Entscheidung materielle Recht gegeben werde, und der anderen überhaupt keinen Remissionsproces gebe, sondern Bersahren sich auf den Antrag des Nunciaten Gewährung durch den Prätor beschränke Wahrheit in der Mitte.

<sup>80)</sup> Bgl oben bei Anm. 69.

Daß im Remissionsbecret keine Entscheibung über bas jus prohib. getroffen wird, ist früher nachgewiesen worden: es wäre bei dieser Auffassung unerklärlich, wie bas Remissionsbecret ein bedingtes sein könnte 11). Daß aber das Decret nicht sofort auf Antrag des Runciaten ohne Weiteres ertheilt wurde, wird zunächst bewiesen durch l. 13. §. 2. h. t.:

Si in remissione a parte ejus, qui o. n. nunciaverat, procurator interveniat, id agere praetorem oportet, ne falsus procurator absenti noceat, cum sit indignum, quolibet interveniente beneficium praetoris amitti.

Würde auf einseitigen Antrag die Remission ausgesprochen, so wäre nicht einzusehen, weßhalb der Prätor
die Legitimation des für den Nuncianten im Remissionsversahren Auftretenden sorgfältig prüsen soll: denn was
könnte dann ein falsus procurator dem Nuncianten
schaden und inwiesern sollte der Nunciant durch einen
solchen möglicherweise das denesicium praetoris verlieren
können, da ja dann auch der in eigener Person auftretende Nunciant sich einsach passiv zu verhalten hätte und
den Remissionsausspruch über sich ergehen lassen müßte?
Bor Allem aber beweist für das Borausgehen eines Bersahrens der Umstand, daß es gar nicht immer zu diesem
bedingten Remissionsbecret kommt, sondern bisweilen eine
unbedingte Remissionsausgesprochen wird \*\*). Es geht

81) Bgl. oben Biff. 46.

Darauf, daß dies so sei, hat besonders Audorff (a. a. D. S. 138.) gegenüber Schmidt hingewiesen, und dieser (IV. S. 221.) hat das als richtig anerkannt. Bgl. auch oben Ziff. 46. bei Anm. 50. und Ziff. 48. Anm. 57. Mit Recht behauptet aber Schmidt gegen-

bies Mar hervor aus 1. 5. §. 18. h. t., wonach, wenn ber für ben Nuncianten auftretenbe Procurator nicht cautio de rato leistet, nunciatio omni modo remittitur. Wenn bas aber fo ift, fo muß nothwendig eine Erörterung voransgehen, woburch fich diefe Berichiebenheit ber pratorifden Entscheidung, ob unbedingt ober bedingt remittirt wird, motivirt. Auf Grund ber L 5. §. 18. cit. hat benn auch Baron, wie fruher (Biff. 48.) icon bemertt worben, feine Behauptung, bag bas gange Remiffionsverfahren nur in bem Antrag bes Nunciaten und ber Gemahrung burch ben Prator bestehe, mobificirt. Das, was er als "Studden Broceg" auführt (Frage bes Brators, ob ber Munciant im eigenen ober fremben Namen nunciirt habe u. f. w.), ift allerbings ein Theil bes bor bem Brator flattfindenden Berfahrens, aber bas Berfahren ift bamit nicht erschöpft, es tonnen und muffen unter Umftanden noch weitere Fragen vor bem Prator jur Sprache tommen.

Wenn das Remissionsbecret ein bedingtes prohibitorisches Interdict ist, in welches das ursprüngliche bebingungslos wirkende Privatverbot umgewandelt wird,
nud der Prätor bei Ertheilung dieses Interdicts nunmehr das Gehör der Parteien nachholt, so ergiebt sich,
daß dieses Versahren im Wesentlichen das bei
gewöhnlichen Interdicten stattsindende ist,
mit den Modisicationen, die durch das vorausgegan

über Ruborff, baß es beswegen nicht ein besont Remissionssormular für die unbedingte Remission geben habe (f. Ziff. 59. Anm. 46.). — S. auch Folgenden. wirksame Privatverbot begründet werben \*\*). Danach wird der Gang bes Berfahrens folgender gewesen sein.

Nach erfolgter o. n. n. geht der Nunciat mit dem Nuncianten zum Prätor (post o. n. n. committunt so litigatores praetoriae jurisdictioni l. l. §. 9. h. t.) und beschwert sich über die ungerechtsertigte o. n. n., sei es, daß er blos das materielle Recht des Nuncianten dazu bestreitet, sei es, daß er zugleich die Nuncianten als sormell ungehörig geschehen behauptet; gegenüber diesem Antrag des Nunciaten auf Aushebung des Banns stellt der Nunciant den Antrag auf Bestätigung des selben .

Zunächst wird nun der Prätor den Nuncianten fragen, ob er suo oder alieno nomine nunciirt habe, und ihm im lettern Fall die cautio de rato auflegen, bei deren Berweigerung das Berfahren sofort ein Ende hat: der Prätor spricht dann ohne alle weitere Erörterung aus "nunciatio non tenet" oder "nunciationem missam facio"; ein danach impetrirtes interd. demokwürde natürlich denegirt werden 36). Hat aber der procuratorio nomine Nunciirende cavirt oder hat der

83) Dieser Umstand erklärt zugleich, warum in den Quellen rfahren nicht besonders die Rede ist. 50. bei Anm. 65.

s miterschienene Segner bes Nunciaten für ben ein Anderer bie o. n. n. vors so bebarf es natürlich keiner cautio de bie Natihabition bes dominus sich aus ten an der Nunciation ergiebt. Hier Frage aufgeworfen werben, ob der nunstator eine Person war, die für einen nunciiren konnte.

Gegner bes Nunciaten suo nomine nunciirt, bann muß vor Allem durch die Erklärung des Nuncianten festgestellt werden, welche Art der o. n. n. vorliegt, ob es eine o. n. n. jur. nostri conserv. c. ober damni depell. c. oder jur. publ. tuendi c. ist: benn beim Nunciationsact brancht, wie wir früher (Ziff. 13.) gesehen haben, der Grund nicht angegeben zu werden und doch ist das Bersahren und die Entscheidung des Prätors in den verschiedenen Fällen ganz verschieden.

Das uns erhaltene Remiffionsformular bezieht fich nun unzweifelhaft nur auf bie o. n. n. jur. nostri conserv. c., von diefem Fall foll baber bier junachft allein gefprochen werben. Ertlart alfo Runciant, bag er jur. sui conserv. c. nunciirt habe, fo mug er anführen, welches Recht er burch bas opus novum für beeintrachtigt erachte, benn nach allgemeinen Grunbfagen muß ber ein Juterbict Impetrirenbe foweit fpecielle Behauptungen aufftellen, als ber pratorifche Befehl fie voraussett. Da unn die Borausfegung des Remissionsinterdicts ein gur o. n. n. berechtigenbes jus prohib. ift, fo muß er fich auch auf ein folches berufen. Wenn er baber als Grund feiner Nunciation zur Begründung feines Antrags auf Beftatigung berfelben ein Recht anführt, welches, father feine Wahrheit vorausgefest, boch bie o. n. n. un Fortbauer nicht rechtfertigen würde - wie g. B. Miether bes beeintrachtigten Saufes ober feine se viae werbe burch ben Bau verlett -, fo verfa Prator bie Erlaffung bes bie o. n. n. bestätigenbe crete und ertheilt bie Remiffion unbedingt bezügl Mart die Nunciation für nicht binbend: ber biel ftanbene formelle Bann wird einfach aufgehoben, bag an feine Stelle bas bebingte pratorifche

tritt, denn es steht ja jett gleich fest, daß die Bedingung, unter welcher das lettere überhaupt nur ertheilt wird, nicht existirt. Hat hingegen Nunciant ein seine Nunciation rechtfertigendes jus prohib. behauptet — wie z. B. daß gegen eine ihm zustehende serv. altius non tollendi höher gebaut werde —, so hängt nun das weitere Verfahren von den Erklärungen des Unternehmers ab. Für den Fall des Zugeständnisses ohne Einreden würde selbstverständlich nicht das bedingte Decret ertheilt, sondern das im Edict bedingt formulirte Berbot als ein unbedingtes erlassen werden: die o. n. n. würde für tenent erklärt werden müssen. Dieser Fall wird aber, da einmal der Remissionsantrag gestellt wird, kaum vorkommen, vielmehr wird regelmäßig der Remissionssucher die auf das jus prohib. bezüglichen Behauptungen des Nuncianten entweder leugnen oder sich wenigstens auf eine das Recht ausschließende Einrede berufen. Möglich wäre es hier immer noch, daß, weil die Thatsachen schon in jure festständen, der Prätor sofort einen nicht hypothetischen Ausspruch ertheilte, der definitiv die o. n. n. entweder aufhebt oder bestätigt. Abgesehen davon aber erfolgt der bedingte Ausspruch mit den oben angegebenen Wirkungen: die Untersuchung über die Existenz des klägcrischen oder beklagtischen Rechts, ob also aus dem hypo= thetischen Befehl wirklich eine Verpflichtung für den Nunciaten erwächst ober nicht, überläßt der Prätor wie bei anderen Interdicten dem judex.

Ebensowenig befaßt sich der Prätor mit der Erörterung der Frage, ob die formellen Boraussetzungen der Giltigkeit der o. n. n. vorliegen. Bor Allem fragt er nicht, wie nach dem materiellen Grund der Nunciation, so nach der Existenz dieser formellen Erfordernisse: die Behauptung des Nuncianten, daß der Einspruch erhoben worden, genügt für den Ausspruch ,in eo nunciatio teneat', denn es ist damit über die formelle Giltigkeit der Nunciation noch gar nichts entschieden, vielmehr nur die wirklich formell wirksame Nunciation unter der weisteren Bedingung des jus prohib. aufrecht erhalten. Diese Frage bleibt wie die nach der Existenz des jus prohib. dem dei Geltendmachung des Remissionsinterdicts zu constituirenden judicium überlassen. Allerdings kann aber der Unternehmer in jure Einwendungen und Ausstellungen auch in Bezug auf die Form des Einspruchs erheben, wenigstens in Verbindung mit der Beschwerde über die materiell ungerechtsertigte o. n. n. 87). Steht die Wahr-

- 86) Bgl. unten Ziff. 58. bei Anm. 41.
- 87) Blos auf Grund formeller Mängel der Nunciation wird der Nunciat den Remissionsantrag nicht stellen. Denn da der Prätor diese Frage nicht selbst untersucht, so kann er den Ausspruch, auf den es doch dem Nun= ciaten ankam — nämlich nunciatio non tenet nicht ertheilen, sondern er vermag nur zu sagen: die Nunciation gilt nicht, wenn bie formellen Voraussetzungen nicht vorliegen. Mit bieser Rechtsbelehrung wäre aber dem Nunciaten nichts genützt gewesen, die Sachlage wäre baburch gar nicht verändert worben: wenn er fortbaute und dann in dem vom Nuncianten erhobenen demolitorischen Processe sich bas Vorhanden= sein der formellen Voraussetzungen herausstellte, so mußte eben das opus destruirt werden Es wird also ber Nunciat nur in Verbindung mit der Beschwerde über die materiell ungerechtfertigte Nunciation Ausstellungen in formeller Beziehung machen. Ist er sich bes jus prohib. seines Gegners bewußt, so muß er sich sagen, daß die bloße Aufhebung des formellen

heit dieser Behauptung in Bezug auf formelle Mängel sosort in jure sest, so wird natürlich nicht das bedingte Remissionsdecret ertheilt, sondern omni modo remittitur: denn selbst wenn ein jus prohib. vorhanden wäre, so kann doch der blos factische, rechtlich sich als unstatthast erweisende Einspruch keinerlei Wirkung im Gesolge haben, das jus prohib. macht die ungiltige o. n. n. nicht zu einer giltigen, der Ausspruch in eo nunciatio tenest kann nicht ersolgen, wenn es sesssseht, daß nunciatio non tenet.

Nun braucht zwar ber Nunciat in den Fällen, wo es der o. n. n. infolge formeller Mängel am rechtlichen Bestand fehlt, einen Remissionsantrag gar nicht zu stellen, sondern contemni potest nunciatio. Aus einer solchen Nunciation geht kein wirksames interd. demol. hervor: der Prätor denegirt es oder der judex absolvirt den Beklagten. Es schließt das aber nicht aus, daß der Nunciat in solchen Fällen doch einen Remissionsautrag stellen kann, und das wird er häufig seiner Sicherheit wegen thun. Denn wenn er auch weiß, daß die Nunciation ihn nicht bindet, falls sie an formellen Mängeln leibet, so weiß er doch nicht immer mit Gewißheit, ob wirklich ein solcher Mangel vorliegt; eine Täuschung in dieser Beziehung würde ihn schweren Nachtheilen aussetzen und daher wird er es vorziehen, durch seinen Remissionsantrag die Möglichkeit dieser Gefahr zu beseitigen, indem er dann jedenfalls nur für den Fall

> Banns — selbst wenn diese vom Prätor gleich ausgesprochen würde — im Endresultat ihm nichts nütt, da er sich ja dann immer noch der petitorischen Klage aus dem jus prohib. ausgesetzt weiß.

der materiellen Berechtigung des Nuncianten unterliegt. Ramentlich dann ist der Antrag auf Remission für ihn geboten, wenn es sich nicht um den Mangel formeller Boraussehungen, die gleich beim Nunciationsact den sein müssen, sondern um solche Erfordernisse! die später bei der gerichtlichen Bersolgung, der vontion gegen die o. n. n. hinzutreten müssen. Swir früher gesehen, daß der Nunciant dei Erhebt demolitorischen Processes unter Umständen das jurtum calumniae seisten muß und daß ihm dei Bernng desselben das Interdict denegirt wird. Snunciat nicht wissen kann, ob dieser Sid nicht geswird, so wird er vorsichtigerweise zunächst-sistir durch den Prätor den Baun lösen sassen.

- Sewöhnlich wird als ein Fall ber unbedingten sion die Verweigerung bes juram, calumniae an Ob es aber im Remissionsversahren zur Ableistur Sides kommt, ist zweiselhaft. Das Bedürfnis bestand hier nicht so wie beim bemolitorischen in diesem muß ohne Rücksicht auf das materiel die Restitution erfolgen, bei der Remission ist gen der Nunciat auch ohne juram, calumn, gegeschützt, indem ja hier seine Restitutionspsti drücklich von der Bedingung des materiellen aus Seiten des Nuncianten abhängig gemach Bgl. oben Ziff. 40.
- 89) Ebenso ist der Remissionsantrag da gerathen, Frage nach dem formellen Bestand und der L teit der o. n. n. nicht ohne richterliche Unter der concreten Verhältnisse beantwortet werder wie z. B. wenn der Unternehmer die Nunciat gen periculum in mora für nicht bindend hähierbei kann der Richter leicht anderer Meinu

Das Resultat hinsichtlich der zwiefachen Möglichkeit, daß das Remissionsdecret entweder bedingt oder unbedingt lautet, ist demnach das, daß es zu dem mbedingten Decret nur dann, aber auch immer dann kommt, wenn sosort in jure die formelle oder materielle Ungiltigkeit der o. n. n. festskeht. —

Ein Punct bedarf noch einer besondern Erwägung. Damit überhaupt ein Interdict erlassen werden kann, müssen beibe Parteien in jure erscheinen. Die Erkärungen berselben sind für den zu erlassenden Besehl so maßgebend, daß nur nach Gehör Beider die Obligation durch das Juterdict aufgelegt werden soll. Zu der Annahme, daß dies beim Remissionsversahren anders sei, liegt keine Beranlassung vor, vielmehr setzen die Ouellen immer die Anwesenheit des Nuncianten und des Runciaten, sei es in eigener Person oder durch Stellvertreter, voraus.

Bei anderen Interdicten ist nun die Anwesenheit des Klägers durch sein eigenes Interesse geboten: er will

als der Unternehmer. — Charakteristisch ist es, daß der einzige Fall, für welchen in den Quellen die unbedingte Remission erwähnt wird, ein solcher ist, bei dem es jedenfalls in jure feststeht, daß die formelle Voraussehung für die Rechtsbeständigkeit bezüglich für die Aufrechterhaltung der o. n. n. nicht vorliegt, nämslich wenn der Procurator des Nuncianten in jure die cautio de rato verweigert. In anderen Fällen werden meist die Thatsachen in jure nicht so feststehen, daß die unbedingte Aushebung des Banns möglich wäre.

90) Dieser Punct wird wichtig für die Frage nach der Gestaltung der Remission im Justinianeischen Recht. Bgl. unten Ziff. 79. ja einen Besehl bes Prätors auswirken, erscheint er nicht, so wird ihm eben kein Interdict gewährt; für die gleich-falls nothwendige Anwesenheit des Gegners muß nach den Grundsätzen des römischen Processes der Imp selbst sorgen: wenn derselbe nicht vor Gericht swerden kann, so wird das Interdict nicht erlassen dern es kommt nun zu der gewöhnlichen missio in absentis nomine <sup>21</sup>).

Bei bem Remissionsinterbict liegt aber bie in biefer Bezichung gang eigenthümlich 99). Bier i Runciat, alfo ber, welcher für ben Fall ber Erth bes Interbicte materiell Bellagter ift, berjenige, b nachft in jure einen Antrag ftellt, ben Antrag au hebung bes formellen Banns: feine Anwefenheit ift nach immer burch fein eigenes Intereffe geboten, be jebenfalls ber formelle Bann fortbauert; vom Munc hingegen, obgleich er, wenn er erscheint, materiell ! ift, auf beffen Antrag bie o. n. n. bedingt be wird, tann man nicht wie bei anberen Interbicten baß feine Anwefenheit burch fein eigenes Intereffe bert werbe, ba ja eben ber formelle Bann, bi Runciaten ohne alle weitere Boraussehung binbet, 31 ju feinen Gunften besteht. Es ift baber Sach Runciaten, bes formellen Impetranten, ben Munc bor Gericht zu ftellen. Das ift aber bie Folge, Runciant nicht in jure ericheint? Ware ber & bes Runciaten die Bitte um Erlag eines felbstä Interbicts an Nuncianten, fo murbe gegen bief missio in bona verfügt werben. Aber fo ift e

<sup>91)</sup> Bgl. Schmibt Interdictenverf S. 209 ff.

<sup>92)</sup> Bgl. oben Biff. 50. a. G.

nicht, vielmehr ist dieser Remissionsantrag nur die Beranlassung, das unbedingte Privatverbot in ein bedingtes prätorisches Verbot zu verwandeln, indem der Nunciat den Nuncianten dadurch gewissermaßen zum Antrag auf Bestätigung der o. n. n., also auf Erlaß eines prohibitorischen Interdicts provocirt. Dieses Interdict kam beim Nichterscheinen des Nuncianten und beim Mangel eines dahin gehenden Antrags offenbar nicht erlassen werden. Aber es wäre im höchsten Grad unbillig, wenn man hier an dem Grundsatz festhalten wollte, daß lediglich durch Umwandlung in ein bedingtes Interdict der formelle Bann aufgehoben werde: denn es würde dann der Bann fortbestehen müssen und das Nichterscheinen des Nuncianten würde für ihn den Vortheil haben, daß keine Remission erfolgte. Das darf natsirlich nicht sein. Das her bleibt nichts anderes übrig, als daß hier, wie auch in anderen Fällen, die Aufhebung des Banns selbständig und unbedingt ausgesprochen wird, nunciatio omni modo remittitur 98). Gerade wegen dieser Folge der Abwesenheit des Nuncianten wird es keine Schwierigkeiten gehabt haben, benselben vor Gericht zu stellen, indem dann sein eigenes Interesse, das Berlangen die o. n. n. bestätigt zu sehen, ihn zum Erscheinen antrieb,

93) Für dieses Resultat aus allgemeinen Erwägungen spricht auch die specielle Bestimmung in l. 5. §. 18. h. t., daß, wenn der Procurator des Nuncianten nicht cautio de rato leistet, nunciatio omni modo remittitur: der Nunciant erscheint dann nicht als gehörig vertreten, selbst wenn der für ihn Auftretende verus procurator ist; noch mehr also muß dies gelten, wenn von Seiten des Nuncianten gar Niemand erscheint.

und barum erwähnen die Quellen diefen Fall überhaupt nicht.

38. 2. Ehe wir zu dem an die Ertheilung bes Remissionsbecrets sich auschließenden Berfahren übergehen können, muß noch eine wichtige und bestrittene Frage erörtert werden, die Frage, ob im Remissionsbersahren vor dem Prätor vom Remissionssucher Cantion geleistet werden muß.

Der Bauptvertreter ber Anficht, bag biefe Cautionsleiftung - bei einer formell giltigen o. n. n. -- nothwendig sei, ist Schmidt (a. a. D. VIII. S. 17. ff.); fast alle Neueren hingegen haben biefe Ansicht betampft. Rachbem jeboch Schmibt feine fruhere zu weit gebenbe Behauptung, bag bie Cautioneleiftung gerabe ber 3med ber o. n. n. fei, gurudgenommen und babin befchranft hat, bag bas Remissionsbecret nicht ohne vorgangige Cantioneleiftung ertheilt werbe, burfte biefe Anficht tros ber bagegen erhobenen Bedenken fich boch als bie allein richtige erweifen. Die Richtigkeit berfelben läßt fich anger ben icon von Schmidt bafür angeführten Grunben nicht allein burch eine Reihe von Quellenzeug fonbern auch burch allgemeine Ermagungen aus geltenben Grunbfagen barthun, mabrend bie gege felbe geltend gemachten Grunde als unftichhaltig nachweifen laffen.

a. Was zunächst die Quellenzeugnisse anbe so muß, ehe wir dieselben einer Prüfung unter; an den burch die bisherigen Ausführungen sestges Satz erinnert werden, daß das bedingte Remissions — denn nur bei diesem kann die ganze Frage haupt aufgeworfen werden — eine Umwandlun bisher bedingungslos wirkenden Privatverbots in ein bedingtes prätorisches Berbot ist und daß daher, wenn es einmal ertheilt ist, infolge der darin liegenden Aufshebung des formellen Banns der Nunciat sofort die formelle Baubefugniß erlangt hat. Ist dies aber richtig, so sind die Stellen, nach denen der Runciat die formelle Baubefugniß nur nach geleisteter satisdatio hat, ganz unerklärlich, wenn man nicht eben annimmt, daß vor der Ertheilung dieses bedingten Decrets die satisdatio geleistet werden muß. Auch haben nur dei dieser Annahme diesenigen Stellen einen Sinn, in welchen die satisdatio auch im Remissionsversahren sowie außerhalb desse nicht möglich, wenn es zur Remission auch ohne die Cautionsleistung käme.

Nach dieser Vormerkung sollen nunmehr die einzelnen Quellenzeugnisse betrachtet werden.

In 1. 5. §. 17. h. t. sagt Uspian: wenn der Nunciat die cautio ex o. n. n. geseistet hat (nämlich außergerichtlich) oder wenn, was dem gleichsteht, die gehörig augebotene Cantion vom Nuncianten nicht augenommen worden ist, perinde est ac si o. n. nunciatio omissa (= missa) esset. Und dann fährt er sort:

habet autem hoc remedium utilitatem; nam remittit vexationem ad praetorem veniendi et desiderandi, ut missa fieret nunciatio.

Wie könnte Ulpian so sprechen, wenn nicht auch im Remissionsversahren Caution geleistet werden müßte? Wäre auf den blosen Antrag des Aunciaten hin nach der kurzen vorher geschilderten Verhandlung das Remissionsbecret und damit die formelle Baubefugniß gegeben worden, dann war dieser blose Gang zum Prätor wahr-

satisdatio: die Nothwendigkeit den Remissionsantrag zu stellen war doch viel weniger eine vexatio als die Nothwendigkeit eine durch Bürgen zu bestärkende stipulatio zu leisten. Nur dann, wenn der Nunciat trots seines Ganges zum Prätor doch noch Caution leisten mußte, so daß er also ganz in derselben Lage war, wie ohne den Remissionsantrag, nur dann erscheint dieser Gang wirklich als etwas überstüssiges, nur dann hat die Zulässigkeit der anßergerichtlichen Cautionsleistung eine utilitas für ihn.

Derfelbe Ulpian sagt unmittelbar darauf in 1. 5. §. 19. h. t.

Qui remissionem absentis nomine desiderat, sive ad privatum sive ad publicum jus ea remissio pertinet, satisdare cogitur: sustinet enim partes defensoris. Sed haec satisdatio non pertinet ad ratihabitionem, sed ad o. n. nunciationem.

Es handelt sich hier also um einen beim Prätor gestellten Remissionsantrag. Der Antragsteller ist materiell Beklagter sür das Remissionsinterdict, er muß als solcher cautio ex o. n. n. leisten, folglich wird die Remission erst nach geleisteter Caution ertheilt. Freilich ist es in diesem Fall nicht der Nunciat selbst, sondern ein Procurator, der den Remissionsantrag gestellt hat, und darum sucht man die Beweiskraft dieser Stelle zu entkräften durch Berweisung auf den Satz, nemo alienae rei sine satiskatione desensor idoneus intelligitur', auf welchen Satz in unserer Stelle mit den Worten zustinet enim partes desensoris' ausdrücklich Bezug genommen werde: diese Motivirung des Zwangs zur Cautionsleistung durch die Berweisung auf die allgemeine

Pflicht des Defensors beweise gerade, daß sonst die Caution nicht gefordert werde 4.). Dieser Gegenbeweis ist aber mißlungen. Was zunächst den Umstand anbelangt, daß hier nicht vom Runciaten selbst, sondern von dessen Procurator die Rede ist, so hat dies deshalb nichts Auffallendes, weil die ganzen Stellen von 1. 5. S. 17. bis l. 7. h. t. sich mit der Stellvertretung bei der o. n. n. beschäftigen. Es ist daher dieser Umstand allein kein Grund, das vom Procurator Gesagte nicht auch vom Nunciaten selbst gelten zu lassen. So wird auch in 1. 5. §. 20. h. t. lediglich von dem die cautio ex o. n. n. erlangenden Procurator des Nuncianten gesagt, daß er, falls der Cavent das interd. ne vis siat aedificanti gegen ihn anstelle, die cautio judicatum solvi seisten müsse, quia partes sustinet desensoris, und doch unterliegt ce keinem Zweifel, daß, wenn der Nunciant selbst mit diesem Interdict belangt wird, er gleichfalls die cautio judic. solvi zu leisten hat. Schon daraus ergiebt sich, daß der Beweis aus dieser Motivirung in unserer Stelle kein schlüssiger ift. In der That zeigen aber auch die Schlußworte (sed haec satisdatio non pertinet ad ratihabitionem, sed ad o. n. n.) deutlich, daß durch jene Berweisung nicht die Cautionspflicht überhaupt, sondern der Inhalt der zu leistenden Caution motivirt werden soll, indem der Procurator des Nunciaten, obgleich formell Impetrant, doch Vertreter des Beklagten ist. Vor Allem aber wird bei jener Gegenargumentation ein Satz unserer Stelle ganz übersehen, der für ihren Sinn gerade von höchster Bichtigkeit ist, der Sat: sive ad privatum sive ad publicum jus ea remissio pertinet. Bei einer o. n. n.

<sup>94)</sup> Bgl. z. B. Karlowa a. a. D. S. 74.

jur. publici t. c. braucht nämlich ber Nunciat selbst nur repromissio zu leisten, während bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. satisdatio erforderlich ist os): wenn aber ein Procurator sür den Nunciaten auftritt und Remission verlangt, so muß er nach l. 5. §. 19. cit. stets satisdatio leisten, auch dann, wenn jur. publici t. c. nunciirt worden ist. Der Unterschied zwischen dem Fall, wo der Nunciat selbst und wo sein Bertreter die Remission beantragt, besteht demnach nicht darin, daß überhaupt nur im letzten Fall cavirt werden müßte, sondern vielmehr darin, daß, während in beiden Fällen Caution zu leisten ist, vom Bertreter stets, vom Nunciaten selbst aber nur bei o. n. n. jur. n. cons. c., nicht auch bei o. n. n. jur. publ. t. c. eine durch Bürgschaft verstärfte Caution gesordert wird.

Mach l. 8. §. 2. h. t. (Paulus):

Si, cum possem te jure prohibere, nunciavero tibi o. n., non alias aedificandi jus habebis, quam si satisdederis

hat der Nunciat nur dann die formelle Baubefugniß<sup>36</sup>), wenn er satisdatio leistet. Da nun unzweiselhaft auch durch das Remissionsdecret diese Besugniß gegeben wird und das interd. demol. nicht blos wegen des nach der Cautionsseistung, sondern auch wegen des nach dem Remissionsdecret Gebauten versagt wird, diese Stelle aber doch ausdrücklich ausspricht, daß nur nach geleisteter satisdatio ungestört fortgebaut werden darf, so solgt

<sup>95)</sup> L. 8. §. 2. 3. h. t. S. im Folgenden.

<sup>96)</sup> Das ist hier die Bedeutung des jus aedisicandi; das materielle Baurecht hat der Nunciat der Cautions= leistung wegen natürlich nicht.

baraus mit Rothwenbigkeit, bag auch beim Antrag auf Remiffion und vor Ertheilung berfelben bie Caution geleiftet werben muß. Rarlowa (S. 75.) will unsen Stelle fo verfteben, als mare gefagt, bag "falls ber o. n. n. wirklich ein jus prohib. ju Grund liege", mm bie satisdatio bie Doglichteit verschaffe, vorläufig ungeftort weiter zu bauen. Da man aber, wie wir fruber gefeben haben, jur Beit ber Remiffionsertheilung noch gar nicht weiß, ob ber Nunciation wirklich ein jus prohib. ju Grunde liegt, fo weiß man auch nicht, ob um bie satisdatio bie Möglichkeit bes vorläufigen Fortbauens giebt: bas vorläufige Fortbauendurfen muß boch gerade unabhängig fein von ber Frage nach ber Existen eines jus prohibendi. Offenbar ift Rarlowa ju biefer Annahme burch die Worte "cum possem te jure prohibere" verleitet worben, bie allerdings auf ben erften Blid für feine Unficht ju fprechen icheinen. Da aber bie ihnen untergelegte Bebeutung nach bem eben Bemertten unmöglich ift, fo muß ihr Ginn nothwenbig ein anderer fein. Diefer mahre Sinn ergiebt fich burch eine Bergleichung mit bem folgenben §. 3 .:

Quodsi nunciavero tibi, ne quid contra leges in loco publico facias, promittere debebis, quoniam de eo opere alieno jure contendo, non meo, et tanquam alieni juris petitor repromissione contentus esse debeo.

Danach ist im §. 2. von der o. n. n. jur. n. cons. c., im §. 3. im Gegensatz dazu von der o. n. n. jur. publ. t. c. die Rede, und der Sinn der Worte "si cum possem te jure prohibere, nunciavero tibi 1. n." ist infolge des mit quodsi hervorgehobenen Gesensatzes der: wenn ich dir auf Grund eines jus pro-

hib. nunciirt habe "), bann haft bu bie formelle Befugnig jum Beiterbauen nur bann, wenn bu satisdatio leifteft, mahrend nach &. 3., wenn ich jur. publ. t. c. nunciirt habe, bu nur repromissio leiften mußt, weil ich in diesem Fall nicht wie bort meo, sondern alieno jure contendo. Da also bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. lediglich bie satisdatio bie vorläufige Banbefugniß gewährt, fo tann bas gleichfalls biefe Befugniß gewährende Remissionsbecret nur nach geleifteter satisdatio ertheilt werben; es hatte fonft, ba in ber Ertheilung bes bedingten Remiffionsbecrets eine Aufhebung bes formellen Banne liegt, nicht gefagt werben tonnen: non alias jus aedificandi habebis quam si satisdederis, benn es hatte ja bann bas be= bingte Remiffionedecret ohne satisdatio biefelbe Befreiung bes Runciaten jur Folge gehabt.

Dasselbe Argument bietet die 1. 21. §. 1. h. t., nach welcher dem Nunciaten ein impune aedisicare, d. h. ohne daß er das interd. demol. zu fürchten hat, pur möglich ist, wenn er satisdatio geleistet hat. Die Stelle sautet in Verbindung mit dem princip.:

Stipulatio de o. n. n. interponi solet, quoticion cinus dicit jus sibi esse prohibere vicino n. invito se facere. (§. 1.) Si quis vult post o. n. nunciatum impune aedit offerre debet satis nunciatori: quod si i utrique consultum est tam ei qui nunc quoniam cautum habet de opere restitu quam ei cui nunciatum est, quia molitic non impeditur: antequam enim caveat qui

<sup>97)</sup> Bgl. auch die Note bei Mommfen (meo ins.).

aedificaverit, interdicto restitutorio destruere compellitur.

Es ist nicht ganz zweifellos, welches der Gegensatz des princ. und des S. 1. ist. Man könnte ihn in dem weiteren Begriff ber stipulatio gegenüber satisdatio erblicken wollen, aber bei der Nunciation wegen eines jus prohib. kommt eine andere als durch satisdatio verstärkte stipulatio gar nicht vor. auf das impune aedificare, den Ausschluß des interd. demolitorium, darf der Gegensatz nicht gestellt werden, da ja dies überhaupt die Wirkung der giltig geleisteten Caution ist. Ebensowenig kann man annehmen, daß das princ. von dem Fall der Klaganstellung ohne vorherige o. n. n. spreche, benn wenn auch die hier zu leistende cautio judicatum solvi materiell mit der gcrichtlichen cautio ex o. n. n. ideutisch ist, so könnte doch für die cautio judic. solvi nicht der Ausdruck cautio ex o. n. n. gebraucht werden, wenn gar keine o. n. n. stattgefunden hätte. Aus demselben Grund, abgesehen von anderen Bebenken, kann man auch nicht annehmen, daß im princ. von dem Fall die Rede sei wo noch nicht formell nunciirt und auch nicht geklagt, aber doch außergerichtlich dem Bauenden gegenüber ein jus prohib. in Anspruch genommen worden ist. Es muß vielmehr auch das princ. von einem Fall der stipulatio nach bereits erfolgter o. n. n. sprechen und der Sinn kann nur der sein: wenn der Nunciant behauptet, jus sibi esse prohibere vicinum, o. n. invito se facere, dann pflegt die stipulatio de o. n. n. geleistet zu werden. Das heißt: es besteht zwar die Berpflich= tung dazu, wie auch die Verpflichtung zur Bestellung der cautio judic. solvi besteht, aber einen directen

3wang giebt es nicht, dort wie hier tann bie Cautioneleiftung unterlaffen werben; wenn ber Nunciat jeboch in diefer Weise indefensus ift, bann treffen ihn bort wie hier gewiffe Rachtheile und beghalb pflegt bie Caution geleiftet zu werben. Ueber ben mit unserer Frage in engem Zusammenhang stehenden Nachtheil im Fall ber verweigerten cautio judic. solvi werden wir später (Biff. 54.) noch zu fprechen haben, ber Nachtheil für ben Fall ber nicht geleifteten stipulatio de o. n. n. ift ber im &. 1. angegebene: ber burch bie vorausgegangene o. n. n. gebundene Nunciat darf nun nicht impune aedificare, will er bauen, ohne fich bem interd. demol. auszuschen, bann offerre debet satis nunciatori. Also ohne Caution überhaupt teine Lösung des formellen Banns und kein Ausschluß des interd. demolitorium. Da wir aber wiffen, bag burch bas bedingte Remiffionsbecret eine Aufhebung bes formellen Banns herbeigeführt wird und daß nach ber Formel bes interd. demol. biefes Interbict bann nicht gufteht, wenn vel nunciatio remissa sit vel vice nunciation remissae satisdatio de opere restituendo fuerit 1 terposita, fo tann das Remiffionsbecret nicht ol vorgangige Cautionsleiftung ertheilt worben fein. Be man gerade aus biefen Worten, aus ber alternatib Rennung ber remissio und satisdatio, ein Gegenarg ment gegen biefe Anficht hat ableiten wollen \*8), fo das verfehlt: diese Alternative erklärt sich einfach barat baß hier unter satisdatio bie außergerichtlie Cautionsleiftung verftanben ift \*\*).

<sup>98)</sup> Bgl. z. B. Karlowa S. 74. Stölzel S. 286.

<sup>99)</sup> Bgl. unten Biff. 56. bei Anm. 24.

In den bisher erörterten Stellen, nach welchen das interd. demol. nur nach vorgängiger Cantions-leistung ausgeschlossen ist, ist demnach, wenn man sest-hält, daß auch das Remissionsdecret seiner Fassung nach diesen Ausschluß zur Folge hat, mit voller Deutlickeit ausgesprochen, daß dem Remissionsdecret die Cautionsleistung vorausgehen muß. Zu demselben Resultat sührt infolge eines anderen Schlusses eine Reihe weiterer Stellen, in welchen Remission und Caution als in enger Berbindung stehend erwähnt werden und die Cautionsleistung als etwas selbstwerständliches vorausgesetzt wird.

Die Hauptstelle in dieser Beziehung ist die l. 7. §. 2. quod vi aut cl. (Ulpian):

Ait Julianus: qui ante remissionem nunciationis, contra quam prohibitus fuerit, opus fecerit, duobus interdictis tenebitur, uno, quod ex o. n. n. competit, altero, quod vi aut clam. Remissione autem facta intelligendus non erit vi aut clam facere, quamvis prohibeatur: licere enim debet aedificare ei, qui satisdederit, cum possessor hoc ipso constituatur —.

Der Jurist führt aus, daß das interd. quod vi aut clam nach der Remission einer o. n. n. nicht denkbar sei. Wenn der Nunciat, sagt er, ante remissionem nunciationis dem Berbot zuwiderhandelt, hastet er wie dem interd. demol. so auch dem interd. quod vi aut clam, nach der Remission aber ist das setztere nicht mehr möglich, denn ei qui satisdederit steht die Baubesuguiß zu. Es wird also hier als ganz selbstverständlich vorausgesetzt, daß die Remission insolge geleisteter Caution ertheilt ist. Deutlicher kann es kamm gesagt werden, daß die Remission lediglich die Folge der Caution ist. Man kann der Beweiskraft dieser Stelle nicht entgegenhalten wollen, es sei hier eben nur von der remissio in dem weitern Sinn als-Aufhebung des Banns, nicht von dem prätorischen Remissionsdecret die Rede, und die Stelle sage nur, daß durch die außerge= richtliche Caution diese Remission bewirkt werde, nicht auch, daß das Remissionsbecret von der Cautionsleistung abhängig sei: benn Julian spricht ganz allgemein von dem Handeln vor und nach der Remission und läßt im ersten Fall das interd. demol. zu, während dies doch nicht blos infolge der außergerichtlichen Caution, sondern auch infolge des Remissionsdecrets ausgeschlossen ist; und gerade das Argument gegen die Zulässigkeit des interd. quod vi aut clam nach der Remission, worum es sich ja hier allein handelt, paßt durchaus nicht blos auf die außergerichtliche Caution, sondern ebenso auch auf die Ertheilung des Remissionsbecrets: auch nach diesem ist von vi und clam facere nicht mehr die Redc. Wenn also tropbem blos von satisdatio als das interd. quod vi aut clam ausschließend gesprochen wird, so ift damit unwiderleglich bewiesen, daß das Remissionsdecret nur in Berbindung mit der satisdatio vorkommt.

Einen nicht weniger deutlichen Beleg gieht die 1. 13. §. 1. h. t.:

Si dominus o. n. nunciaverit intra diem, quae stipulatione ex o. n. n. interposita comprehensa est, committitur stipulatio: si praeterita ea die dominus nunciaret, non committitur.

Es handelt sich hier um den Verfall der nach dem princ. vom Procurator des Nuncianten geleisteten cautio de rato. Diese Caution verfällt, wenn der dominus innerhalb der Zeit, für welche vom Unternehmer die cautio ex o. n. n. bestellt worden ist, selbst wieder nunciirt, indem dann die Bedingung des Berfalls der cautio de rato, das Nichtratihabiren des dominus, eingetreten ist. Es ist hier, wie das princ. zeigt 100), zum Remissionsdecret gekommen und doch hat der Unternehmer Caution geleistet, und von dieser Cautionsleistung wird als von etwas ganz selbstwerständlichem gesprochen. Das wäre nicht möglich, wenn dieselbe nicht eben nothwendig immer hätte erfolgen müssen.

Gegen die Ansicht derjenigen, welche das Remissionsbecret ohne vorgängige Cautionsleistung ertheilt werden laffen, spricht endlich noch die Formel des interd. demol. in den Worten ,ante quam nunciatio missa fieret aut in ea causa esset ut remitti deberet und deren Erläuterung durch Ulpian. Das in ea causa esse ist nach der Interpretation Ulpian's in §. 1. und 5. der 1. 20. h. t. von der Leistung der Caution sowie auch von der Nichtannahme der gehörig offerirten Caution zu verstehen. Wie hätte, wenn das Remissionsbecret sofort auf Antrag des Nunciaten ohne vorherige Caution ertheilt worden wäre, gesagt werden können: die o. n. n. sei dann in ea causa ut remitti deberet, salls Caution geleistet worden sei? Auf der einen Seite soll Nunciat vor der Remission nicht bauen dürfen, ohne sich eines facere contra edictum schuldig zu machen, ber anderen Seite soll das in ea causa esse genügen, um das interd. demol. auszuschließen: wenn nun nach jener Ansicht die Remission ohne Weiteres stets ertheilt

<sup>100)</sup> Remissio in personam domini confertur. Bgl. oben Hiff. 51. bei Anm. 74.

3

wird ohne vorherige Cautionsleistung, so ist die Nunciation stets in ea causa, ut remitti debeat! Zu dieser Consequenz wollen natürlich die Gegner nicht kommen, sondern sie beschränken das in ea causa esse, wie Ulpian es thut, auf die Cautionsleistung bezüglich auf die Nichtannahme der offerirten Caution. Das hat aber boch nur dann einen Sinn, wenn die Remissionsertheilung selbst von vorgängiger Cautionsleistung abhängig war. Dann ift die Bedeutung Kar: die Remission muß dann ertheilt werden, wenn der Nunciat gegenüber der Berufung des Nuncianten auf ein genügendes jus prohib. die Caution seistet; dann kann man, wenn diese Caution schon außergerichtlich geleistet ist, sagen ,nunciatio in ea causa est, ut remitti debeat', unb bas heißt: es liegt jett die Voraussetzung vor, unter der auf jeden Fall vom Prator remittirt werden würde, und barum bedarf es bann keines besondern Remissionsantrags und Remissionsbecrets. Deghalb ist die Caution wirklich vice und loco remissionis und die prätorische remissio nach geleisteter Caution non necessaria (1. un. §. 2. de remiss.).

**54.** b. Unter den von Stölzel gegen die Nothwendigkeit der Cautionsleistung geltend gemachten Gegengründen ') sindet sich (S. 288. Ziss. 5.) auch der: die Remission von vorgängiger Cautionsleistung abhängig machen heiße den Unternehmer zwingen, entweder Bürgen zu stellen oder seinerseits petitorisch zu klagen oder ein Jahr lang mit seinem Werk einzuhalten; es werde dann nirgends über das Recht des Nuncianten zur o. n. n. verhandelt als im petitorischen vom Unter-

<sup>1)</sup> Vgl barüber unten Ziff. 56.

nehmer anhängig zu machenden Proceß, und es habe, da der Cautionsleistung keine prätorische causae cognitio vorausgehe, jede beliebige noch so ungerechtfertigte Nunciation den Zwang zur Cautionsleistung ausgeübt: das wäre aber exorbitant. — Das dieser Ausführung entgegenstehende Bedenken aus den bei der cautio judicatum solvi — nach Stölzel selbst dem Vorbild der cautio ex o. n. n. — geltenden Grundsätzen, daß nämlich auch diese von jedem noch so ungerechtfertigt Verklagten in binglichen Processen geleistet werden muß, sucht Stölzel burch die Behauptung zu beseitigen, daß in dem Auftreten vor Gericht schon eine gewisse Garantie gegen chicanose Angriffe liege, während eine solche bei der außergerichtlichen o. n. n. ganz fehle, und daß sich an die Nichtleistung geforderter cautio judic. solvi keines= wegs die Folgen knüpften wie an die Nichtleistung geforderter cautio ex o. n. n. Was den ersten Grund anbetrifft, so übersieht Stölzel, daß beim Remissionsverfahren, in dem der Nunciant unter Angabe scines jus prohib. das Berlangen auf Bestätigung der Nunciation ausspricht, auch ein Auftreten vor Gericht stattfindet, woran natürlich das Vorausgehen des Privateinspruchs nichts ändert2). Der zweite Grund aber ist darum nicht beweisend, weil die Prämisse nicht wahr ist.

Es gilt vielmehr in dieser Beziehung so vollständig das Gegentheil von dem von Stölzel Behaupteten, d. h. es knüpfen sich so wesentlich dieselben Folgen an die Nichtleistung der cautio judic. solvi wie an die Nichtleistung der cautio ex o. n. n. oder umgekehrt, daß wir das in Bezug auf die cautio judic. solvi Geltende

<sup>2)</sup> Bgl. auch Ziff 55 bei Anm. 16.

als ein neues und hauptsächliches Argument für die Rothwendigkeit der Cantionsleistung vor Ertheilung des Remissionsdecrets hervorheben müssen.

Bor allen Dingen hat Stölzel eine Stelle in unserm Titel übersehen, die, wenn er sie berücksichtigt und ihren wahren Sinn erkannt hätte, ihn wohl von dieser Behauptung abgehalten haben würde. Es ist dies die l. 15. h. t.:

Si prius, quam aedificatum esset, ageretur jus vicino non esse aedes altius tollere nec res ab eo defenderetur, partes judicis non alias futuras fuisse ait, quam ut eum, cum quo ageretur, cavere juberet non prius se aedificaturum, quam ultro egisset jus sibi esse altius tollere. Idemque e contrario, si cum quis agere vellet jus sibi esse invito adversario altius tollere, eo non defendente similiter, inquit, officio judicis continebitur, ut cavere adversarium juberet nec o. n. se nunciaturum nec aedificanti vim facturum. Eaque ratione hactenus is, qui rem non defenderet, punietur, ut de jure suo probare necesse haberet: id enim esse petitoris partes sustinere. (Africanus lib. IX. Quaest.)

Die Stelle spricht von den Nachtheilen, welche den indefensus treffen. Einen wesentlichen Bestandtheil der Desension bildet die Leistung der gehörigen Satisdation. Dei jeder actio in rem und zwar nicht blos bei der rei vindicatio, sondern auch bei der actio negatoria und consessoria. mußte Beklagter die cautio judic.

<sup>3)</sup> Bgl. Ruborff Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswissensch. IX. S. 25. ff. 35. 36.

<sup>4)</sup> Bgl. Ruborff a. a. D. S. 33. ff. S. 23. 24.

solvi leiften: bei Berweigerung berfelben murbe er als indefensus, qui rem nolit defendere, qui se sponsione judiciove uti oportet non defendat, angeschen. Der erfte Theil ber 1. 15. cit. erörtert nun ben Fall, wo Jemand ohne vorherige o. n. n. die actio confessoria gegen benjenigen angestellt hat, ber einer servitus altius non tollendi zuwider ein Gebaude errichten will. Wenn hier ber Beklagte indefensus ist, b. h. also bie cautio judic, solvi nicht leiftet, mas ift bie Folge? Der Beklagte barf ben beabsichtigten Ban nicht eber ans führen, als bis er ultro egit, jus sibi esse altius tollere. Danach ist also bie Folge, welche bie Berweigerung ber cautio judic. solvi herbeiführt, gang biefelbe, die Stolzel bei ber Anficht, bag bas Remiffionsbecret nicht ohne vorgangige Caution ertheilt werbe, fo exorbitant findet: ber Beklagte ift gezwungen, entweder Burgen herbeiguschaffen ober feinerfeits petitorifch ju Magen ober mit feinem Ban einzuhalten und gwar letteres hier nicht blos ein Jahr lang, sondern fo lange bis er feinerfeits petitorifch Magt! Allerdings ift es nicht ein aus der o. n. n. hervorgehendes Rechtsmittel, welches hier bem Rlager gegen ben Beklagten, wenn berfelbe feine Berpflichtung nicht zu bauen verlett, guftebt, weil eben feine o. n. n. vorausgegangen ift, aber boch ein Rechtsmittel, welches zu bemfelben Resultat führt und welches ebensowenig wie bas interd. demol. den Nach-

8 eines materiellen Rechts des Klägers zur Borausmg hat.

Um dieses Rechtsmittel kennen zn lernen und znch aus der in l. 15. cit. erwähnten Folge der Berzerung der cautio judic. solvi den weiteren Beweis führen, daß die Leistung der cautio ex o. n. n. vor Ertheilung des Remissionsdecrets nicht nur nothwendig, sondern auch im höchsten Grad zweckmäßig ist, müssen wir auf die im Wesentlichen von Rudorff (Zeitschr. f. gesch. Rechtswissensch. IX. S. 7. ff. und XI. 357. A. 26) festgestellten Grundsäße der translatio possessionis, wenigstens soweit sie für unsere Frage wichtig sind, etwas näher eingehen.

Wenn eine rei vindicatio ober petitio ususfructus ober hereditatis auf Herausgabe des Besitzes angestellt ist und Beklagter die cautio judic. solvi leistet, so behält er während des Processes den Besit; verweigert er aber die Cautionsleistung, so gilt er als indefensus und die Folge davon ist die Translation des Besitzes auf den Kläger, so daß nunmehr der frühere Beklagte, wenn er den Besitz wieder erlangen will, mit der peti= torischen Klage auftreten muß. Das Berfahren dabei ist das, daß der Prätor auf Antrag des Klägers einen Besehl an Beklagten erläßt: possessionem transferre jubeo, der nach Verschiedenheit der Fälle interdictum quem fundum, quem usumfructum, quam hereditatem heißt. Ist der Beklagte diesem Translationsbezüglich Restitutionsbefehl gegenüber ungehorsam, so kommt es zur gewöhnlichen actio ex interdicto. Die Translation besteht also hier in der Uebertragung des Besitzes der körperlichen Sache auf den Kläger. (Ru= dorff IX. S. 24—33.)

Bei der actio consessoria wegen negativer Prädialservituten und bei der actio negatoria gestaltet sich die translatio possess. verschieden, je nachdem dem geltend gemachten Recht bereits zuwidergehandelt ist und deßhalb auf Restitution geklagt wird, oder aber in einem früheren Zeitpunct blos die Berletzung für die Zukunft

verhindert werden soll. Von dem ersten Fall spricht insbesondere die 1. 45. de damno inf. 39. 2.5): translatio possess. besteht hier barin, daß zwar nicht, entsprechend der Uebertragung des körperlichen Besitzes, die possessio servitutis durch sofortiges Niederreißen des Gebäudes hergestellt wird, aber doch darin, daß dies bann geschieht, wenn der Beklagte nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist Klage erhebt. Bon dem zweiten Fall, der Klage vor dem Bau, spricht der oben erörterte erste Theil der l. 15. h. t. — In l. 7. de aqua quotid. 43. 20.6) ist von der actio confessoria wegen positiver Realservituten und von der act. negatoria gegenüber einer behaupteten positiven Realservitut die Rede: bei jener muß der indefensus caviren, daß er den früheren Aläger in der Ausübung der Servitut nicht hindern wolle, quamdiu de jure suo doceat, bei bieser muß er caviren, daß er die Servitut nicht aus-

- 5) Scaev. lib. VII. Quaest. [a quo fundus petetur, si rem nolit (scil. defendere)]. Aedificatum habes: ago tibi jus non esse habere: non defendis. Ad me possessio transferenda est, non quidem ut protinus destruatur opus (iniquum enim est demolitionem protinus fieri), sed ut id fiat, nisi intra certum tempus egeris jus tibi esse, aedificatum habere.
- 6) Si de via itinere actu aquaeductu agatur, hujusmodi cautio praestanda est, quamdiu quis de jure
  suo doceat, non se impediturum agentem et aquam
  ducentem et iter facientem. Quodsi neget, jus
  esse adversario agendi aquamve ducendi, cavere
  sine praejudicio amittendae servitutis debebit, donec
  quaestio finietur, non se usurum.

üben wolle, donec quaestio finiatur "). Wie war nun bei biesen Rlagen, bie ein Nichtthundurfen bes Beklagten

7) Ruborff a. a. D. XI. S. 357. A. 26. (auch Cutjag, cit. bei Ruborff a a. D. IX. 6 19. M. 1.) fast bas quamdiu quis de jure suo doceat in L 7. cit. fo auf: "bis babin, wo er bie Freiheit seines Grundftude erftritten haben wird", fo bag banach ber indefensus nunmehr als Rlager mabrend ber gangen Dauer bes jest von ihm erhobenen Proceffes ben früheren Rlager nicht hinbern barf. Auf ben erften Blid, namentlich hingesehen auf l. 15. h. t. (cavere, non prius se aedificaturum quam ultro egisset jus sibi esse) unb barauf, baß bas de jure docere gewöhnlich nur bie Erhebung bes Processes bezeichnet, fcheint bie Annahme naber ju liegen, bag ber indefensus nur bis ju bem Augenblid ber Rlaganftellung ben fruhern Rlager nicht hindern barf. Andererfeits aber enthalten die Schlußworte ber 1. 7. cit. "cavere non so usurum, donec quaestio finiatura eine Bestätigung für Ruborff's Auffaffung. Die Sache verhalt fich fo. Offenbar muß ber frühere Rlager und jegige Betlagte, ba er bie gewöhnliche Stellung als Betlagter hat, seinerseits bie c. judic. solvi leiften : baburch erbalt er bann ben thatfachlichen Buftanb aufrecht, gegen welchen bie Rlage bes jegigen Rlagers gerichtet ift, wonach er alfo bie Sandlung, wegen beren jest gegen ibn geklagt wirb, vornehmen barf; ohne c. judic. solvi marbe ber jetige Bellagte feiner indefensus sein unb wieber translatio possess. treten muffen Der frubere Beklagte und jegige ger befommt alfo niemals infolge ber blogen Rla ftellung bie Befugniß ju bem, megen beffen fr gegen ihn geflagt worben ift und ju beffen Beli machung er jest flagt: leiftet ber jegige Beflagt c. jud. solvi, fo fteht biesem bie factische Ausul bes Rechts gu, welches ber fruhere Bellagte mit

(also ein Hinderndürfen des Klägers), bezüglich ein Nichthinderndürfen des Beklagten (also ein Thundürfen des Klägers) geltend machten, das Berfahren hinsichtlich der translatio possessionis? Wie in dem Fall, wo auf eine rei
vindicatio oder ähnliche Klage hin der Beklagte die cautio
judic. solvi verweigert, der Prätor den Befehl transferre
possessionem judeo an Beklagten erläßt, so ertheilt er wohl
auch hier bei Berweigerung der auf eine act. negatoria
oder consessoria hin zu leistenden Caution einen ähnlichen
Befehl: also in beiden Fällen ein Interdict.), und der

jett angestellten Klage ihm bestreitet; leistet hingegen ber jetige Beklagte die c. jud. solvi nicht, so ist er eben indefensus und der jetige Kläger erhält infolge translatio possess. wieder die Beklagtenrolle. Die an sich hierin liegende Gefahr einer Schraube ohne Ende wird badurch beseitigt, daß ber frühere Kläger, der infolge des non defendere des Beklagten die vortheilhafte Beklagtenrolle erhalten hat, nicht leicht durch non desendere seinerseits diese vortheilhafte Stellung sich wieder entziegen lassen wird. — Danach ist aber bas quamdiu de jure suo doceat unb priusquam ultro egisset einerseits und bas donec quaestio finiatur andrerseits ganz ibentisch. Das erstere sagt: ber indefensus barf nicht hindern bezüglich die betreffende positive Handlung nicht vornehmen, so lange er als künftiger Kläger ben Proceß führt: von einem docere de jure suo als Kläger ist aber eben nur bann die Rede, wenn ihm nicht infolge des non defendere bes jetigen Beklagten biese Verpflichtung abgenommen wird, er ist nur Kläger, wenn bieser ca= Und keinen anberen Sinn hat bas donec quaevirt. stio finiatur, nămlich die quaestio, in der er nun wirklich bauernd die Klägerrolle hat: bas geschieht aber eben nur dann, wenn der jetige Beklagte cavirt. 8) Die Meinung Ruborff's hinsichtlich bieses Punctes ift

Unterschied ist nur der, daß in jenem Fall das Interbict eine restitutorisches (bezüglich adipiscendae possessionis), in diesem hingegen ein prohibitorisches ist. Dort wurde eine positive einmalige Leistung, hier ein negatives dauerndes Berhalten befohlen. Kam in dem ersten Fall der Beklagte dem Besehl zu restituiren nicht nach, so wurde die gewöhnliche actio ex interdicto beim judex verhandelt, und mit diesem Proces war die Sache crledigt. Unterließ in dem letzten Fall der Beklagte nicht das, was der Prätor ihm zu unterlassen ausgelegt hatte, so stand dem Kläger wegen dieses sacere contra edictum gleichfalls die Klage aus dem

nicht recht klar. Wenn er in seiner Rechtsgesch. II. S. 243. bei A. 18. sagt, ber Prätor erzwinge im lettern Fall die Vertauschung der Parteirollen nicht mittelst eines Interdicts, sondern einer Judicialstipu= lation, so ist das, da er dabei auf seine Abh. in der Itschr. f. gesch. Rechtswissensch. XI. S. 357. A. 26. verweist, wohl nicht genau ausgedrückt: denn an dieser Stelle sagt er, die 1. 7. cit. gehe auf ein dem interd. quem usumfructum analoges Interdict, vielleicht quam servitutem. Freilich sagt er an demselben Ort unmittelbar vorher: ber Prätor werbe ben Beklagten jest nicht zur befinitiven Anerkennung der Freiheit nöthigen, sondern nur Caution verlangen, daß er sich der Ausübung der streitigen Servitut bis zur Entscheis bung ber nun von ihm anzustellenden act. confess. enthalten wolle; aber in berselben Zeitschr. IX. S. 36. hat er doch wieder ausgeführt, daß der in 1. 15. h. t. genannte die Vertauschung ber Parteirollen besorgende judex nicht der Prätor, sondern der judex und zwar ber judex in bem Interdictenprocesse sei, welcher bei Ungehorsam des Beklagten gegenüber bem auf Resti= tution der nicht vertheibigten Servitut ober Freiheit gerichteten Befehl des Prätors entstanden sei.

Interdict zu. Insofern sind also die beiden Fälle ganz gleich. Nun wird aber in den Fällen der letzteren Art von einer dem nicht judicatum solvi cavirenden Beklagten aufzulegenden Caution gesprochen, des Inhalts, daß er das dem Kläger gegenüber von ihm in Anspruch genommene Recht nicht ausüben bzgl. daß er den Rläger nicht an der Ausübung des von diesem klagend verfolgten Rechts hindern wolle, bis er seinerseits klagend deßhalb auftrete: also eine Caution, wodurch der Beklagte ganz dasselbe verspricht, wie das, was ihm schon durch das Interdict des Prators befohlen ist. Wozu diese Caution°)? Man könnte baran benken, daß der Prätor dadurch seinen Befehl habe verstärken und dessen Befolgung sichern wollen und deßhalb dem Beklagten die Leistung dieser Caution aufgelegt habe. Dagezen spricht — abgesehen bavon, daß bei einem solchen unbedingten prätorischen Befehl zum Unterlassen etwas ähnliches

9) Daß zwischen ber c. judic. solvi und dieser Caution ein großer Unterschied ist, liegt auf ber Hand. Bei jener handelt es sich um Uebernahme der aus dem Rechts= streit erwachsenben Verpflichtung zum defendere. Diese Verpflichtung kann Beklagter von sich ablehnen, er wird zur Uebernahme des Processes nicht gezwungen, also auch nicht zur Leistung der c. jud. solvi. Dann aber muß er eben unsere Caution leisten: ba er bem Kläger das geltend gemachte Recht nicht im Procesweg als Beklagter bestreiten will, barf er ihm auch nicht anders als wieder im Procesweg entgegentreten, er soll nunmehr den Kläger factisch in dem Zustand lassen, den dieser damals mit seiner Klage als einen rechtlichen in Anspruch nahm, bis er sich eines Besseren besinnt und nunmehr selbst als Kläger auftritt. Darauf ist hiese Caution gerichtet.

sonst nicht vorkommt — beutlich die 1. 15. h. t., nach welcher nicht der Prätor, sondern der judex es ist, der diese Caution auflegt 10). Hier wird nun der Unterschied wischen den beiden oben unterschiedenen und im Uebrissen gen gleichen Fällen (interd. quem fundum und quam verit.) von Bedeutung: daß in dem ersteren Restitution andesohlen und dadurch eine mit einer einmaligen Leistung erfüllte Obligation begründet wird, während im

10) Daß ber in biefer Stelle genannte juden nicht ber Prator fein fann, bat Ruborff a. a. D. IX. G. 36. mit Recht gegen bie abweichenbe Anficht Bethmann= Hollweg's ausgeführt. Die Ausbrude ,partes judicis non alias futuras fuisse' unb ,similiter officio judicis continebitur' fonnen nur vom judex privatus verftanden werben, und für Annahme einer Interpolation liegt burchaus fein Anhalt vor, jumal wir gang bemfelben Ausbrud in 1. 2. §. 18. ne qu. in loco p. 43. 8. begegnen. - Ebenso richtig ift bie gegen Cujag gerichtete Bemerfung Ruborff's, bag biefer juden nicht ber juden in ber hauptfache, im confessorifden ober negatorifden Broces fein tann: benn wenn bei biefem ber Beflagte fich in jure nicht befenbirt, fo tommt es gar nicht ju einem judicium in ber Sauptfache, und wenn ber Beffagte in judicio contumax ift, is ift bas judicium ein desertum unb von einer Bertaufdung ber bereits festgeftellten Parteirollen tann nicht mehr bie Rebe fein. Der juden in unserer Stelle ift bemnach unzweiselhaft ber judex im Interbictenproceg, welcher entftanb, wenn ber Bef bem Translationsbefehl bes Prators (bem Befeh unterlaffen) nicht gehorchte. - Aber Ruborff er nicht, warum es in biefem Proces noch gur Mu einer Caution und gerabe biefer Caution tam, boch ift bas eine wohl aufzuwerfenbe Frage.

letteren Fall das Interdict ein prohibitorisches auf ein Unterlassen gerichtetes ist und die dadurch begründete Obligation nur durch fortdauerndes Nichtthun erfüllt wird, also ein mehrfaches Zuwiderhandeln dagegen möglich ist. Für diesen letzteren Fall hat aber unsere Cantion einen sehr guten Sinn. Bei einer Contravention gegen den Translationsbefehl klagt der Berechtigte mit der actio ex prohibitorio interdicto und Beklagter wird condemnirt: hätte das officium judicis hier nicht weiter gereicht als ben Beklagten in die Sponsionesumme und das Interesse, bzgl. bei impetrirter actio arbitraria nur in das lettere zu verurtheilen, so wäre damit künftigen Störungen des Beklagten nicht vorgebeugt gewesen 11). Es wäre bei neuer Störung stets wieder die Impetrirung eines neuen Interdicts nothwendig gewesen. Das gerade wird unnöthig gemacht durch diese Caution, durch welche Beklagter sich selbst gleich in judicio, nachdem er wegen der einen Contravention belangt worden ist, verpflichten muß, fernere Störungen zu unterlaffen, so daß also im judicium jedesmal eine neue Obligation für Beklagten begründet wird 12).

- Denn wegen wiederholter Störungen konnte man aus dem alten Interdict nicht wieder klagen, der prätozische Befehl reicht nur zu der einmaligen Klage hin. Die durch das prohibitorische Interdict erwachsene Berzpslichtung dauert nicht etwa wie die aus dem Gesetzimmerwährend, sondern ist durch die Klage ex interdicto consumirt. Bgl. Schmidt Interdictenverf. S. 279.
- 12) Auch in dem Fall kann diese Cautionsleistung vorstommen, wenn der Beklagte sich einer Contravention gegen den Befehl noch nicht schuldig gemacht und der Impetrant doch, weil er eine solche voraussieht und

so. Bis jest haben wir von den Fällen gesprochen, wo ohne vor ausgegangene o. n. n. eine dingliche Klage angestellt und vom Beklagten die cautio judic. solvi nicht geleistet worden ist. Wie gestaltet sich das nun, wenn Kläger vorher nunciirt hatte? Für diesen Fall können von den disherigen Fällen und Stellen natürlich nur diejenigen in Betracht gezogen werden, in denen der Beklagte eine positive Thätigkeit vornehmen (nicht den Kläger hindern) will und in denen wegen eines opus novum nondum factum geklagt ist: also nur der erste Theil der l. 15. h. t. und außerdem noch die l. 7. de aqua quot., wenn man an Stelle der dort genannten Fälle solche setzt, in denen eine o. n. n. rechtslich möglich ist.

Nehmen wir nun an, daß in diesen Fällen nicht sofort geklagt, sondern vorher nunciirt worden sei, was würde dann bei der Ansicht, daß das Remissionsbecret ohne vorherige satisdatio ertheilt werde, das Resultat sein? Der Prätor hätte dem Unternehmer durch das Remissionsbecret ohne Caution die formelle Erlaubniß zum Bauen gegeben, die Nunciant sein jus prohib. bewiesen hat. Dann hätte der Nunciant mit der actio

fürchtet, die Klage aus dem Interdict angestellt hat: hier kann der judex den Beklagten nicht wegen kacere contra edictum verurtheilen, aber er legt ihm diese Caution auf. Einen solchen Fall enthält 1. 2. §. 18. ne qu. in loco publ.: si tamen adhuc nullum opus kactum kuerit, officio judicis continetur, uti caveatur non kieri; auch die 1. 15. h. t. sagt wenigstens nicht ausdrücklich, daß nach dem Erlaß des prätorischen Interdicts bereits eine Contravention vorzekommen war.

confessoria — dies zunächst einmal angenommen<sup>18</sup>) geflagt jus vicino non esse aedes altius tollere': in diesem Proces muß der Unternehmer als Beklagter die cautio judic. solvi leisten, und leistet er sie nicht, bem erfolgt Vertauschung der Parteirollen in der Beise, daß der Prätor dem Beklagten verbietet weiterzubauen, er sein jus aedisicandi klagend ausführe. — Also erk würde der Prätor durch das Remissionsdecret ohne Caution den Bann aufheben und ihn lediglich für den Fell bestehen lassen, wenn Nunciant ein jus prohib. beweist; dann wenu Nunciant sein jus prohib. darthun will und Beklagter die Caution nicht leistet, nimmt der Prator die dem Beklagten eben erst ertheilte Befugniß zurück und verbietet ihm nun zu bauen, bis er sein jus aedisicandi beweist, ein Verbot, welches doch in der That nichts anderes ist als eine Wiederherstellung des unbedingten, ohne Rücksicht auf das jus prohib. des Nuncianten wirkenden Banns der o. n. n. Da demnach der Nunciat trot der prätorischen Remission die formelle Befugniß zum Fortbauen nur durch Leistung der Caution sich erhalten kann, und da bei der Berweigerung dieser Caution durch den Translationsbefehl ganz derselbe Zustand herbeigeführt worden wäre, der schon vorher infolge ber o. n. n. bestand das unbedingte Einhaltenmuffen ohne alle Rücksicht auf das materielle Recht —: so war es doch offenbar viel kürzer und zweckmäßiger, die Ertheilung dieser formellen Baubefugniß durch das Remissionsbecret von der vorgängigen Cautionsleistung abhängig zu machen und für den Fall der Verweigerung derselben das durch die o.

<sup>13)</sup> Bgl. unten bei Anm. 20.

- n. n. ausgesprochene Banverbot unbedingt zu bestätigen <sup>14</sup>), also die Remission nicht zu ertheilen <sup>15</sup>). Wäre das anders gewesen, hätte der Nunciat nicht im Remissionsversahren Caution leisten müssen, so würde man dem durch einen Neuban Beeinträchtigten offenbar nur rathen können, von dem "benesicium praetoris" nicht Gebrauch zu machen, sondern lieber gleich die petitorische Alage anzustellen, da er mit dieser jedenfalls entweder Caution oder Sistirung erlangt.").
  - 14) Das ,nunciatio tenet' entspricht vollständig dem ,possessionem transferre judeo'.
  - 15) So erhält auch der Ausspruch in l. 7. §. 2. quod vi aut cl. "der Unternehmer sei hoc ipso, nämlich durch satisdatio possessor sconstitutus" einen guten Sinn: seine Beklagtenrolle steht infolge der Cautions-leistung im Remissionsversahren sest, von einem Wechsel der Parteirollen ist nicht mehr die Rede, er darf nunmehr als possessor dauen, ohne sich einem Interdict auszussen. S. oben Ziff. 33.
  - 16) Da die o n. n. das Interesse des Nuncianten besweckt, so kann dieser offenbar nicht infolge der o. n. n. schlechter gestellt sein als dei Anstellung der petitorischen Rlage, er muß vielmehr gegenüber der letteren ein Plus dei der o. n. n. haben. Wäre nu Remission auf Antrag des Unternehmers ohne Anstellung der petitorischen Rlage zu leistender tion ertheilt worden, so würde die o. n. n. ein zu Ungunsten des Nuncianten enthalten. E Annahme hingegen, daß die Remission nicht Caution ertheilt wird, gewährt die o. n. n. de theil, daß der Nunciant durch dieselbe sich sol den Zustand versetzt, den er bei angestellter Rlanicht geleisteter Caution erreichen würde: und

Der einzige gegen unsere Ansicht etwa noch zu erhebende Einwand, daß hier im Remissionsverfahren doch noch nicht die petitorische Klage angestellt sei und barum auch die für den Fall der Rlaganstellung zu leistende Caution noch nicht verlangt werden könne, würde, selbst wenn er begründet ware, dieser Lage der Sache gegenüber kaum in's Gewicht fallen, er ift aber and, wie bereits oben (Ziff. 54. bei Anm. 2.) gegen Stolzel nachgewiesen worden, nicht begründet, indem der Runciant durch sein Auftreten im Remissionsverfahren und durch sein auf ein jus prohib. gestütztes Gesuch um Aufrechterhaltung der o. n. n. seine ernstliche Absicht, dieses Recht burchzuführen, nicht weniger zu erkennen giebt, als er das bei der Erbittung einer gewöhnlichen Klagformel thut: ob er bann wirklich klagen wird, weiß man mit Bestimmtheit im letteren Fall ebensowenig wie in jenem.

Dafür, daß das aus den Grundsätzen der translatio possessionis als nothwendig und zweckmäßig Entwickelte in der That so gewesen ist, sinden wir eine Bestätigung in einem kurzen Ausspruch der 1. 35. §. 3. si. 1. 36. de procur. 3. 3.:

— Defendere videtur procurator et si in possessionem venire patiatur, cum quis damni infecti satis vel legatorum desideret, (l. 36.) Vel in operis novi nunciatione —.

Rudorff (a. a. D. IX. S. 49.) versteht die Stelle von der außergerichtlich zu leistenden cautio ex

Zustand wird aufrecht erhalten, also die o. n. n. nicht remittirt, wenn nicht eben diese Cautionsleistung erfolgt.

o. n. und muß fie fo verfteben, ba er bas Remiffionsbecret ohne Caution ertheilt werben lagt. Diefe Auffaffung ift aber aus einem zwiefachen Grund nicht haltbar. Einmal wird außergerichtliche cautio ex o. n. n. vom Muncianten bem Unternehmer gegenüber nicht geforbert, außer etwa wenn es fich um damnum infectum i. e. S. haubelt, und ba von biefem in bem erften Beispiel fpeciell bie Rebe ift, fo tann mit ber o. n. n. nicht wieder die damni depell. causa, sondern nur die jur. n. conserv. c. geschehene gemeint sein. Sobann wird in diefer Stelle von einem defendere burch ben Procurator gesprochen, defendere in biesem Sinn tann aber nicht bie Bornahme einer außergerichtlichin Banblung bebeuten. Daber ift bie Stelle nur bon ber im Remissioneverfahren vom Procurator bes Unternehmers ju leiftenben Caution ju verfteben unb liefert fomit einen neuen Beweis für Die Mothwendigkeit ber Cautioneleiftung im Remiffioneverfahren 17). -Bas heißt aber nun bas: wenn ber Procurator bes Unternehmers ben Nuncianten in possessionem venire patitur? Die Boraussetung bes pati in possess. venire ift in all ben genannten Beifpielen bas Richtleiften ber betreffenden Caution 16), und bas venire in

18) Der Zwed ber o. n. n. jur. n. cons. c. ift ni

<sup>17)</sup> Daß ber desensor ber Procurator bes Unternakmers ist, obgleich er formell beim Remissionsant Impetrant ist, ergiebt sich burch die Vergleichung den übrigen Beispielen, wie ja auch in 1. 5. §.
h. t. vom Procurator bes Unternehmers gesagt w daß er partes desensoris sustinet. Daß bersiedech noch cautio de rato leisten muß (1. 86. sine), ist ganz richtig, vgl. 1. 40. §. 2. eod.

possess. wird verhütet durch die Leistung der Caution. Falls also, wenn nunciirt worden ist, der Procurator des Unternehmers im Remissionsverfahren keine Cantion leistet, so ist ebenso wie bei der Beigerung gegenüber der Forderung der cautio damni inf. und leg. die Folge das venire in possessionem, und dasselbe ist natürlich der Fall, wenn der dominus selbst diese Coutionen nicht leistet. Nur ist bei ber o. n. n. das venire in possess. etwas anders gestaltet als beim Berlangen der c. damni inf. und legatorum. In den beiden letzteren Fällen wird dem Kläger wirklich missio in possessionem, geschützt durch actio in factum und Interdict, gegeben, da der Kläger den Besitz noch nicht hat; hingegen ist dies nicht, wie Rudorff will, auch bei der o. n. n. der Fall: hier besindet sich der Runciant infolge seiner — jede Aenderung vor der Remissionsertheilung bei Strafe ber Restitution hindernden o. n. n. schon in dem durch interd. demol. geschützten Besitz des factischen Zustands, den er als einen rechtlichen beansprucht, und es würde ihm dieser Besitz nur dann entzogen werden, wenn der Unternehmer die cautio ex o. n. n. leistet und badurch bewirkt, daß der Besit d. h. der Besitz der Baubefugniß auf ihn übergeht. handelt sich also streng genommen bei der Nichtleistung ber cautio ex o. n. n. nicht um ein venire in pos-

wie wenn quis damni infecti satis desideret vel legatorum, unmittelbar die Leistung der Caution, sondern die Sistirung: gerade die Zusammenstellung der o. n. n. mit dem Berlangen der c. d. inf. vel leg. zeigt also, daß es auch dort — und zwar, wie wir gesehen haben, vor Sericht — zur Cautionsleisstung kam.

sessionem, fonbern um ein manere in possessione, indem ohne Leiftung der Caution der burch bas interd. demol. gefcutte Befit bes Muncianten nicht aufgehoben wird. Man fann bies aber immerhin - jumal hier, wo es mit ben anderen Fällen einer eigentlichen missio in possessionem zusammengestellt ift - auch ein venire in possess. pati nennen, ba ber Unternehmer es in ber Sand hat, burch Leiftung ber Caution bas im Befit Bleiben ju verhinbern; ja man fann auch von einem eigentlichen in possess. venire insofern fprechen, als der Runciant infolge bes Richtleiftens der Caution bon Geiten bes Unternehmers nun wirklich banernd in ben Befit tommt und ber Unternehmer jett inne halten muß, bis er fein jus aedificandi Magend geltend macht. - Es finbet bemmach auch biefer Stelle jufolge bei Richtleiftung ber Caution im Remissionsverfahren eine translatio possessionis in der Weise ftatt, bag ber burch bie o. n. n. gefchaffene Buftanb ohne Rudficht auf bas materielle Recht bes Nuncianten aufrecht erhalten b. b. bag ohne Caution bie Remiffion nicht ertheilt wird 16).

Bei dieser Argumentation aus den Grundsätzen, welche hinsichtlich ber translatio possess. bei verweiger-

Die citirte Stelle so zu verstehen, als sei ohne Caution durch Remissionsbecret der Bann aufgehoben und dans vom Runcianten die petitorische Rlage angestellt un in diesem Proces die c. jud. solvi verweigert worden ist, deßhalb unmöglich, weil es sich dann gar nich mehr um die o. n. n. und ihre Folgen, sondern ur den petitorischen Proces gehandelt hätte, und dan würde natürlich das Beispiel vol in o. n. n. ga nicht passen.

ter cautio judic. solvi in einem Proces wegen eines binglichen Rechts gelten, sind wir davon ausgegangen, daß der Nunciant nach ertheiltem Remissionsdecret mit der petitorischen Klage, act. confess. ober negatoria auftrete 20). Bei der Darstellung des an die Ertheilung des Remissionedecrets sich auschließenden Berfahrens (Ziff. 57—59.) werden wir aber sehen, daß dies nicht der gewöhnliche Weg ist, in dem der Nunciant die Existenz der Bedingung für die Aufrechterhaltung der o. n. n., des jus prohibendi, feststellen läßt, sondern daß er auf Grund des Remissionsdecrets mit einer actio ex interdicto klagt. Man könnte zweifeln, ob hierauf unsere obige Argumentation paßt, ob nämlich auch auf die Klage aus einem Interdict hin vom Beklagten die cautio judicatum solvi geleistet werden muß und folgsich, ob hier überhaupt eine translatio possess. vorkommt. Das Erstere wird aber durch 1. 5. S. 20. und l. 7. h. t., wonach der mit dem interd. ne vis fiat aedificanti Belangte judicatum solvi satisdare muß, außer Zweifel gestellt, und das Lettere kann bei einem interdictum proprietatis causam continens, wie dieses Remissionsinterdict ist, keinem Bedenken unterliegen: denn da hier die Berpflichtung des Beklagten zur Unterlassung des Baues (in eo nunc. teneat) von bem materiellen Verhinderungsrecht bes Klägers abhängig gemacht ist und der Kläger demnach bei der Klage aus dem Remissionsinterdict dieses Recht beweisen muß, so wird durch die actio ex interdicto das Recht selbst in judicium beducirt, so daß das Urtheil des judex

<sup>20)</sup> Siehe oben bei Anm. 13.

res judicata für das Recht begründet<sup>21</sup>). Es müffen daher auch im Uebrigen dieselben Grundsätze gelten, wie wenn statt aus dem Interdict aus dem Recht selbst geklagt würde: es müßte also auch hier der Beklagte cautio judic. solvi leisten und fände bei Berweigerung derselben translatio possess. statt.

Daß biese im Remissionsversahren zu leistende cautio ex o. n. n. keine andere ist als die cautio judicatum solvi, ist nach dem bisher Erörterten klar. Der besondere Name erklärt sich höchst natürlich. In-wiesern die außergerichtliche cautio ex o. n. n. einen anderen Character hat, werden wir später sehen.

Mus ber Rothwendigfeit, bag ber megen eines jus prohib. Belangte bie cautio judic. solvi leiften muß, widrigenfalls translatio possess. flattfindet, erklärt fich die Nothwendigkeit, bag ber Munciat die cautio ex o. n. n. im Remiffionsverfahren leiften muß, wibrigenfalls bie Remission nicht ertheilt wirb. Und baraus wieber erklart fich, bag die Leiftung ber außergerichtlichen cautio ex o. n. n. die Stelle bes Remissionsantrags und Remiffionsbecrets vertritt und ale ein bem Unternehmer nühliches remedium, welches die vexatio ad praetorem veniendi befeitige, bezeichnet wird. Rur die Frage tonnte man noch aufwerfen : wie tommt es, ba boch im Remissionsverfahren bie cautio ex ( geleiftet werben muß, überhaupt noch Jemar außergerichtlich Caution ju leiften einen Remiffior stellt und sich der vexatio ad praetorem veniene

<sup>21)</sup> Ngl. Schmibt Interbictenverf. S. 86 ff. A. 10. Citt.

<sup>22)</sup> Bgl. unten Biff. 67.

zieht, da er ja durch jene, ohne sich einem größeren Nachtheil auszusetzen, denselben Erfolg wie durch Erlangung des Remissionsbecrets herbeiführen kann und da Ulpian in 1. un. §. 2. de rem. ausdrücklich sagt: si satisdatum est, non est necessaria remissio? Es läßt sich aber wohl ein Grund denken, der den Nunciaten trothem zur Stellung des Remissionsantrags bewegen kann: er kann hoffen, daß sich bei der Berhandlung in jure sofort die Unzulässigkeit der o. n. n. her= ausstellen und es daher gar nicht zu dem bedingten Remissionsbecret kommen werde, sondern daß nunciatio omni modo remittitur, welchen Falls er natürlich von der Leistung der cautio ex o. n. n. frei ist, während er sich doch andererseits nicht getraut, den Einspruch unberücksichtigt zu lassen und ohne Remissionsantrag weiterzubauen. Nicht unwahrscheinlich ist es übrigens auch, daß dieses remedium der außergerichtlichen Cantionsleiftung erst später eingeführt worden ist, während früher nur durch das Remissionsbecret nach gerichtlicher Caution der Bann aufgehoben werden konnte, und daß barum Ulpian die außergerichtliche Caution Abhilfe und nach ihrer Leistung die prätorische Remission als nicht nothwendig ausbrücklich bezeichnet.

bigkeit der Cautionsleistung im Remissionsversahren ist es kaum nöthig, auf die von den Gegnern hiergegen geltend gemachten Gegengründe einzugehen. Um jedoch das von uns gefundene Resultat nach allen Seiten hin sicher zu stellen, sollen auch diese Gegengründe geprüft und widerlegt werden. Da sich von den Neueren Stölzel am lebhaftesten gegen diese Ansicht erklärt hat

und Baron (a. a. D. S. 484.) meint, daß ihre Unzichtigkeit von Stölzel unwiderleglich dargethan sei, so mögen die von ihm angeführten Gegengründe (S. 286. ff.) als Grundlage für die Widerlegung dienen.

Stölzel (S. 286. 3. 2.) sagt zunächst, es müsse, wenn die cautio ex o. n. n. die Boraussetzung der Remis= sion sei, sehr auffallen, daß die l. un. §. 2. de remiss., statt diese Boraussetzung zu erwähnen, umgekehrt sage, nach geleisteter Caution sei die Remission überflüssig, und daß es nach l. 5. §. 17. h. t. bei geleisteter Caution so angesehen werden solle, als sei remittirt, infolge dessen dann der Munciat sich die Unbequemlichkeit des Angehens des Prätors erspare. In ähnlicher Weise beruft sich Rarlowa (S. 74.) auf die 1. un. §. 2. cit.: es hätte bann nicht gesagt werden können ,ceterum sive satisdatio interveniat sive non, remissio facta hoc tantum remittit, in quo non tenuit nunciatio.' — Bei dieser Argumentation wird übersehen, daß das satisdatio interveniat sive non sich gar nicht auf die Cantionsleiftung im Remissionsverfahren, sondern auf die außergerichtliche Caution bezieht. Wenn man annehmen wollte, daß gerichtliche Cautionsleistung gemeint sei, so würde die Stelle sagen: "mag der Nunciat bei seinem Remissionsantrag satisdatio leisten oder nicht, so wird die Remission ertheilt, soweit als nicht der Nunciant ein jus prohib. hat"; banach würde es aber dem Nunciaten ganz frei stehen, ob er Caution leisten will ober nicht, und dann wäre nicht einzusehen, was denselben überhaupt zum Caviren bewegen sollte 28). Außerdem würde dann

<sup>23)</sup> Daß der Nunciat den Schutz durch das interd. ne vis fiat aedificanti nicht blos im Fall der außergericht-

auch bei nicht geleisteter Caution das interd. demol. ausgeschlossen sein, und das widerspricht den oben (Ziff. 53.) erörterten Stellen, nach benen der Nunciat die formelle Baubefugniß nur nach geleisteter Caution hat. Schon aus diesen Gründen kann sich das sive satisdatio interveniat sive non blos auf die außergerichtliche Caution beziehen. Die Stelle sagt in Berbindung mit den folgenden Worten ,plane si satisdatum est et exinde remissio facta est, non est necessaria remissio' vielmehr: mag eine Aufhebung des Banns durch Dazwischenkunft einer satisdatio d. h. außergerichtlich bewirkt worden sein, oder nicht d. h. mag infolge des pratorischen Remissionsbecrets ohne vorherige außergerichtliche satisdatio die o. n. n. remittirt sein, in beiden Fällen, auch im ersten, ist die Aufhebung doch immer nur eine materiell bedingte, in quo non tenuit nunciatio; selbstverständlich aber (plane) ist im ersten Fall, wenn außergerichtliche Caution geleistet war und infolge davon eine Aufhebung der o. n. n. herbeigeführt ist, eine Remission durch den Prätor nicht nöthig, denn durch die außergerichtliche stipulatio wird sowohl für den Unternehmer wie für den Nuncianten ganz daffelbe Resultat erreicht wie durch das Aussprechen des bedingten Remissionsbecrets: was der Unternehmer dem Nuncianten burch außergerichtliche Caution freiwillig versprochen hat Restitution für den Fall der Existenz eines jus prohib. mit der Wirkung, daß er jetzt formell bauberechtigt ist —, das legt ihm auch der Prätor durch das Remissions-

lichen Cautionsleistung hat, werben wir im Folgens ben sehen. becret nach vorgängiger Cautionsleistung mit der gleichen Wirkung der Aufhebung des formellen Banns auf 24).

Ein weiterer wenn auch nicht recht ausgeführter Gegengrund Stölzel's liegt in dem, mas er S. 287. 3. 3. sagt: "Schmidt giebt das interd. ne vis fiat aedificanti auch nach erkannter Remission, während nach den klaren Edictsworten lediglich die Cautions= leistung dessen Voraussetzung ist". Ebenso schreibt Rarlowa (S. 74. 75.) der satisdatio weiter reichende Wirkungen zu, als bem bedingten Remissionsbecret, wo= bei er freilich — was früher (Ziff. 51. Anm. 70. Biff. 53. bei Anm. 97.) als unrichtig nachgewiesen worden ist — dem lettern nicht einmal die Wirkung das interd. demol. auszuschließen einräumt, während Ruborff (a. a. D. S. 147.) mit dem Remission8= becret zwar den Ausschluß des interd. demol., nicht aber den Schutz durch das interd. ne vis f. aedif. verbunden sein läßt. — Selbst wenn letteres mahr wäre, würde man daraus ein Argument höchstens gegen die

24) Gerade der Sat ,plane si satisdatum est etc.' zeigt klar, daß die Worte sive satisdatio interveniat sive non etc. sich nur auf die außergerichtliche Caution beziehen kön= nen. Die remissio in jenem Sat ist die prätorische Remission, die remissio in dem Sat sive satisd. interv. etc. kann also nicht auch die prätorische Remission sein, da diese prätorische Remission der infolge der satisdatio eintretenden Remission überstüssig sein soll. Diese letztere Remission ist vielmehr die Remission im weitern Sinn, d. h. allgemein die Auschedung des Banns, und wenn diese im Gegensat zur prätorischen Remission durch satisdatio herbeigeführt wird, so muß die satisdatio nothwendig die außergerichtliche Caution sein.

Beweiskraft derjenigen Stellen entnehmen können, nach welchen die Caution als mit der Remission verbunden und zwar als etwas selbstverständliches erwähnt wird: man könnte nämlich den Grund der Verbindung der Cautionsleistung mit dem Remissionsantrag in dem Bunsch des Nunciaten, den ihm ohne Cautionsleistung nicht zustehenden Vortheil des interd. ne vis fiat aedisicanti zu erlangen, finden wollen. Es wäre aber doch dann gewiß irgendwie hervorgehoben, daß eber dies der Grund sei, weßhalb es zur Cautionsleistung komme, während in den Quellen ohne jede weitere Bemerkung Remission stets als mit der Caution verbunden erwähnt wird: gerade Ulpian in 1. 5. S. 17. h. t., wo er die Bortheilhaftigkeit der Cautionsleistung gegenüber dem Remissions antrag hervorhebt, würde bann gewiß als einen Borzug der erstern nicht blos das Ersparen der vexatio ad praetorem veniendi, sondern auch den Schutz durch dieses Interdict genannt haben. Vor Allem aber: es wäre doch im höchsten Grad auffallend, wenn mit dem prätorischen Decret, welches dem Nunciaten die formelle Baubefugniß giebt, nicht auch ein positiver Schut verbunden wäre. Sollte der Prätor es zulassen können, daß der Nunciant ohne alle Rücksicht auf das Remis= sionsbecret den Nunciaten fortwährend factisch noch hinbert, ohne daß dieser einen Schutz dagegen hat? Warum soll der Cavirende eher geschützt werden als der die Re= mission durch den Prätor Erlangende? Die Gegner haben darauf nur die Antwort: durch die Caution ist der Nunciant mehr sichergestellt. Aber fiel für den Prätor die Nichtachtung seines Befehls nicht mehr in's Gewicht, und ist nicht in 1. 20. §. 10. h. t. auch auf das decus urbium Bezug genommen? Und warum

wird bann in l. 21. §. 1. h. t. auch ber blofe Ausfchluß des interd. demol. dadurch motivirt, daß durch die Cantion consultum est ei, qui nunciavit, quoniam cautum habet de opere restituendo? Gegenüber berjenigen Anficht, welche bas Remissionsbecret ohne borberige Cautioneleiftung ertheilt werben lagt, tonnte man allerbings - trot aller biefer Grünbe - bas bon Stolzel geltenb gemachte Argument gegen bie Buftanbigkeit bes interd. ne fis f. aedif. bei ertheiltem Remiffionebecret einwenden, bag nämlich nach ben flaren Cbictsworten in 1. 20. S. 9. h. t. biefes Interbict nur bemienigen gufteht, ber satisdatio geleiftet bat; unfere Anficht aber, wonach Remission nicht ohne Caution vortommt, tann biefes Argument nicht treffen : wenn ber Remissionssucher immer Caution leiften muß, fo hat er auch immer bas Interbict. — Rur einen Ginwand konnte man hiergegen erheben, bei beffen Burudweisung fich gugleich eine gewiffe Befchrantung bes eben Gefagten ergeben wird, eine Beschränfung babin nämlich, bag nicht bei jeber Cantion, fonbern nur bei satisdatio bezüglich nur in bem Fall einer folden o. n. n., bei me'r ... ... Ertheilung bes Remiffionebecrets von vorherige datio abhangig ift, bas Interbict guftebt. wand tonnte erhoben werben aus ber Formel Interbicte in 1. 20. §. 9. h. t.:

,quem in locum nunciatum est, ne quid o. r qua de re agitur, si de ea re satisdat quod ejus cautum est, aut per te stet, nus satisdetur: quominus illi in eo lo facere liceat, vim fieri veto'.

Warum hebt, konnte man fagen, ber Pr die Boraussetzung ber Remission, die Caution und nicht vielmehr die Remission selbst als Erfordernig für bas Interdict hervor, wenn er gerabe gur Aufrechterhaltung feines Befehls diefen Schut geben foll? Barum sagt er bann statt ,si de ea re satisdatum est' nicht lieber: si nunciatio missa est? Es hat bies jeboch auch bei ber Annahme, daß bas Remiffionsbecret nur nach geleifteter Caution ertheilt werbe, feinen guten Grund. Die Fassung ,si nunciatio missa est' ware ju weit gewesen, da nicht jebe Remission bas Interbict im Gefolge hat, nämlich — ganz abgesehen von den Fällen, wo nunciatio omni modo remittitur --- nicht bie Remission bei ber o. n. n. jur. publici t. c., und bies, wie fich aus bem §. 13. ber I. 20. ergiebt, beg. halb, weil permittendum non fuit in publico aedificare, priusquam appareat quo jure quis aedificet. Bei ber o. n. n. jur. nostri conserv. c. mußte satisdatio geleiftet werben, bei ber jur. publ. t. c. mur repromissio: fatt nun ju fagen, bas Interbict ftebe bann zu, wenn jur. n. conserv. c. nunciirt und barauf bas bebingte Remissionsbecret gegeben fei, wurde bies fürger und pragnanter ausgebritcht burch bas, was fofort bie o. n. n. jur. n. conserv. c. im Gegensatz zu ber jur. publici t. c. tenntlich machte: bas Interbict fleht ju, wenn satisdatio geleiftet ift. Der Begenfat ift alfo nicht ber zwischen Cautioneleiftung und Remiffion ohne Caution, fondern von satisdatio und repromissio bezüglich von Remission bei o. n. n. jur. n. cons. c. und jur. publ. t. causa 35). — Die oben angebeutete Be-

> Daß burch satisdatio und repromissio diese beiden Arten der o. n. n. bezeichnet werden sollen, ergiebt sich deutlich aus dem §. 12. und 13.: wenn satisdatio

jeden bedingten Remissionsbecrets Caution geleistet werben muß, bei jeder solchen Remission auch dieses Interbict zustehe, besteht demmach darin, daß nur bei der o. n. n. jur. n. cons. c., die sich durch die satisdatio kennzeichnet, nicht aber bei der o. n. n. jur. publ. t. c., wobei nur repromissio vorkommt, das Interdict gegeben wird. Der Grund dieser Verschiedenheit ist jedoch nicht der, daß dort satisdatio, hier repromissio geleistet wird, sondern vielmehr, weil in publico aedisicare, priusquam appareat quo jure quis aedisicet, nicht gestattet ist, und erst weil das so ist, deßhalb genügt hier schon die blose repromissio. Wäre es anders und läge wosür man sich auf den §. 11. beruft.

geleistet ist, steht das Interdict zu, wenn blos repromittirt ist, nicht, denn in publico darf man nicht bauen, so lange das Recht dazu nicht feststeht. — Dabei mag bemerkt werden, daß es wohl richtiger ist, den Anfangssatz des §. 13. mit zum §. 12. zu ziehen und den §. 13. mit den Worten proinde si anfangen zu lassen. Der gleichen Ansicht ist Sintenis im deutschen corpus juris. Bgl. auch Stölzel S. 113. A.\*

- 26) Vgl. auch unten Ziff. 60. bei Anm. 57.
- Die Bemerkung in §. 11: nec quicquam interest, jure quis aedificet an non jure aedificet, cum sit securus is qui o. n. nunciavit, posteaquam ei cautum est, ist, wenn man den §. 13. damit vergleicht, offenbar auch von Ulpian nicht als der eigentliche Grund gemeint, sondern enthält nur eine Colorirung. Man könnte nämlich sagen wollen: wie kann der Runzciat durch ein Rechtsmittel im Bauen geschützt werden, da doch sein jus aedificandi noch gar nicht sessseht? Aber tarauf, ob er mit Recht oder Unrecht baut,

liche Grund für die Zuständigkeit des Interdicts in der materiellen Sicherheit des Nuncianten, so dürfte im §. 13. nicht als Grund der Unzulässigkeit desselben angeführt sein: neque permittendum fuit in publico aedisicare, sondern vielmehr der: weil der Nunciant durch repromissio nicht so sichergestellt ist wie durch satisdatio. Auch würde aus der entgegengesetzen Annahme nothwendig folgen, daß, wenn etwa der in publico Bauende dem jur. publ. t. c. Nunciirenden statt der repromissio freiwislig satisdatio leisten wollte, ihm das durch das interd. ne vis siat aedis. geschützte Recht zum vorläusigen Fortbauen zustehen müßte, was eben wegen des im §. 13. angegebenen Grundes entschieden unrichtig ist.

Wenn Stölzel (S. 237. Z. 4.) ferner ein Gzgenargument aus l. 5. §. 19. und l. 13. §. 2. h. t.
ableiten will, so ist das aus der ersten Stelle entnommene — es hätte dann nicht hervorgehoben zu werden
gebraucht, daß der Vertreter des Nunciaten die stipulatio de o. n. n. zu leisten habe, wenn überhaupt die Remission nur nach erfolgter Caution ertheilt werde —
bereits früher widerlegt worden 28). Was die l. 13.

kommt es, sagt Ulpian, hier gar nicht an, ber Runciant ist ja auch durch die Cautionsleistung sicher gestellt. Nicht darauf liegt das Gewicht, daß der Runciant eine materielle Sicherheit durch Bürgen hat,
sondern darauf, daß infolge der außergerichtlichen Stipulation für den Fall des materiellen Unrechts des
Unternehmers der Nunciant Restitution verlangen kann,
daß also die Baubefugniß nur eine provisorische und
die Frage nach dem materiellen Recht damit nicht abgeschnitten ist.

28) Bgl. oben Ziff. 53. bei Anm. 94.

S. 2. cit. anbelangt, fo meint Stolzel, fie ftebe unferer Anficht beghalb entgegen, weil bei ihr ber Ausspruch Julians -- wonach ber Brater bafür forgen foll, bag tein falsus procurator für ben nuncianten im Remiffionsverfahren handle - unerflärlich fei: wenn namlich die Remission nur nach Cautioneleiftung gu erkennen ftebe, fei ber dominus, indem bem Procurator auf beffen Ramen ftipulirt werbe, in jebem Falle gefichert, moge ber Procurator ein falsus ober verus fein. Dicfes Argument ware jedoch nur bann richtig, wenn ber Remiffionsfucher ohne Beiteres fofort bei feinem Antrag die Caution leiften mußte. Das ift aber nicht ber Fall. Wir haben fruher (Biff. 52.) gefeben, bag ber Runciant und ebenso natürlich fein Bertreter ben Grund ber Runciation im Remissioneverfahren angeben muß unb baß, wenn ein ungenügenber Grund 3. B. eine servitus viae angeführt wird, nunciatio omni modo remittitur, welchenfalls von einer Cautionsleiftung natürlich nicht die Rede ift. Wie leicht tonnte ba aber ein falsus procurator, vielleicht gerabe im Einverständnig mit bem Unternehmer und von ihm ju biefer Rolle beftimmt, einen falfchen und ungenügenden Grund angeben. Gegen biefe Gefahr mußte ber Nunciant gefchütt werben m barum follte ber Brator id agere, ne falsus proci rator absenti noceat, benn bas blofe Leiften ber caut de rato an ben Unternehmer nütte natürlich bem Rui cianten nichts.

Der lette Grund Stölzel's (S. 288. 3. 5.) i bereits oben 20) widerlegt worden.

<sup>29)</sup> S. oben Biff, 54.

- 57. C. Welches ist endlich das ist die letzte der oben (Ziff. 49.) aufgeworfenen Fragen das an das Remissionsbecret sich anschließende Bersfahren, m. a. W. wie macht Nunciant die in diesem Decret ausgesprochene bedingte Auferchterhaltung der o. n. n. geltend?
- 1) Unter den Anhängern der Ansicht, daß im Remissionsversahren nicht über das jus prohibendi entschieden werde <sup>20</sup>), sind in Bezug auf das an das Remissionsdecret sich anschließende weitere Versahren zwei Meinungen vertreten.
- a. Nach der einen klagt der Nunciant nach dem Remissionsbecret mit der gewöhnlichen petitorischen Klage wegen seines jus prohibendi, also mit der actio negatoria oder consessoria. Dabei wäre an sich eine zweisache Auffassung möglich, von denen aber in Wirklichkeit nur die eine Vertreter in der Literatur gestunden hat.

Nach Schmidt (VIII. S. 50.) und Rudorff (IV. S. 148. ff.) bleibt dem Nuncianten, wenn er sein Hinderungsrecht anerkannt und realisirt wissen will, als letztes und einziges Mittel die Klage aus seinem Recht, welche ihm in jedem Fall der Aushehung der o. n. n. noch zustehe (l. 19. h. t.); zur Erhebung dieser Klage zwinge ihn die Nothwendigkeit, entweder den Bau gelten zu lassen oder mit der Klage aus dem Recht hervorzutreten.

30) Natürlich können diejenigen, welche im Remissionsversfahren selbst die Entscheidung über das jus prohibendi treffen lassen, ein Verfahren nach dem Remissionsbecret nicht annehmen.

Dieser Ansicht zufolge wäre durch das Remissions= decret jede Spur der alten o. n. n. verwischt. Der Prator hatte nur ausgesprochen: der Nunciat kann jest fortbauen, ohne sich dem interd. demol. auszufeten, aber dem Nuncianten bleiben seine actiones legitimae vorbehalten. Hätte es dazu wohl eines besondern Aus= spruchs des Prätors bedurft? Daß mit dem Wegfall des ohne Rücksicht auf ein jus prohib. zustehenden interd. demol. nicht auch die Klage aus dem jus prohib. genommen war, das verstand sich doch von selbst, es ware keinem Beklagten in ben Sinn gekommen, gegenüber einer actio confessoria ober negatoria sich auf die Aufhebung der o. n. n. zu berufen. Der Prätor würde dann einfach gesagt haben: nunciationem missam facio. Selbst angenommen aber, der Prätor habe eine berartige Warnung an den Nunciaten ergehen lassen, warum hätte er bas bann nicht auch in bem Fall gethan, wo die Nunciation wegen eines formellen Fehlers omni modo remittitur, da doch dann die actiones legitimae nicht weniger integrae manent? Und warum hätte er bas, wie wenn es die Hauptsache mare, an die Spige seines Decrets stellen sollen? Und vor Allem: was sollte bann mit bem ,in eo nunciatio teneat' gemeint sein? Das heißt doch nicht, daß die actiones legitimae fortdauern, sondern daß der alte Bann der Nunciation als fortdauernd betrachtet werde, wenn ein jus prohib. exi= Das wäre aber unerklärlich, ber Ausspruch ,in eo nunciatio teneat' würde ganz bedeutungslos sein, wenn nur die petitorische Klage bliebe und jede Beziehung auf die alte o. n. n. wegfiele 81).

31) Speciell gegenüber der Ansicht von Rudorff, der die

b. Um dieses offenbar unrichtige Resultat zu vermeiden und dem Ausspruch des Prators zu seinem Recht zu verhelfen, könnte man zur Aufrechterhaltung der Ansicht, es musse petitorisch geklagt werden, die Sache sich so denken wollen: der Runciant klagt nach Ertheilung des Remissionsbecrets mit der actio confess. oder negatoria im gewöhnlichen petitorischen Proceg, und wenn in diesem sein jus prohib. festgestellt ist, dann klagt er auf Grund des für diesen Fall im Remissionsdecret ausgesprochenen tenere der o. n. n. mit dem interd. demolitorium. — Es wäre das aber eine Berschlimmbesserung. Auf der einen Seite würde man dadurch allerdings dem tenere der o. n. n. gerecht werden, auf ber anderen aber zu einem Resultat gelangen, welches die zu Gunsten des Nuncianten ausgesprochene Aufrechterhaltung der o. n. n. zu nichts weniger als einem Vortheil für denselben machen würde. Wir hatten dann eine doppelte Rlaganstellung und doch würde der Run-

Remission ohne Caution ertheilt werden läßt, muß man fragen: welchen Vortheil bringt die o. n. n. dem Nuncianten, wenn sosort auf den Remissionsantrag hin jede Spur derselben vertilgt wird und der Nunciant nur petitorisch klagen kann? Es wäre doch offendar vortheilhafter für ihn gewesen, wenn er statt zu nunciren und dann nach Remission der o. n. n. erst zu klagen sosort petitorisch geklagt hätte, indem auf diese Klage hin der Unternehmer jedenfalls ohne vorherige cautio judic. solvi nicht dauen dürste, oder wenn er wenigstens nach erhobenem Einspruch, ohne auf den Remissionsantrag des Gegners zu warten, sosort die petitorische Klage angestellt hätte.

ciant mit ber zweiten Alage nicht mehr erreichen als er mit ber ersten schon erreicht hat 21).

Beide Ansichten, die gleichmäßig von der Geltendmachung des jus prohib. im gewöhnlichen petitorischen Proceß ausgehen, sind demnach nicht haltbar. Abgese von den gegen jede derselben im Einzelnen sprechen Gründen steht dem gemeinsamen Ausgangspunct bei eine Stelle unseres Titels entgegen. Es ist dies nach dieser Richtung bisher nicht gewürdigte 1. 7. h. t.:

Et si satisdationem non dabit, summovendus e ab executione operis novi, et actiones, quadomini nomine intendit, debent ei denegari

32) Auf bie petitorische Rlage wurde ber judex ben flagten, falls er nicht ben bem flagerifchen Recht . fprechenben Buftanb freiwillig wieberherftellt, quanti res est conbemniren: etwas anderes fi auch ber juden im bemolitorifden Proceg nicht a fprechen, und eine nochmalige Berurtheilung bes Magten auf baffelbe ift natürlich nicht bentbar. 28 man aber annehmen wollte, ber Runciant verfi feinen Sieg im petitorifchen Broceg nicht, font stelle auf Grund bes Ausspruchs ,in eo nunc. tenbas interd. demol. an, so wurde bamit ber Ue ftanb für ibn verbunben fein, bag, mahrend er petitorischen Proceß ohne Rucfict auf bie forn Giltigfeit ber früheren o. n. n. gefiegt bat, jum 6 im Demolitorium ber Beweis ber formellen Giltig ber o. n. n. erforberlich mare, und bamit möglid weise ber im Betitorium icon errungene Sieg wie fraglich gemacht werben tonnte, ohne bag er i für biefe Befahr irgend einen Gewinn in Aus hätte.

Die Stelle spricht von der Folge, welche eintritt, wenn der mit dem interd. ne vis siat aedisic. belangte Procurator des Nuncianten — und das Gleiche gilt vom Nuncianten selbst — die nach 1. 5. S. ult. eod. von ihm zu leistende cautio judic. solvi nicht leistet. Die Folge ift: summovendus est ab executione operis novi") et actiones — debent denegari. Folglich wird ihm, wenn er die Caution seistet, die executio o. n. nie. und die actio gestattet. Was heißt aber hier die executio o. n. n. und welches ist die actio? Es kann damit nicht wie in 1. 19. h. t. das interd. demol. gemeint sein, da der das interd. ne vis siat aedisic. Austellende die cautio ex o. n. n. geleistet haben muß und damit jenes Interdict ausgeschlossen ist. Ebenso wenig kam aber das Denegiren der executio o. n. n. und der actio sagen sollen, daß dem die c. judic. solvi verweigernden Nuncianten die petitorische actio confessoria ober negatoria nicht mehr zustehe, folglich kann die dem Nuncianten bei Leistung der Caution gestattete executio o. n. n. und actio nicht die Erhebung des petitorischen Processes bedeuten. Es ergiebt sich dies mit Nothwendigkeit aus folgender Erwägung. Das summoveri

33) Executio operis novi steht hier wie in l. 19. h. t. für exec. operis novi nunciationis. Ganz misversstanden ist dieser Ausdruck von Wiederhold (a. a. D. S. 14.): er versteht darunter die Aussührung des Bauwerks. Daß davon in unserer Stelle, wo dem Runcianten bzgl. dessen Procurator — der ja das Bauwerk nicht aussühren, sondern hindern will — die exec. operis novi denegirt wird, nicht die Rede sein kann, ist klar. Vgl. auch Audorff a. a. D. S. 149. Stölzel S. 201.

ab executione o. n. n. unb bie denegatio actionum ist die Geftalt, welche hier bie translatio possessionis annimmt. Bahrend bann, wenn bei Anftellung einer petitorifchen Rlage auf Richthinbernburfen ber Bellagte bie cautio judic. Bolvi nicht leiftet, berfelbe infolge ber translatio possess. zur Klägerrolle gebrängt wird und bemnach mit ber Pflicht auch bas Recht zur Anstellung ber petitorifchen Rlage hat, foll bas bier, wo ber Unternehmer gegen den Runcianten auf Richthindernbürfen mit bem interd. ne vis fiat aedific. Magt, anbers fein? Wie erklart fich bas? Die hier ebenfo wie im Fall einer petitorischen Rlage benkbare und nothwendige translatio possess. 34) tann in biefem Fall nicht barin bestehen, bag ber nunciator indefensus nun bas bem interd. no vis f. nedif. entgegengefeste Rechtsmittel austellen muß 86). Denn wenn ber Runciat infolge bes für ibn formell unbedingt wirtenben Remiffionsbecrets bagl. infolge ber geleifteten cautio ex o. n. n. mit bem interd. ne vis f. aedif. auf Unterlaffung ber Störung flagen tann, fo murbe bas biefem entgegengefeste Rechtsmittel barin bestehen, bag ber Runciant aus bem bie o. n. n. bedingt bestätigenden Re-

- 34) Ruborff (a. a. D. IX. S. 19 ff. 47 ff.) erwähnt die transl. possess. nur bei dinglichen Klagen und in Fällen, wo eine außergerichtliche Stipulation gefordert wird. Unfere Stelle zeigt aber einen neuen wenn auch etwas anders gearteten Anwendu der transl. possessionis.
- 35) Wie das bei der petitorischen Rlage der Fall ist der act. negatoria des früheren Rlägers mu die act. confess. vom früheren Bellagten an werden, und umgekehrt.

missionsbecret bezüglich aus der bedingten Stipulation auf Hinderndürfen klagen könnte. Damit ware aber in Wahrheit kein Nachtheil für den nunciator indefensus verbunden, denn diese durch sein jus prohib. zu begründende Rlage müßte er auch bann anstellen, wenn er sich gar keiner Störung des formell bauberechtigten Unternehmers schuldig gemacht hätte, und auch dann, wenn er mit dem interd. ne vis f. aedific. belangt die cautio judic. solvi nicht leistet. Der Nachtheil der verweigerten c. jud. solvi (in l. 7. pr. cit.) kann also nicht darin bestehen, daß er zur Klägerrolle, die er vorher schon hat, gedrängt wird: wenn ihn überhaupt ein Nachtheil treffen soll, so muß es ber sein, daß er sich nun auf das Remissionsbecret und die darin enthaltene Bestätigung ber o. n. n. nicht stützen barf. Auf ber anderen Seite kann ihm diese Berweigerung der c. jud. solvi gegenüber bem interd. ne vis siat aedis. nicht das Recht entziehen, mit der gewöhnlichen petitorischen Klage wegen seines jus prohib. zu klagen, benn dieser Nachtheil trifft ihn nicht einmal dann, wenn er gegenüber einer petitorischen Klage des Unternehmers indefensus war, auch sagt ja l. 19. h. t. ausbrücklich, daß, wenn die executio operis novi denegirt sei, die actiones legitimae immer noch zustehen. Daraus folgt aber mit absoluter Nothwendigkeit, daß das summoveri ab executione o. n. n. und denegari actiones in L 7. pr. cit. nicht in ber denegatio ber actiones legitima besteht, und daraus folgt wieder ebenso nothwendig, daß die executio o. n. n., die nach dem Remissionsbecret stattfindet, nicht in der Anstellung dieser actio legitima, der petitorischen Klage, bestehen kann. Der Weg, auf welchem der Nunciant die im Remissionsdecret

ausgesprochene bedingte Aufrechterhaltung der o. n. n. geltend macht, muß offenbar ein anderer sein.

b. Damit kommen wir auf die zweite der oben berührten Meinungen. Nach dieser ist — wenn auch nicht aus den eben entwickelten Gründen — das vom Runcianten nach dem Remissionsbecret zu erhebende Rechtsmittel ein anderes als die petitorische Klage.

Dieses andere Rechtsmittel soll nach der Ansicht von Karlowa (S. 68. 69.) und Baron (S. 523.) das interd. demolitorium sein, in welchem der Nunciant den Beweis seines jus prohib. zu erbringen habe. — Gegen diese Ansicht spricht — abgesehen bavon, daß weder, wie Baron will, die uns erhaltene Formel bes interd. demol. zu diesem Behuf genügend ist, noch, wie Rarlowa meint, neben dem Interdictsformular der 1. 20. pr. h. t. noch eine andere Fassung des interd. demol. existirt hat 36) - ber Umstand, daß dies bei dem unzweifelhaft prohibitorischen Character des Remissionsinterdicts ein höchst anomales und weitläufiges, unzweckniäßiges Verfahren sein würde. Es würde sich nämlich nach dieser Ansicht die Sache so gestalten: der Prätor spricht das durch das jus prohibendi des Nuncianten bedingte Berbot des Weiterbauens aus, dann baut der Nunciat in der Ueberzeugung von der Nichtexistenz dieses jus prohib. weiter und dagegen stände bann das interd. demol. auf Restitution zu. Das heißt für die vordiocletianische Zeit: nach dieser Zuwiderhandlung gegen das prätorische Verbot stellt der Nunciant den Antrag auf Erlaß eines restitutorischen

<sup>36)</sup> Bgl. oben Ziff. 42. bei Anm. 32. Ziff. 48. A. 56. und Ziff. 48. bei Anm. 55.

Befehls an den Nunciaten und erst wenn derselbe diesem Befehl nicht nachkommt, wird mit der actio ex restitutorio interdicto geklagt und in diesem Prozeß nach Belieben des Beklagten, der ja hier die actio arbitraria erbitten kann, cum oder sine periculo verhandelt. Also statt den Nuncianten aus der Berletzung der durch das bedingte Berbot des Fortbauens begrünbeten Obligation die Klage ex interdicto auf Restitution bes post interdictum redditum Gemachten austellen zu lassen, will man dem Runcianten zumuthen, daß er durch erneuten Antrag beim Prätor erst wieder eine neue Obligation begründen laffe, um dann aus der Verletzung dieser neuen Obligation auf dasjenige Magen zu können, worauf er schon aus der Berletzung der ersten Obligation klagen konnte! Ein solches Berfahren ift einfach undenkbar 37).

Daß es beim Fortbauen vor der Remission erst noch eines besonderen Antrags auf das restitutorische interd. demol. bedarf und nicht gleich das provocare

37) Wenn es dafür noch eines Beweises bedarf, so wird derselbe durch die Fälle geliefert, in welchen restitu= torische Interdicte neben prohibitorischen ex eadem causa vorkommen: die restitutorischen Interdicte beziehen sich hier immer nur auf die vor Erlaß des Interdicts vorgenommenen Handlungen, aus den prohibitorischen hingegen, beren ganze Bebeutung ja lediglich auf die Zukunft gerichtet ist, wird wegen der Contravention post interd. redditum geflagt, und wenn dieselbe in der Errichtung eines den frühern Bustand ändernden Werks besteht, so wird der Gegner infolge des prohibitorischen Interdicts zur Herstellung des früheren Zustands angehalten, nicht etwa das restis tutorische Interdict angestellt. Vgl. Schmidt Interbictenverf. S. 58 ff. S. 72. A. 57 ff.

sponsione und das Berfahren wie bei einem prohibitorischen Interdict zulässig ist, hat seinen Grund einsach
darin, daß die o. n. n., wenn auch insofern mit der
Wirkung eines prätorischen Berbots versehen, daß der Runciat nicht sortbauen darf, ohne als contra edictum
handelnd angesehen zu werden, doch eben nicht ein prätorisches interdictum prohibitorium ist: benn sie ist
ohne vorgängiges Gehör der Parteien erlassen und es
kann daher die Contravention gegen dieselbe nicht ohne Weiteres eine sosort beim judex anstellbare Klage erzeugen.

- 58. 2) Sind banach alle biese Ansichten unhaltbar, welches ist bann bas an bas Remissionsbecret sich anschließende Berfahren? Rein anderes als bas gewöhnliche Berfahren ex prohibitorio interdicto \*\*). Wenn bas Remissionsbecret, wie wir bies festgestellt
  - 38) Das post o. n. n. committunt se litigatores praetoriae jurisdictioni der l. 1. §. 9. h. t. kann auch diesen Sinn haben: daß also die weitere Verfolgung der o. n. n. nicht ohne Angehen des Prätors geschehen kann.

     Bgl. oben Ziff. 44. Ziff. 52. bei Anm. 84.
  - 39) Daß man dies verkannt hat, hat seinen Grund hauptsächlich in der Verkennung des Characters des Remissionsdecrets als eines prohibitorischen Interdicts.
    Auffallend ist es, daß Baron, der selbst sagt, die o.
    n. n. sei durch den Ausspruch der bedingten Resionsformel zu einem bedingt gesaßten Interdict,
    tend vom Augendlick ihrer Einlegung an, gewo
    (a. a. D. S. 524.), nicht die nothwendige Conseqhieraus für das weitere Versahren gezogen hat.
    Segengründe, die er vorbringt und durch die er
    die richtige Erkenntniß selbst verschlossen hat, sind,
    wir gleich im Folgenden sehen werden, durchaus
    haltbar.

haben, ein nach Gehör beider Theile erlassenes prohibitorisches Interdict ist, welches unter der Boraussetzung der Existenz eines jus prohibendi dem Nunciaten durch Berweisung auf die vom Gegner vorgenommene o. n. n. fortzubauen verbietet (in eo nunciatio teneat), so ergiebt sich das fernere Berfahren mit Nothwendigkeit von selbst. Für die Annahme, daß das Berfahren bei einer Contravention gegen dieses Interdict ein anderes sei als es in anderen Fällen prohibitorischer Interdicte stattsindet, sehlt jede Berechtigung.

So lange der Gegner nicht fortbant, hat Nunciant keine Beranlassung, aus diesem Interdict zu klagen. Macht jener aber von der erlangten formellen Baubessungis Gebrauch, so klagt der Nunciant wegen dieses facere contra edictum mit der actio ex prohibitorio interdicto, auf welche hin der judex die Frage zu unstersuchen hat, an adversus edictum praetoris vis kacta sit. Es kommt zum provocare sponsione und aus der Sponsion wird mit der actio ex stipulatu geklagt, wobei die Bedingungen des Besehls als existent zu des weisen sind.

Nur in einer schon früher hervorgehobenen Beziehung unterscheidet sich dieses Remissionsinterdict von allen anderen prohibitorischen Interdicten: daß nämlich der prätorische Befehl nicht als vom Augenblick seiner wirklichen Erlassung, sondern vom Moment des erhobenen Privateinspruchs an als erlassen gilt und infolge dieser Rückdatirung auch das vor dem Remissionsdecret, aber nach der o. n. n. Gemachte als dem prätorischen Interdict zuwider gemacht betrachtet wird und folglich auch dessen Restitution mit diesem Interdict gefordert werden kann. Natürlich könnte Nunciant wegen des vor der

Remission Gemachten bas interd. demol. anstellen. Aber es lagt fich febr mohl benten, bag, wenn bor ber Remission eine Contravention gegen bie o. n. n. vorgekommen ift und bann erft auf Antrag bes Runciaten bas Remiffionsbecret ertheilt wird, ber Munciant nicht ein besonderes restitutorisches Interdict wegen ber vielleicht unbebentenben Fortfetjung vor ber Remiffion anftellt und bann wieber wegen bes nach ber Remiffion Gemachten aus bem probibitorifden Interdict Hagt, fonbern bag er nun bie Sache gleich befinitiv und auf einmal jum Abichluß bringen will und baber fich lediglich auf bas Remiffionsbecret ftust und burch ben Beweis feines jus prohib. zugleich bas vor wie bas nach ber Remission Gemachte ale widerrechtlich gemacht barftellt; in biefem Falle tommt es bann bei feinem Gieg gur Restitution alles beffen, was nach ber o. n. n. gebaut ift.

Es sind nunmehr noch die Gründe zu widerlegen, die Baron (S. 524.) gegen das von uns angenommene Bersahren vorbringt. Das gewöhnliche Versahren bei Berletung eines prohibitorischen Interdicts soll deß-halb hier nicht stattsinden, "weil Spousionen unge und unmöglich sind." Warum unmöglich? "Be Remission nicht mit den Worten exhibeas, rest vim sieri veto schloß." Aber das Remissions sagte: in eo nunciatio teneat und da der Nu bei der o. n. n. ausgesprochen hatte: o. n. nunc quid operis novi siat, so war der Ausspruch nun teneat nur eine Wiederholung dieses Berbots in a Fassung, die sich aus der Rückbatirung dieses prätor Berbots (ne quid o. n. siat veto) auf den Zeis

der erhobenen o. n. n. erklärt 40). — Und warum un= geeignet? "Weil das Interdict in zwei Acten enthalten war, in der Nunciation und der Remissionsformel, die Sponstonen also auf beide hätten gerichtet werden muffen, was, da sie sich zum Theil widersprachen, nicht gut an= ging." Aber wir haben gesehen, daß das Remissions decret ein einheitlicher Ausspruch ift, der das bis dahin unbedingt wirkende Privatverbot in ein von der Bedingung des jus prohib. abhängiges prätorisches Berbot verwandelt, so daß also infolge davon das unbedingte Privatverbot aufgehoben ist, und wenn es sich nun bei einer weiteren Contravention barum handelt, aus diesem bedingten Interdict zu klagen, so richten sich die dabei vorkommenden Sponsiouen lediglich barauf, an contra edictum praetoris vis facta sit, ob also der Beklagte gegen dieses bedingte prätorische Verbot gehandelt hat: von zwei Acten, auf welche sich die Sponsionen gerichtet hätten, ist also gar nicht die Rede.

Das Remissionsinterdict hat aber — gerade insfolge des Ausspruchs ,in eo nunc. teneat' und der darin liegenden Rückbeziehung auf den Zeitpunct der eingelegten o. n. n. — noch eine Eigenthümlichkeit, die es freilich mit manchen anderen Interdicten (z. B. dem interd. de itinere resiciendo) theilt. Das tenere der o. n. n. äußert sich nicht blos in der für den Nuncianten vortheilhaften Beziehung, daß alles seit der o. n. n. Gesmachte restituirt werden nuß, sondern auch insofern, daß der Nunciant, wenn er mit diesem Interdict siegen will, außer der Existenz der materiellen Bedingung, des jus prohibendi, auch die Giltigkeit der o. n. n. in sors

<sup>40)</sup> Bgl. oben Ziff. 50.

meller Beziehung nachweisen muß 41). Denn wenn ber Prätor sagt: in eo nunc. teneat, so heißt das natür= lich nur, daß die formell giltige Nunciation für den Fall einer wirklich materiellen Berechtigung bes Nun= eianten bestehen bleiben solle, nicht aber will er die formell ungiltige Nunciation aufrecht erhalten und für gil= tig erklären 42). Das Remissionsbecret hat neben der materiellen Voraussetzung des jus prohib. noch die formelle Voraussetzung einer allen formellen Erfordernissen entsprechenden o. n. n., und die Unter= suchung des judex bei Prüfung der durch die Sponsions-Mage vor ihn gebrachten Frage, an contra edictum praetoris vis facta sit, hat sich auf diese beiden Bor= aussetzungen gleichmäßig zu richten: nur dann, wenn beide Voraussetzungen in judicio bewiesen waren, konnte ber Beklagte condemnirt werden. War der Beweis des jus prohib. mißlungen, so mußte selbstverständlich Absolution des Beklagten erfolgen, da das Interdict von dieser Voraussetzung ausdrücklich abhängig gemacht war. Aber auch dann, wenn etwas an den formellen Erfor-

- 41) Hingegen ist dieses Remissionsinterdict hinsichtlich seiner Dauer nicht, wie die Wirkung der o. n. n. ohne Bestätigung durch den Prätor, an die Zeit eines Jahres gebunden. Insosern liegt ein gewöhnliches prätorisches Interdict vor, welches sich, solange keine Contravention vorkommt, in zeitlicher Beziehung keine Schranke sett. Bgl. Schmidt Interdictenvers. S. 249. 250.
- 42) Sine Untersuchung in jure wird ja darüber nicht ansgestellt (s. oben Ziff. 52. bei Anm. 86.); nur wenn die formellen Voraussetzungen in jure durch Zugesständniß ober sonstwie feststanden, richtete sich die Prüfung des judex lediglich auf das jus prohibendi.

bernissen der Nunciation sehlte, konnte die stipulatio des Beklagten nicht als committirt angesehen werden, da dann ein vim facere contra edictum, eine Contrabention gegen das von der sormellen Giltigkeit der Nunciation durch den Ausspruch ,in eo nunc. teneat' sich abhängig machende Berbot des Prätors nicht vorlag 48).

Dabei entsteht ein Zweifel. Für den Fall nämlich, daß zwar das jus prohibendi, nicht aber die formelle Giltigkeit der o. n. n. bewiesen war, konnte, wie gesagt, ber judex in diesem Interdictsproces den Beklagten nicht condemniren. Nicht einmal die Anerkennung des jus prohib. stand ihm in einem solchen Fall zu: er würde damit die Grenzen des ihm ertheilten Befehls überschritten haben. Und selbst wenn man annimmt, daß der judex zunächst die Frage nach den formellen Voraussetzungen der o. n. n. untersuchte und bei beren Nichtvorhandensein über das jus prohib. gar nicht verhandelt wurde, so bleibt doch immer noch das Bedenken: kann dann der Nunciant sein jus prohib. noch im petitorischen Proceß geltend machen, nachdem es einmal bei Gelegenheit des Remissionsinterdicts in judicium beducirt worden ist? Steht der petitorischen

43) Das ist das, was Baron und Karlowa meinen, wenn sie — von der Annahme eines interd. demolnach dem Remissionsbecret ausgehend — sagen, dieses Berfahren sei das zweckmäßigste, indem dabei die o. n. n. nach allen Seiten hin zur Erörterung gebracht werde. — Es ist das aber, wie diese Ausführung zeigt, bei der Annahme eines prohibitorischen Inters dicts und eines demselben entsprechenden Versahrens nicht weniger der Fall

Rlage bann nicht die processualische Consumtion entgegen? Wie dieser offenbar ungerechte Nachtheil vom Kläger
abgewandt wurde, ist nach den Quellen nicht ersichtlich.
Wöglich, daß hier wie in anderen Fällen durch eine
praescriptio pro actore geholfen wurde, um dem Nachtheil, den die reine formula nach sich ziehen konnte,
vorzubengen. Iedenfalls beschränkt sich diese Frage nicht
auf das Remissionsinterdict: ganz derselbe Zweisel entsteht bei dem interd. de itinere resiciendo, bei welchem
der Rläger neben dem Servitutrecht auch das hoc anno
usum esse beweisen muß (1. 3. §. 13. de itin. 43. 19.).

Gegenüber ber petitorischen Klage wegen des jus prohib. enthält also die Klage aus dem Remissionsinterdict eine Mehrvoraussetzung: Beweis der formellen Giltigkeit der o. n. n. Warum bürdet sich der Nunciant biesen Mehrbeweis auf? Erlangt er nicht mit der petitorischen Klage dasselbe, nämlich Verurtheilung des Beklagten auf quanti res est nisi restituat? 46). Diese

44) Dieselbe Frage ist aber auch wieber sür bas interd. de itin. resio. auszuwersen: warum klagt ber Impetrant, wenn der Gegner sich dem Interdict nicht fügt, nicht lieber mit der actio consessoria, wobei er nseine Servitut zu beweisen hat, statt bei der Alaaus dem Interdict auch noch den Beweis des hanno usum esse zu übernehmen? Vielleicht hat lInterdictsproces, außer dem im Folgenden anzusühre den, noch den Bortheil, daß wie in 1. 2. §. 18. qu. in loco p. dem Beklagten die cautio non sie rosp. non prodiberi für die Zukunst ausgelegt wir woraus dann, ohne daß ein neues Interdict impetr zu werden braucht, die Klage dei jeder neuen Contivention zusteht. Egl. oben Liss. 54. bei Ann. 1 und 12.

Frage erscheint noch gerechtfertigter, wenn man folgende Möglichkeit bedenkt. Für den Fall, daß der Runciat um Remission bittet und ber Nunciant baraus bessen Absicht, dem Berbot sich nicht zu fügen, ersieht, konn der lettere offenbar unter Berzichtleistung auf die o. n. n. gleich die petitorische Klage ediren; darauf folgt dam das gewöhnliche bei Anstellung einer solchen Klage stattfindende Verfahren: der Unternehmer mnß jetzt bei Strafe der translatio possessionis die cautio judic. solvi leisten. Leistete er dieselbe, so war damit die ganze o. n. n. beseitigt, der Kläger hatte ja dann erreicht, was er wollte: das Sistiren des Unternehmers, bis die Frage nach der Berechtigung zum Bauen in ben Procesweg eingeleitet und er, der Nunciant, in Bezug auf die Realisirung des Judiciums sichergestellt war. Wenn nun der Nunciant von dieser Möglichkeit, sofort die petitorische Alage anzustellen und die o. n. n. fallen zu lassen, nicht Gebrauch machte, sondern es zum Remissionsbecret kommen ließ und bann bei der Klage aus diesem Decret noch den Mehrbeweis der formellen Giltigkeit der o. n. n. übernahm, so muß er dabei offenbar einen Vortheil gehabt haben. Welches war dieser Vortheil? Unzweifelhaft derselbe, der den Servitutberechtigteu das interdictum de itin. resic. der actio confessoria vorziehen ließ. Und das war außer der in Anmerkung 44. berührten Möglichkeit kein anderer als der, daß beim Sieg im Verfahren ex prohibitorio interdicto, welches ja in der classischen Zeit nothwendig ein agere cum poena war, der Kläger außer der Restitution bzgl. Verurtheilung auf quanti res est auch noch die Condemnation des Beklagten auf die Sponsionssumme erzielte. Dieser Bortheil war

immerhin bebentend genug, um den seiner Sache sichern Rläger diesen Weg vorziehen und weder die erhöhte Last des Beweises noch die damit verbundene restipulatio schenen zu lassen.

## §. 1673 a.

- b. Remission bei ber o. n. n. damni depellendi unb juris publici tuendi causa.
- 59. Bisher ist nur von ber Remission bei ber o. n. n. jur. nostri conserv. c. die Rede gewesen. Es fragt sich, ob dieselbe auch bei den beiden anderen Arten der Nunciation vorkommt und wie sich eventuell das Berfahren dabei gestaltet.

Unzweiselhaft bezieht sich bas Remissionsformular in 1. un. pr. de rem. nur auf die o. n. n. wegen eines jus prohibendi. Da aber der Titel 43. 25. die Rubrit de remissionibus hat und in 1. 1. §. 1. eod. gesagt wird: sub hoc titulo remissiones proponuntur, so ist ebenso unzweiselhaft, daß die bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. vorkommende Remission,

45) Die o. n. n. bietet also gegenstber der sofortigen E hebung der petitorischen Klage dem Auncianten in de den Stadien einen Bortheil: vor der Remission lie derselbe in der unbedingten Sistirungspflicht, nach d Remission in der Möglichkeit des Versahrens ex prhibitorio interdicto. — Der erste dieser Vorthei besteht noch in der spätern Zeit, der andere ist schreiben auch dei prohibitorischen Interdicten um t actio arbitraria gedeten werden konnte, verschwunde Darüber wie sich überhaupt das Versahren in der Zenach Diocletian gestaltet hat, vol. unten §. 1674.

wenn auch der hauptsächliche und wichtigste, doch nicht der einzige Fall der Remission ist 45).

Für das Vorkommen der Remission bei der o. n. n. jur. publ. t. c. haben wir nun — neben den Stellen, die das Surrogat der Remission, die repromissio, gerade für diese Nunciation erwähnen — ein ausdrückliches Zeugniß in l. 5. §. 19. h. t., wo von dem im Remissionsversahren für den Nunciaten auftretenden Procurator satisdatio verlangt wird sive ad privatum sive ad publicum jus ea remissio pertinet 47). Darüber aber, ob es bei der o. n. n. damni depell. c. eine Remission giebt, ist Streit 48).

Sowohl bei der Erörterung dieser letztern Frage als bei der Untersuchung darüber, wie bei der o. n. n. jur. publ. t. c. das Verfahren sich gestaltet und welches

- Denkbar wäre es an sich, daß sich der Plural auf die beiden Fälle der Remission, die bedingte und die und bedingte, beziehe. Sewiß hat aber, wie Schmidt (a. a. D. IV. S. 221. 222.) gegenüber Rudorss (das. S. 138.) bemerkt, nicht neben dem bedingten auch ein unbedingtes Remissionssformular im Soict gestanden, da letzteres nur in den Worten nunciationem missam sacio bestehend ebensowenig einen besondern Platz im Soict gefunden haben wird, wie bei den einzelnen Interdicten die verschiedenen Modisicationen, deren sie fähig waren.
- 47) Die von Stölzel S. 190. noch angeführte l. 5. §. 17. h. t. hat nur dann eine Beweiskraft, wenn feststeht, daß bei der o. n. n. damni depell. c. keine Remission vorkommt.
- 48) Rudorff (a. a. D. IV. S. 138.) und Hesse (Einspruchsrecht S. 143.) nehmen eine solche an, Stölzel S. 190. leugnet sie.

dabei die Bedeutung des Remissionsausspruchs ist, muß festgehalten werden, daß das Remissionsdecret, von welchem wir allein genauere Kenntniß haben, bei der o. n. n. jur. n. conserv. c., in einer bedingten Aufrechterhaltung der Runciation besteht, bedingt deßhalb, weil der Prätor über die Existenz des jus prohib. nicht selbst entscheidet.

1) Was zunächst die o. n. n. damni depell. c. betrifft, so motivirt Stölzel seine Ansicht, daß eine Remission hier nicht vorkomme, in folgender Weise.

Es handle sich hier nur darum, ob ein genügender Grund zur Forderung der cautio damni infecti vorliege; fehle dieser Grund, so muffe außer der Leistung der Caution ein Mittel für den Nunciaten existiren, den durch die o. n. n. ihm aufgelegten Bann zu lösen. Dieses Mittel werde durch die Berpflichtung des Cautionsimpetranten zur Leistung des juramentum calumniae an die Hand gegeben. Erscheine der zu diesem Behuf vom Nunciaten zu citirende Eidespflichtige nicht in jure oder verweigere er die Eidesleistung, so erlösche bie o. n. n., werbe aber der geforderte Eid geleistet, so erfolge Berhandlung und Erkenntniß über das Begrün= detsein des Cautionsanspruchs. Der Unterschied zwischen dem Fall, wo vermittelst o. n. n., und dem, wo ohne dieselbe durch Antrag beim Präkor die cautio damni infecti begehrt werde, sei nur der, daß dort der Unternehmer, hier der Cautionsimpetrant, die Beranlassung zum Ausspruch des Prätors über die Cautionspflicht gebe, und daß dort der Unternehmer bis zu diesem Ausspruch sistiren musse, hier hingegen mit der Fortsetzung des Berts nicht innegehalten zu werden brauche. Werde nun nach geleistetem juram. calumniae der Auspruch für begründet erachtet, so werde ber Cautionsbefehl erlassen und bei Ungehorsam des Nunciaten missio ex primo, eventuell ex secundo decreto ertheilt; daneben wirke aber die o. n. n. insosern fort, als sie die Bollendung des opus hindere, indem sie durch den Cautionsbeschehl für tenent erklärt sei, wie sie durch ein Denegiren dieses Besehls für remittirt erklärt sein würde. Ein weiteres Remissionsversahren mit einem besonderen Specialbesehl des Prätors neben seinem Besehl satisdare judeo oder non judeo wäre vollständig überslüssig, m. a. W. es gebe bei der o. n. n. damni depellendi e. keine Remission.

Gegenüber diesen Ausführungen Stölzels ist Folgendes zu bemerken. Es kommt vor Allem darauf an, was man unter Remission versteht. Bestimmt man diesen Begriff lediglich nach der bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. stattfindenden Remission, so kann aller= dings von einer solchen Remission hier bei der o. n. n. damni depell. c. nicht die Rede sein; wenn man aber, wie man das muß, darunter versteht, daß der bisherige durch die einseitige o. n. n. geschaffene Zustand, dessen Aufrechterhaltung durch das materiell bedingungslose interd. demol. geltend gemacht werden kann, wieder beseitigt wird und an seine Stelle ein nach vorgängigem Gehör der Parteien durch den Prätor geschaffener Zu= stand tritt, so giebt es auch hier eine wirkliche Remission. Der Unterschied des Remissionsverfahrens bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. und bei der damni depell. c. ist lediglich der, daß im ersten Fall die Untersuchung über die Existenz des Nunciationsgrundes, des jus prohibendi, vom Prätor dem judex überlassen wird und daß daher sein Remissionsdecret hypothetisch sautet, d. h. daß er dem Nunciaten zwar die formelle Befugniß zum

Fortbauen giebt, die Entscheidung der Frage aber, ob das materiell ein recte aedisicare sei, dem judicium überweist und deßhalb die o. n. n. bedingt aufrechterhält, während bei der o. n. n. damni depell. c. der Prätor selbst die causae cognitio über die Existenz des Nunzciationsgrundes, das Begründetsein des Anspruchs auf cautio damni infecti, vornimmt und deßhalb sein Aussspruch über Bestätigung oder Aushebung der o. n. n. ein unbedingter, die Sache sosort desinitiv erledigender ist.

Unzweifelhaft braucht der Nunciat nicht sofort die cautio damni infecti zu leisten; daß aber, wie Stölzel meint, das andere Mittel zur Lösung des Banns durch die Verpflichtung des Cautionsimpetranten zur Leistung bes juram. calumniae gegeben werbe, ist mindestens ungenau ausgebrückt. Bielmehr liegt hier die Sache zunächst nicht anders als bei jeder andern Nunciation. Der Nunciat stellt auch hier — in vielen Fällen weiß er ja gar nicht, aus welchem Grunde nunciirt ist — den Remissionsantrag. Vor dem Prätor hat der Nunciant die causa nunciandi anzugeben. Besteht diese in dem vermeintlichen Anspruch auf die cautio damni infecti, so ist im Princip das Verfahren dasselbe wie bei der Runciation wegen eines jus prohibendi. Stellt sich sofort in jure die Nunciation wegen eines formellen Mangels als fehlerhaft und ungenügend dar, so wird auch hier nunciatio omni modo remittirt. Zeigt sich aber ein solcher Mangel nicht, dann untersucht der Prätor wie bei einem Antrag auf Leistung der c. damni inf. ohne o. n. n., ob der Anspruch begründet ist, und dazu ift allerdings die erste Voraussetzung die Ableistung des juram. calumniae von Seiten des Nuncianten. dieser Eid nicht geschworen ober wird er zwar geschworen,

aber der Anspruch auf die Caution nicht anerkannt, dann wird 'natürlich weder ein Cautionsbefehl noch die Aufrechterhaltung der o. n. n. ausgesprochen. Mit der Aberkennung des Cautionsanspruchs ist nun freilich von selbst die bis dahin bestehende Wirkung der o. n. n. aufgehoben, aber sicherlich wurde die Aufhebung der Runciation, wenn auch nur mit den Worten ,nunc. missam facio' noch besonders ausgesprochen. Denn wenn dies sogar in dem auf die o. n. n. jur. n. conserv. c. bezüglichen Remissionsformular geschieht, wo doch diese Aufhebung schon aus der vorausgehenden bedingten Bestätigung der Nunciation von selbst folgt, so sprach der Prätor gewiß das "nunciationem missam facio" um so mehr hier aus, wo die Entscheidung über das Recht c. damni inf. zu fordern eine ganz selbständige war, die eine ausdrückliche Beziehung auf die o. n. n. gar nicht enthielt. Und ebenso erfolgte gewiß im entgegengesetzten Fall, wenn der Anspruch auf die c. damni inf. für begründet erachtet wurde, neben dem Befehl satisdare jubeo ein besonderer auf die o. n. n. sich beziehender Ausspruch: nunciatio teneat, der nur hier, wo die Bedingung für die Bestätigung der Nunciation schon feststand, nicht erst wieder von bieser Bedingung abhängig gemacht werben konnte 49).

49) Insofern besteht ein Unterschied zwischen dem Fall, wo mit und dem, wo ohne o. n. n. die Caution verlangt wird: im letteren erfolgt einsach Zurückweisung des Antrags oder Cautionsbesehl, im ersteren aber kann der Ausspruch des Prätors, mag er sich dem Ansuchen des Cautionsimpetranten sügen oder nicht, die die Veranlassung des ganzen Versahrens bildende o. n. n. nicht unberücksichtigt lassen.

Wohl aber muß man annehmen, daß hier für das tenere ber o. n. n. eine andere, nämlich eine resolutive Bedingung gesetzt wurde. Wäre ohne o. n. n. der An= trag auf c. damni inf. gestellt und dem entsprechend der Befehl satisdare jubeo erlassen worden, so würde bei Ungehorsam des Beklagten missio in possessionem ver= fügt worden sein. War aber eine o. n. n. vonausge= gangen und diese für tenent erklärt, so lag die Sache so. So lange der Zweck der o. n. n., Erlangung der c. damni infecti, nicht erreicht ist, bindet der Ausspruch nunciatio teneat' den Nunciaten in der Beise, daß er beim Fortbauen sich dem interd. demol, aussetzt; mit der Leistung der c. damni ink. hat aber Nunciant seinen Zweck erreicht und der Bann kann nun nicht länger fortbestehen. Darauf muß der Prätor bei seinem Ausspruch Rücksicht nehmen und er wird daher dem Befehl "nunciatio teneat' die Resolutivbedingung "wenn nicht die geforderte c. damni infecti geleistet wird" zufügen, so daß, wenn das interd. demol. wegen des Weiterbauens nach geleisteter Caution angestellt wird, der Unternehmer auf Grund dieser Resolutivbedingung eine Einrede vor= schützen kann 50).

Hiernach ist die Behauptung Stölzel's, daß ein besonderer Specialbesehl neben dem Besehl satisdare judeo oder non judeo überslüssig sei und daß es daher hier keine Remission gebe, unbegründet. Daß sich in den Quellen keine besondere Hervorhebung dieses Remissionsversahrens sindet, erklärt sich einsach daraus, daß

<sup>50)</sup> Darüber, ob neben dem Zwang durch das tenere der o. n. n. noch missio in possessionem zulässig ist, vgl. Ziff. 29. bei Anm. 11 \*.

als der eine besondere Besprechung allein nöthig machende Hauptfall doch immer die o. n. n. jur. n. conserv. c. erschien. Das Berfahren bei der o. n. n. damni depell. c. ergab sich aus den im Titel 39. 2. erörtersten Grundsätzen von selbst <sup>61</sup>).

Bis jetzt haben wir den Fall vorausgesetzt, daß nur damni depell. c. nunciirt worden ist. Es kann aber auch mit dieser Nunciation eine Nunciation jur. n=conserv. c. verbunden sein s2). Wenn sich dies im Re. missionsversahren herausstellt, so wird über beide Nunciationsgründe, über jeden in Gemäßheit seiner eigenthümlichen Natur, verhandelt. Erweisen sich beide als begründet, so muß neben der Caution wegen des jus prohibendi, von deren Leistung die Ertheilung des bedingten Remissionsbecrets abhängt, auch noch die c. damni insecti geseistet werden: durch jene ist ja nur Restitution sür den Fall der Existenz eines jus prohibendi, nicht auch zugleich Ersat sür den durch Einsturz drohenden Schaden versprochen seistet Nunciat beide

- 51) Daß das interd. ne vis siat aedisicanti dem die cautio damni infecti Leistenden nicht zusteht, s. oben Ziff. 30. bei Anm. 12.
- 52) Vgl. darüber oben Ziff. 28. bei Anm. 7.
- 2., die allerdings wohl nur den Fall einer jur. n. cons. c. geschehenen Nunciation und darauf hin exfolgten cautio ex o. n. n. und eines danach beim Prätor gestellten Antrags auf c. damni ins. im Auge hat: si quis o. n. nunciaverit, an nihilo minus damni insecti ei caveri debeat? Caveri deberi quia non est cautum neque de vitio aedium neque de damno operis.

Cautionen, dann wird einfach das bedingte Remissions= becret der 1. un. pr. de rem. gegeben; leistet er nur die c. damni infecti, dann bleibt die Nunciation bedingungslos bestehen und Nunciant klagt bei Fortsetzung des opus mit dem interd. demolitorium, ohne sein jus prohib. beweisen zu müssen; seistet er hingegen die cautio ex o. n. n. i. e. S., nicht aber die c. damni infecti, bann becretirt der Prätor zwar auch: quod jus sit illi prohibere, in eo nunciatio teneat, aber den Schlußpassus ceterum nunciationem missam facio kann cr hier nur bedingt aussprechen, nämlich "falls die c. damni infecti geleistet wird," so daß also bei einem Fortbauen vor Leistung der c. damni inf. doch das interd. demol. ohne Beweis des jus prohib. angestellt werden kann und der Nunciant erst dann, wenn ihm wegen des damnum infectum cavirt worden, auf das Remissionsinter= dict, mit dem er nur bei Beweis des jus prohib. siegt, angewiesen ift.

60. 2. Darüber, daß bei der o. n. n. jur. publici t. c. eine remissio vorkommt, ist nach l. 5. §. 19. h. t. kein Zweisel. Wie sich aber das Remissions=verfahren hier gestaltet, ist weniger sicher. Eine nähere Erörterung dieser Frage sindet sich nur bei Stölzel (S. 189. ff.) und Hesse (Einspr.-Recht S. 144.).

Nach Stölzel lautet hier die Formel des Remissionsausspruchs: "si quid contra leges edictave principum . . . vel in sacro vel in loco relig. etc. siat, nunc. teneat, ceterum nunc. missam sacio. Wie bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. der Unternehmer verslaugen könne, daß der Nunciant die Boraussetung seiner angemaßten Klage erweise, so könne er hier verlangen,

daß der Nunciant die Voraussetzung seines angemaßten interd. ne quid in loco publ. etc. barthue. Die Remission in diesem Sinn habe nun für die o. n. n. jur. publ. t. c. eine wesentliche Bedeutung, denn die repromissio schütze zwer vor dem interd. demolitorium, nicht aber vor dem interd. ne quid in loco publ. etc.: wenn repromissio geleistet, darauf weiter gehaut und bann bas interd. ne quid in loco sacro etc. ausgewirkt und der Beweis, daß der Runciat widerrechtlich in loco sacro etc. gebaut habe, geführt worden sei, müsse trot der repromissio restituirt werden. Um seiner Sache gewiß zu sein, thue daher der Nunciat besser, durch einen Remissionsantrag den Nuncianten alsbald zum Nachweis des Nunciationsgrunds, d. h. der Eigenschaft des Baues als eines widerrechtlichen in loco sacro etc. zu veranlassen: ergebe sich dann, daß es sich um einen Bau in privato handle, so brauche er das interd. ne quid in loco sacro etc. nicht mehr zu fürchten und werbe baneben frei von der Verpflichtung zu repromittiren, indem die zu erkennende Remission auch ein etwaiges interd. demol. ausschließe.

Diese Aussührung leibet an eigenthümlichen Widerssprüchen. Zunächst muß man, wenn man Stölzel gerecht werden will, festhalten, daß nach seiner Ansicht das Remissionsversahren auch bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. in einer Entscheidung über den Nunciationsgrund besteht. Wie er bei dieser im Remissionsversahren über das jus prohib. die Entscheidung tressen läßt, so hier dei der o. n. n. jur. publ. t. c. über die Borausssetzung des interd. ne quid in loco sacro, über die Eigenschaft des Orts als eines locus sacer etc. Wie paßt aber dazu die von Stölzel construirte Formel, nach

welcher der Ausspruch des Prätors nur ein bedingter ist? Es wäre doch dann in der That das interd. ne quid in loco sacro selbst entschieden, denn bei diesem handelt es sich eben nur darum, ob der Ort, wo der Bau vorgenommen wird, ein locus sacer ist ober nicht, und es ist dann mindestens ungenau zu sagen, der Nunciat brauche das interd. ne quid in loco sacro nicht mehr zu fürchten. Auch ist es quellenwidrig, wenn Stölzel der Remission eine größere Wirkung zuschreibt als der repromissio, denn da l. 5. §. 17. h. t. jagt ,si satisdederit repromiseritve, perinde est ac si nunciatio omissa esset' und daß dieses, remedium utilitatem habet, nam remittit vexationem ad praetorem veniendi et desiderandi ut missa fieret nunciatio', so steht die repromissio in ihrer Wirkung der Remission ganz gleich. Ebenso falsch ist es, die repromissio als das prius zu betrachten, neben der dann die Remission noch von wesentlicher Bedeutung sei, und von einer Pflicht zur repromissio zu sprechen, von der die Remission befreie: vielmehr ist die repromissio ein beneficium für den Nunciaten, indem sie die Remission vertritt. — Vor Allem aber ist es, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, unrichtig, den Remissionsausspruch des Prätors als eine definitive Erledigung der Sache zu betrachten.

Etwas näher kommt Hesse der Wahrheit, obgleich auch ihm die volle Erkenntniß sehlt. Er läßt eine Lösung des Banns durch den Prätor aus einem doppelten Grund stattsinden: einmal, wenn sich sofort in juro herausstelle, daß weder ein Privatnachtheil noch eine Verhinderung des öffentlichen Gebrauchs durch das opus novum begründet werde, und sodann, wenn der Nunciat die Bauerlaubniß sosort nachweisen könne. Wenn hin-

gegen noch ein Zweisel über den einen oder andern Punct gewesen sei, so sei die Inhibition bestehen geblieben und die Sache in das Versahren über das betressende Interdict (ne quid in loco publ. etc.) übergeleitet und somit desinitiv entschieden worden; denn beim Bauen in publico siesen die Gegensätze von Besitz und Recht, Provisorium und Petitorium weg: nur wer ein Recht nachweise, dürse bauen; darum äußere sich hier die Remission in desinitiver Beise und es schließe sich im andern Fall das Versahren darüber, quo jure quis aedisicet, unmittelbar an und es wirke dem entsprechend die Caution hier kein interd. ne vis siat aedisicanti.

Auch diese Darstellung erfaßt nicht das Wesen und die Bedentung der bei der o. n. n. jur. publ. t. c. stattsindenden Remission. Um dieses Wesen zu ermitteln, empsiehlt es sich, die verschiedenen Fälle dieser Runsciation auseinanderzuhalten, und zwar zunächst den Fall, der dem interd. ne quid in loco publ. entspricht, den übrigen Fällen gegenüberzustellen.

a) Bei ber o. n. n. jur. n. conserv. c. besteht, sahen wir, das Wesen des Remissionsdecrets in der Umwandlung des unbedingt wirkenden Privatverbots in ein bedingtes prätorisches Interdict und die Bedingung für dieses ist die Existenz des Nunciationsgrundes, des jus prohibendi, indem der Prätor nicht selbst eine Untersuchung darüber vornimmt. Das kann dei einem Remissionsantrag wegen einer o. n. n. damni depell. c. deßhalb nicht vorkommen, weil hier der Prätor selbst causa cognita über den Nunciationsgrund entscheidet und damit die Nunciation unbedingt entweder für tenent oder sir nicht tenent erklärt. Wie gestaltet sich das bei der o. n. n. jur. publ. t. causa? Der Nunciations-

Anspruch bes Nuncianten auf das interd. ne quid in loco publ. siat. Kam hier eine Umwandlung des unsbedingt wirkenden Privatverbots in ein bedingtes prätorisches Interdict vor? Dieses Interdict wäre kein anderes gewesen als eben das interd. ne quid in loco publico. Und so ist es in der That.

Es entsteht hier eine doppelte Frage: was war der Bortheil der o. n. n. in diesen Fällen, quibus ex causis et interdicta proponuntur und speciell in dem Fall, wo das interd. ne quid in l. publ. zustand, und was war sodann der Vortheil des Remissionsantrags für den Nunciaten? Die erste Frage beantwortet sich einfach. Der Vortheil war gerade beim interd. ne quid in loco publ. ein sehr großer, da dieses lediglich prohi= bitorisch, nicht restitutorisch ist (l. 2. pr. §. 1. 17. D. 43. 8.): gegenüber der Impetrirung des Interdicts beim Prätor — die wegen des Erfordernisses der Anwesenheit des Impetraten in jure sich möglicherweise längere Zeit hinausschiebt, während welcher das opus fortgesetzt werden kann, ohne daß wegen des bereits Gemachten ein Anspruch auf Restitution begründet ist erscheint die sofort und einseitig vorzunehmende Inhibition durch o. n. n. gewissermaßen als ein unerläßliches Sur= rogat dieses mangelhaften Interdictenschutes, indem bei Contravention gegen die o. n. n. das restitutorische interd. demol. zusteht.

Die zweite Frage, was der Vortheil des Remissionsantrags für den Nunciaten ist, hängt mit der Frage zusammen, welche Bedeutung dem Remissionsausspruch des Prätors beizulegen ist. Wenn in jure der Nun-

ciant als Grund der Nunciation das Bauen in loco publ. angiebt und der Unternehmer einfach die Eigenschaft des betreffenden Orts als eines publicus leugnet und dieser Punct nicht sofort in jure klar gestellt werden kann, so hat die Verwandlung des Privatverbots in der That keine andere Bedeutung, als daß das bis dahin fehlende Gehör der Parteien nachgeholt wird: der Prätor kann nur aussprechen "wenn der betreffende Ort wirklich ein locus publ. ift, dann soll die o. n. n. dich binden" und das ist nichts anderes als der Ausspruch des prohibitorischen interd. ne quid in loco publ. fiat. Mit einer Modification, die aber freisich nur eine theoretische ist. Indem nämlich der Prätor unter dieser Bedingung die alte o. n. n. für tenent erklärt, wird das prätorische Verbot rückdatirt auf den Zeitpunct der eingelegten o. n. n.: soll der Nunciant aus diesem Decret siegen, so muß er eventuell auch die formellen Botaussetzungen der o. n. n. beweisen. Das ist ein Rachtheil für ihn, der durch keinen Vortheil aufgewogen wird: die Rückdatirung nützt ihm in diesem Fall, wo der Rumciat sich auf das Leugnen der Eigenschaft des Orts als eines publicus beschränkt, gar nichts. Denn hat der Nunciat vor dem Remissionsantrag gebaut, so geht gegen ihn ohne Weiteres das interd. demolitorium; hat er aber vor jeder Contravention den Remissionsantrag gestellt, so gewährt das gewöhnliche interd. ne quid in loco publ. dem Nuncianten ganz denselben Schutz. Daher wird im lettern Fall der Nunciant erklären, daß er auf die o. n. n. verzichte, und das interd. ne quid in 1. publ. impetriren: er hat ja mit der o. n. n. erreicht, was er bezweckte, und erspart sich durch den Berzicht den ganz unplosen Beweis, daß die formellen Voraus-

setzungen der o. n. n. in Ordnung seien 64). — Auf der anderen Seite ist aber in diesem Fall der Remissionsantrag für den Nunciaten ganz überflüssig und nutlos: benn wenn auch die Umwandlung des Privat= verbots in das interd. ne quid in 1. publ. erfolgt, so ist doch damit — anders als bei der o. n. n. jur. n. cons. c. — ber Sieg des Nuncianten nicht von mehr Voraussetzungen abhängig gemacht als für das interd. demol. bestehen, da ja bei einer o. n. n. jur. publ. t. c. der Nunciat im demolitorischen Proces nur dann unterliegt, wenn es wirklich ein locus publ. ist, auf dem er gebaut hat. Daher braucht der Nunciat, wenn er über die Nichtpublicität des Ortes sicher ist, gar keinen Remissionsantrag zu stellen, sondern kann ruhig fortbauen: das interd. demol. gefährdet ihn nicht mehr als bas interd. ne quid in 1. publico.

Warum stellt dann aber überhaupt der Nunciat einen Remissionsantrag? Der Grund wird ersichtlich, wenn wir das Formular des interd. ne quid in loco publ. in 1. 2. pr. D. 43. 8. betrachten. Es sautet:

Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatusconsulto edicto decretove principum tibi concessum est.

Das Bauen in loco publico ist nicht unbedingt verboten, es kann die Befugniß dazu durch specielle

54) Der Vortheil, den das Remissionsinterdict bei der o.
n. n. jur. n. cons. c. im Gegensatzur entsprechenden petitorischen Klage giebt — das agere cum poena — war hier auch ohne die o. n. n. und ohne das tenere der Nunciation vorhanden. Ehenso der andere oben (Ziff 58. Anm. 44.) erwähnte Vortheil.

Concession erworben werden. Und nun ist die Bedeutung des Remissionsantrags und Remissionsverfahrens Wenn der Unternehmer blos die Eigenschaft des Ortes als locus publ. leugnen will, dann bedarf er keiner Remission: wenn er jedoch diese Eigenschaft einräumen muß, aber dennoch infolge einer besonderen Concession bauberechtigt zu sein behauptet, bann muß er den Prätor um Remission angehen und die Berwandlung des unbedingt wirkenden Privatverbots, welches ihn ohne Rücksicht auf ein etwaiges jus aedisicandi bindet, in das prätorische interd. ne quid in l. publico, welches das behauptete jus aedificandi aufnimmt und für den Fall der Concession eine Ausnahme von dem Verbot macht, beantragen. In diesem Fall ist die Remission für ihn von Vortheil: ohne dieselbe haftet er bem interd. demolitorium, nach ber Remission unterliegt er nur, wenn er seine Concession zum Bauen nicht beweisen kann.

Es läuft also bieses Remissionsbecret ganz parallel bem bei ber o. n. n. jur. n. cons. c. ertheilten. Wie es bei letterem heißt: "quod jus sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nunc. teneat", so lautet ber Ausspruch hier: "si quid in loco publ. facias, praeterquam quod lege etc. tibi concessum est, in eo nunc. teneat." In beiden Fällen wird jett auf das materielle Recht Rücksicht genommen und die Berurtheilung des Beklagten davon abhängig gemacht, nur mit dem Unterschied, daß bei der o. n. n. jur. n. cons. c. der Nunciant zunächst sein materielles Recht und dam der Beklagte sein jus aedisicandi als Einrede zu beweisen hat, während bei der o. n. n. jur. publ. t. c. vom Nuncianten blos das, was auch beim interd. de-

mol bargethan werben mußte, namlich bie Eigenschaft bes Ortes als eines publicus, zu beweisen ift und nur bem Beklagten ber Beweis seines materiellen Rechts obliegt.

Erftredt fich aber biefe Gleichheit fo weit, bag wie bei der o. n. n. jur. n. cons. c. nicht vor Leiftung ber satisdatio fo hier nicht vor ber repromissio bie Remission ertheilt wird? Die Berpflichtung gur Leiftung ber satisdatio vor bem Remissionsbecret bat, wie wir gefehen haben, ihren Grund barin, bag bei ber Rlage aus bem Recht, welches bie Boraussetzung für bie Aufrechterhaltung ber o. n. n. bilbet, aus bem jus probibendi, boch die cautio judic. solvi geleistet werben mußte und daß die unbedingte Aufrechterhaltung der o. n. n. im Fall ber Beigerung ber Cautionsleiftung mur eine Form ber translatio possessionis ift. Beantwortung unferer Frage ift baber ber Umftand entscheibend, ob, wenn bas interd. ne quid in 1. publ. ohne vorgangige o. n. n. impetrirt wird, ber Impetrat bie c. judic. solvi zu leisten hat, wie er ce bei Anftellung ber actio confessoria ober negatoria muß: ift biefe Frage ju verneinen, bann ift auch tein Grund borhanden, bei vorausgegangener o. n. n. die Umwandlung in bas pratorische Interbict von vorheriger Cautionsleiftung abhängig zu machen. Run ift aber eine berartige Cautionspflicht bei bem interd. ne quid in L publ. und ahnlichen nicht nur nirgends bezeugt, fonbern auch nicht bentbar; benn, wie auch Beffe (a. D. G. 145. 150.) richtig bemerkt, einen Gegenf swifchen Recht und Befig giebt es bier nicht, Runciant tann hier nicht, wie bei ciation und Rlage wegen bes jus prohib., b Unternehmer ben Besit und die Baubefugnig e

Worin sollte hier die transl. possess. bei verweigerter Caution bestehen? Bei der o. n. n. jur. n. cons. c. besteht sie in dem tenere der o. n. n. und der Pflicht des Unternehmers sein jus aedisic. zu beweisen, diese Pflicht liegt aber hier auch bei ertheiltem Remissionsbecret, bei der Umwandlung in das die exceptio des jus aedific. enthaltenden interd. ne quid in 1. publico, dem Unternehmer ob. Und warum sollte, wenn die Caution hätte geleistet werden müffen, dieselbe in einer blosen repromissio bestehen, da doch für die c. judic. solvi stets satisdatio erforderlich ist? Und was hätte der Unternehmer mit der Caution erreicht, da doch permittendum non fuit in publico aedificare, priusquam appareat quo jure quis aedificet? — Demnach ist die repromissio nicht Voraussetzung für Ertheilung des Remissionsbecrets bzgl. für Verwandlung der o. n. n. in bas interd. ne quid in l. publ. fiat 55).

Daß der Unternehmer dennoch außer durch Remission auch durch repromissio den Bann lösen kann, erklärt sich sehr einfach. Nachdem einmal bei der o. n. n. jur. n. cons. c. die außergerichtliche Cautionsleistung der prätorischen Remission gleichgestellt war aus dem Grund, weil doch auch beim Remissionsantrag dieselbe Caution geleistet werden mußte, wandte man das auch auf die o. n. n. jur. publ. t. c. an, ohne daß hier

55) Daß dem gegenüber der Ausspruch in l. 8. §. 3. h. t.: quodsi nunciavero tibi, ne quid contra leges in publico facias, repromittere debebis kein Argument für das Gegentheil ist, bedarf kaum einer besonderen Aussührung. Aus dem Zusammenhang mit dem vorhergehenden und dem folgenden §. ergiebt sich, daß hier nur von der außergerichtlichen Cautionsleisstung die Rede ist.

derfelbe Grund vorgelegen hätte d. h. ohne daß auch hier vor Ertheilung des Remissionsdecrets die repromissio hätte geleistet werden muffen. Offenbar lag diese Gleichstellung der außergerichtlichen repromissio, wodurch beide Theile dasselbe wie bei der Remission er= reichten, mit der Remission sehr nahe. Wie der Prätor den Bann der o. n. n. löste durch die Remission und die Ertheilung des interd. ne quid in 1. publico, so löste ihn der Nunciat durch das Versprechen der Restitution für den Fall, daß er in publico baue, ohne burch specielle Concession dazu berechtigt zu sein. — Daß man hierfür blos eine repromissio verlangte, hat seinen Grund darin, daß der Nunciat damit nichts er= langte als eben die Aufhebung des durch die o. n. n. bewirkten Banns, die Beseitigung des auf das materielle Recht gar keine Rücksicht nehmenden interd. demolitorium, nicht auch einen rechtlichen Schutz für die Zwischenzeit durch interd. ne vis f. aedificanti, oder auch, wie es Paulus in 1. 8. §. 3. h. t. motivirt, quia alieno jure contendo, non meo, et tanquam alieni juris petitor repromissione contentus esse debeo, d. h. weil der Nunciant über das fremde Recht so zu verfügen und dem Unternehmer die formelle Baubefugniß einzuräumen gar nicht im Stande ist. Nichts anderes als dies will der Ausspruch in 1. 20. §. 13. h. t. sagen: permittendum non fuit in publico aedificare, priusquam appareat quo jure quis aedificet. Es kann damit nicht ein absolutes Verbotensein des Bauens in publico vor dem Beweis der Berechtigung dazu gemeint sein, so daß der Unternehmer blos deßhalb weil es ein Bauen in publico ist, stets zur Destruction genöthigt werden könnte: denn dann würde ja die Remission und Repromission keinen Sinn haben. Rach der Aufhebung der o. n. n. durch Remission oder repromissio kann der Unternehmer nur dann unterliegen, wenn er gegenüber dem Beweis des Ortes als eines öffentlichen den Beweis der speciellen Concession zu diesem Bau zu erbringen nicht im Stande ist. Es ergiebt sich das auch aus 1. 8. S. 3. h. t., wonach das unbedingte abstinere oportere dem Unternehmer mur so lange obliegt, bis er entweder repromittirt oder Remission erlangt hat. Aber — das will nun Ulpian bei seinen Erörterungen über das interd. ne vis f. aedific. in 1. 20. §. 13. cit. sagen — mit ber Aufhebung dieser Pflicht zu abstiniren ift hier nicht eine rechtlich geschützte Befugniß zum Fortbauen gegeben, mit der Ausschließung des interd. demol. ist das Recht zum Bauen noch nicht anerkannt 66); das interd. ne vis k. aedif. steht ihm hier sowenig zu, wie wenn sofort das interd. ne quid in l. publ. impetrirt wäre: auch wem der Unternehmer statt repromissio satisdatio zu leisten bereit wäre, auch wenn der Gegner es ihm mit oder ohne Cautionsleistung gestatten wollte, würde er doch

ons. c. hier erfolgenden Remission und satisdatio dieses Recht nicht sest, aber das ist ebenso bei Anstellung der petitorischen Rlage: auch bei dieser erlangt der Beklagte durch Leistung der c. judic. solvi ein vorläusiges formell geschütztes Recht, indem er in den den Besitz während des Processes gesetzt wird und damit in der Zwischenzeit loco domini ist; und nur dann, wenn es sich durch das Urtheil herausstellt, daß er in Wahrheit ein jus aedisic. nicht habe, wird ihm die bisher gewährte und geschützte Besugniß entzgogen.

den locus publicus nicht so verfügen kann, wie über sein Privateigenthum. Eines rechtlichen Schutzes genießt der in publico Bauende nur dann, wenn sein Recht dazu nachgewiesen ist. 87).

b) Neben diesem allgemeinen lediglich prohibitorischen interd. ne quid in loco publ. giebt es noch specielle Interdicte zum Gebrauch der via publica, des summen publ. und der ripa sluminis und zwar sowohl prohibitorische wie restitutorische seine Einrede wie jenes enthalten die betressenden Formulare nicht; wohl aber sind im Edict besondere Interdicte de via publ. et itinere publ. resic. und de ripa munienda proponirt so) und es könnte scheinen, als ob diese den obigen Interdicten gegenüber sich materiell als Einreden von derselben Bedeutung wie die "praeterquam quod lege etc. concessum erit beim interd. ne quid in loco publ. characterisirten. Es ist das aber nicht der Fall.

Wenn nämlich gegen ben in via publ. ober in flumine publ. Bauenden das interd. ne quid in via publ. ober in flum. publ. siat eingeleitet wird, so kann der Impetrat dem gegenüber erwidern, daß er die Resection des Wegs oder die Befestigung des Users mit seinem Bau bezwecke, und um Schutz in dieser Thätigskeit durch Erlaß des betreffenden Interdicts bitten. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Interdicte sich zu

<sup>- 57)</sup> Bgl. oben Ziff. 56. bei Anm. 26.

<sup>58)</sup> L. 2. §. 20. 35. D. 43. 8. l. 1. pr. §. 19. D. 43. 12. l. 1. pr. §. 11. D. 43. 13.

<sup>59)</sup> L. 1. pr. D. 43. 11. l. pr. D. 43. 15.

widersprechen. Sie können aber doch sehr wohl neben einander bestehen, indem die Boraussetzung des früher oder gleichzeitig erlassenen Interdicts an den Bauenden — nämlich quo ea via idve iter deterius sit dem von dem Bauenden impetrirten Interdict zum Schutz im Bau als Beschränkung inserirt wird: dumne ea via idve iter deterius flat. — Die Boraussetzung sür die Wirksamkeit der zur Verhinderung des opus erhobenen o. n. n. ist nun wie beim interd. ne quid in via publ. etc. fiat die, daß durch das opus novum wirklich der Gebrauch gehindert und der Weg verschlechtert wird: liegt diese Boraussetzung nicht vor, dann unterliegt, ist sie vorhanden, dann siegt der Nunciant im demolitorischen Proces. Was wirkt nun hier die Remission? Absolut nichts. Da die Voraussetzung für ben Sieg mit dem interd. ne quid in via publ. nat keine größere ist als für den Sieg im demolitorischen Proces, so gewährt dem Nunciaten die Berwandlung des Privatverbots in das prätorische Interdict keinen Nuten. Und wenn der Nunciat im Remissionsverfahren sagt, er habe den Bau ripae muniendae oder itineris reficiendi causa unternommen, so erwächst ihm daraus doch keine Einrede, welche die Berurtheilung aus dem Interdict ausschlösse. Bielmehr wird er, selbst wenn ihm der Prätor auf Grund dieses Vorbringens das Interdict zum Schutz im Bauen gewährt hat, doch unterliegen müssen, sobald die Voraussetzung des gegnerischen Interdicts, die Verschlechterung des Wegs u. s. w. vom Nuncianten bewiesen ist, indem in diesem Fall das von der Nichtverschlechterung des Wegs abhängige Bauschutinterdict nicht zusteht. Kann aber ber Nunciant diese Boraussetzung nicht beweisen, so ist ohnebies ein Unterliegen des Bauenden nicht denkbar: es bedarf zu diesem Zweck keines Remissionsantrags und mur den Vortheil hat der Nunciat von dem im Remissionsversahren seinerseits impetrirten Interdict, daß er sich nun mit demselben gegen weitere factische Störungen schützen kann.

Der Bortheil ber o. n. n. besteht also hier in ber sofortigen Sistirung ohne Angehen des Prätors und hier wie in den Fällen, wo das generelle interd. ne quid in loco publ. begründet ist, wird der Nunciant, wenn wirklich ein Remissionsantrag gestellt würde, aus seine o. n. n., nachdem er seinen Zweck mit ihr erreicht hat, verzichten und das prätorische Interdict impetriren. Eine eigentlich wirksame Remission, in der Bedeutung wie bei der o. n. n. jur. n. conserv. c. und wie bei der dem generellen interd. ne quid in loco publ. entsprechenden Anneiation — daß das Remissionsinterdict auf das materielle Recht Rücksicht nimmt und mehr Boraussepungen ausstellt als das interd. demol. hat — kommt hier nicht vor.

Ganz dasselbe gilt von dem Interdict zum Schutz des locus sacer. Auch hier giebt es keine Remission, denn beim interd. ne quid in loco sacro ist nicht mehr zu beweisen als beim interd. demolitorium: in beiden Fällen hat der Kläger den Beweis zu erbringen, daß in loco sacro gebaut werde, und es giebt nicht eine Einrede des Rechts zu diesem Bau 60).

50) Die l. 1. §. 2. ne qu in l. sacro 43. 6., wonach bas Interdict ausgeschlossen ist, wenn etwas ornamenti und nicht deformitatis vel incommodi causa sit, enthält keine exceptio, sondern eine einfache Boraussenng des Interdicts, die ebenso beim interd. demokvorhanden sein muß.

Beim locus religiosus läßt sich eine bem interd. ne quid in loco relig. sist inserirte Einrebe benken auf Grund eines jus sepulcri (l. 1. §. 5. de mort. inser. 11. 8.), und insofern kann eine Remission vorkommen, die für den Unternehmer von Nuzen ist. —

Aus der Betrachtung der verschiedenen Fälle der Remission ergiebt sich, daß ein wirklich neues Interdict nur das Remissionsinterdict der o. n. n. jur. n. conserv. c. ist, und darum ist im T. D. 43. 25. auch nur von ihm allein die Rede. Die anderen Fälle der Remission enthalten nur Modisicationen bereits bestehender Interdicte, die einer besonderen Aufnahme im Edict nicht bedurften.

## §. 1673 b.

- 2. Cautio ex operis novi nunciatione.
- a. Grundsätze der Caution im Allgemeinen Segenstand des Versprechens Bedingungen des Verfalls.
- 61. 1. Dem principalen Aufhebungsgrund der o. n. n., der prätorischen Remission, ist die außergerichtliche Cautionsleistung gleichgestellt worden. In Bezug auf diese cautio ex o. n. n. oder stipupulatio de o. n. n. herrscht nicht weniger Streit als über die prätorische Remission, deren Surrogat sie ist.

Der eigentliche Streit betrifft freilich nur die cautio ex o. n. n. jur. n. conserv. c. und diese haben auch die Quellen vorzugsweise im Auge <sup>61</sup>). Zwar hat

61) Die Hauptstelle über unsere Caution, die l. 21. h. t; spricht von der c. ex o. n. n jur. n. conserv. causa.

Birkung, daß der bisher bestehende rein sormelle Bann und die Zuständigkeit des intord. demol. beseitigt wird, im Uebrigen aber besteht eine große Verschiedenheit zwisschen den einzelnen Fällen.

Vor Allem scheibet sich in bieser Beziehung die o. n. n. damni depell. c. von den beiden anderen-Bei ihr ist die Inhibition des Baues nur Mittel zum Zweck: mit Ableistung der c. damni infecti ist der Zweck dieser Nunciation erreicht und damit die Nunciation gänzlich erloschen. Bon einem restituere des opus ist nicht mehr die Rede, sondern nur noch von einer actio ex stipulatu auf Ersat für den Fall wirklich eingetretenen Schabens. Der Runciat, der flatt Remission zu beantragen außergerichtlich die c. damni infecti leistet, verzichtet damit auf Erörterung der Frage, ob er cautionspflichtig sei, es läßt sich daher nicht sagen, daß die außergerichtliche Caution eine utilitas für ihn enthalte. Da aber ber Zweck der o. n. n. damni depell. c. lediglich Erlangung einer nova actio für ben Fall eintretenden Schadens ift, so hat die hier geleistete Caution auch keine andere Wirkung als für den Nuncianten diese Alage zu begründen, für den Unternehmer das Verbot des Bauens aufzuheben, nicht aber erhält setterer das interd. ne vis fiat aedificanti 62).

Bei der o. n. n. jur. n. cons. c. und jur. publ. t. c. hingegen soll durch die Caution Sicherung für den Erfolg einer schon vorher begründeten Klage gegeben werden, m. a. W., die Caution ist hier nicht wie dort eine stipulatio praetoria cautionalis, sondern judicialis (l. 1.

<sup>62)</sup> S. oben Ziff. 30. bei Anm. 12.

S. 1. 2. de stip. praet. 46. 5). Das Bersprechen des Caventen ist hier auf dasjenige gerichtet, worauf auch die ohne die Caution zustehende Klage geht, namlich auf restituere des opus, und die Voranssetzung, unter welcher der Cavent sich verpflichtet, ist wie dort das Verhinderungsrecht des Nuncianten und das materielle Unrecht des Bauenden. — Im Uebrigen bestehen aber zwischen der cautio ex o. n. n. jur. n. cons. c. und jur. publ. t. c. Unterschiede. Zunächst der, daß es sich bei der letteren in der Person des Nuncianten um keine weitere Voraussetzung handelt, als daß der Ort, wo das opus vorgenommen wird, ein locus publicus, sacer etc. ist, indem hieraus allem schon sein Verhinderungsrecht hervorgeht — eine Boreussetzung, die ganz ebenso beim interd. demol. bewiesen werden muß — und daß nur in manchen Fällen dem Beklagten, anders als beim interd. demol., die Einrede eines jus aedificandi gestattet ist 68), während bei der cautio ex o. n. n. jur. n. cons. c. gerade das materielle jus prohibendi, Eigenthum ober Servitut, die Boraussenung für den Verfall der Caution bildet und diese Boraussetzung, abweichend vom interd. demolitorium, vom Nurcianten bewiesen werden muß 64). Ein fernerer wichtiger Unterschied ist der, daß der Cavent lediglich bei der o. n. n. jur. n. cons. c. burch ein besonderes interd. ne vis f. sedif. im Fortbauen his zum Beweis des jus prohib. Seitens des Nuncianten geschützt ift, während ihm dieses Rechtsmittel bei der o. n. n. jur. publ. t. c. ebensowenig wie bei der Nunciation d. depell. c. Und damit hängt, wie wir früher gesehen

<sup>63)</sup> Vgl. oben Ziff. 60.

<sup>64)</sup> Vgl. oben Ziff. 49 ff. Ziff. 57 ff.

haben, die weitere Berschiedenheit zusammen, daß dort satisdatio, hier nur repromissio zu leisten ist 65).

Da nun die Grundsätze der cautio ex o. n. n. damni depell. c. sich einfach nach den bei der c. damni insecti geltenden bestimmen, die der cautio ex o. n. n. jur. publ. t. c. aber der Hanptsache nach durch das hier und oben bei der Remission Scsagte erschöpft sind, so bleibt im Folgenden nur noch die unzweiselhaft wichtigste, die cautio ex o. n. n. jur. n. cons. causa, zu besprechen.

Bon dieser Caution wird — wenu wir zunächst von den Wirkungen derselben absehen — gesagt, sie eine satisdatio sein müsse (l. 8. §. 2. h. t.); daß sie zu den stipulationes praetoriae, quae propter judicium interponuntur, ut ratum fiat, gehöre wie die c. judic. solvi (l. 1. §. 1. de stip. praet. 46. 5.), daß sie aber nicht wie die lettere incertam quantitatem, sondern rei restitutionem continet (l. 2. eod.); daß sie, wenn nichtere Nunciaten da sind, blos von einem geleistet zu werden brauche, quia restitutio operis pro parte sieri non possit (l. 21. §. 5. h. t.); daß, wenn mehrere Personon minciirt haben, zunuchst auf Leistung der Caution an einen von ihnen hingewirkt werden solle, für ben Fall der Nichteinigung der Nuncianten aber jedem einzelnen cavirt werden müsse (l. 21. §. 6. h. t.); daß die Bedingung des Berfalls die sei, si res judicata fuerit aut res non defendatur und daß auch de dolo malo clausula subjicitur (l. 21. §. 2. h. t.); daß für den Fall, si res judicetur sive res non defendatur, stipulatio in id committitur, ut viri

<sup>65)</sup> Bgl. Jiff. 60. bei Anm. 57.

boni arbitratu res restituatur (l. 21. §. 4. h. t.); baß in die Stipulation eine bestimmte Frist aufgenommen wird in der Weise, daß nach Ablauf derselben der Cavent aus der Stipulation nicht mehr belangt werden kann, dasür aber auch nicht mehr des Schuzes durch interd. ne vis f. aedif. genießt (l. 13. §. 1. l. 20. §. 9. 10. 14. h. t.); und endlich, daß vom Caventen heredis mentio sit d. h. auch für die Erden mit garantirt wird (l. 8. §. 7. h. t.). Der wirklichen Cautionsleistung soll das gehörige Offeriren und die Richtannahme derselben gleichstehen (l. 20. §. 5. h. t).

62. Was nun die Wirkungen der Cautions= leistung anbetrifft, so müssen vor Allem die allge= meine Wirkung hinsichtlich des durch die o. n. n. geschaffenen Banns und die speciellen Wirkungen einerseits für den Caventen, andererseits für den Nuncianten unterschieden werden.

Iene allgemeine Wirkung wird prägnant durch den Ausspruch der l. 5. §. 17. h. t. bezeichnet: perinde est ac si o. n. n. omissa (= missa) esset. Die Caution ist der prätorischen Remission vollständig gleich und ist loco, vice remissionis (l. 20. §. 1. 4. h. t.), die Sache ist dann in ea causa ut remitti deberet (l. 20. pr. h. t.): nach der Cautionsleistung müste auch der Prätor die Remission aussprechen, aber die prätorische Remission sist dann nicht nöthig (l. un. §. 2. de rem.). Wenn also die Caution der prätorischen Remission gleichsteht, so ist ihre Wirkung die, daß der bis dahin bestehende formelle von einem materiellen Verhinderungsrecht ganz unabhängige Bann ausgehoben

und folglich das bei einer Contravention vor Caution ober Remission zustehende interd. demol. ausgeschlossen ist 66).

Mit dieser allgemeinen rechtvernichtenden Wirkung, welche die Cantionsleistung auch bei den beiden andern Arten der Nunciation im Gefolge hat, ist aber die Bebentung ber cautio ex o. n. n. jur. n. cons. c. nicht erschöpft. Sie ist hier auch rechtschaffend und zwar zunächst auf Seiten des Caventen. Dieser ist jest, wenigstens formell und provisorisch, berechtigt ungestört fortzubauen, der durch die Caution wegen Restitution sichergestellte Nunciant soll nun vor Nachweis seines materiellen Rechts auch nicht factisch den Caventen hindern, weder durch neuen Einspruch noch durch thätliche Eingriffe. Wie vorher der Nunciant durch seine o. n. n. den Besitz des Verhinderungsrechts erlangt bezüglich sich denselhen erhalten hatte und in diesem Besitz durch das interd. demol. geschützt wurde, so ist jetzt der Nunciat durch die Cautionsleistung in den Besitz der Baubefugniß gekommen und wird in diesem durch das interd. ne vis fiat aedif. geschütt 67). — Rlagberechtigt bei diesem Interdict 68) ist berjenige, in Bezug auf dessen

<sup>86)</sup> Darüber, daß die Caution wie die Remission den Bann ipso jure aushebt, s. oben Ziff. 42.

<sup>67)</sup> Bgl. oben Ziff. 33.

<sup>68)</sup> Die Formel besselben ist in 1. 20. §. 9. h. t. enthalsten. — Daß das Interdict nur bei der cautio ex. o. n. n. jur. n. conserv. c., nicht auch damni depell. c. und jur. publ. t. c. begründet ist, ist früher ersörtert worden (Ziss. 30. bei Anm. 12. und Ziss. 60. bei Anm. 57). Die Nichtannahme der gehörig offerirsten Caution steht der Cautionsleistung gleich; wäh:

opus die Caution geleistet bezüglich offerirt ist, sei es vom Runciaten selbst oder von einem Andern sür ihn. Das Interdict ist prohibitorisch, gegen Berhinderung in der Ausübung der durch die Caution erlangten Bandesugniß gerichtet, auf ein materielles jus aedisicandi des Klägers kommt es nicht an (l. 20. §. 10. 11. h. t.). Das Interdict steht auch post annum und auch heredi ceterisque successoridus zu (l. 20. §. 16. h. t.) — Was die Person des Beklagten andelangt, so könnte es nach dem Sas, daß is qui satisdedit hoc ipso possessor constitutus est (l. 7. §. 2. quod vi) und nach dem Ausspruch Uspian's in l. 20. §. 10. h. t., hoc interdictum prohibitorium est, ne quis prohibest sacere volentem' scheinen, als ob der Cavent gegen jeden Oritten, der ihn am Bauen hindert, das Interdict ge-

rend aber diese Gleichstellung in Bezug auf die rechtvernichtenbe Wirkung, die Beseitigung des Banns, eine vollkommene ist, ist sie es in Bezug auf die Zustänbigkeit dieses Interdicts nur bann, wenn die Beige rung eine fortbauernde ist: ist der Runsiant später zur Annahme bereit, während jest der Unternehmer nicht caviren will, so setzt sich letzterer zwar nicht dem interd. demol. aus (s. oben Ziff. 42. i. Ans.), hat aber nicht den Schutz durch unser Interdict (per to stat quominus satisdetur): — si aliquando stetit per nunciatorem, quominus satisdetur, nunc non stat, interdictum cessat l. 20. §. 15. h. t. — Mit Erlöschen der Caution, also insbesondere durch Ablauf der Frist, für welche sie bestellt ist, erlischt das Interbict: si satisdatum sit, cautum tamen non perseveret, cessat interdictum l. 20. §. 14. h. t.

69) Ueber die Lesart hoc interdictum cessat (statt etiam) post annum vgl. Stölzel S. 113.

branchen tonne. Das wird benn auch von Manchen behanptet 10). Jeboch mit Unrecht. Das possessor Werben bezieht fich mir auf bie Stellung bes Caventen gegenüber bem Runcianten: ber Runciant verliert ben burch die o. n. n. erlangten Befit ber Berhinderungsbefugniß burch bie Cantioneleiftung und es geht nunmehr bie Baubefugnig auf ben Caventen über, mogegen ber Anneiant ein Recht aus ber Caution erwirbt; Dritte aber, bie burch die Caution fein Recht erwerben, tonnen burch biefelbe auch nicht ein Recht verlieren und in ihrer rechtlichen Stellung nicht beeintrachtigt werben. Dag and aus bem - allgemein fantenden ne quis proh. fac. vol. tein Beweis zu entnehnten ift, ergiebt fich - abgefeben bavon, bag auch fonft in ben Interbictsformeln ber Ausbrud weit über ben pratorifden Willen hinausgeht und reftrictiv interpretirt werben muß - aus 1. 5. §. 20. h. t.: ware bas Interbict gegen jeben Dritten, ber ben Caventen bindert, guftanbig, fo murbe ber Procurator hier in eigener Perfon, nicht als defensor bes Runcianten haften.

- 68. Die specielle rechtschaffende Wirkung ber Cautionsleiftung für den Runcianten besteht barin, daß er eine bedingte Forderung aus der Stipulation erhält und gesichert ist in Bezug auf das in der Stipulation enthaltene Versprechen resp. in Bezug a bas, worauf seine Klage aus dem die Bedingung d
  - 70) J. B. Heimbach im Rechtsley. VII. S. 602. i auch Puchta Borles. §. 396., wie Stölzel S. 11 meint, ist nicht sicher (er sagt nur, der Nunciat ha gegen jede Störung das Interdict; das kann sich in merhin auf Störungen durch den Nuncianten bezieher

Stipulationsversprechens bilbenden jus prohib. auch ohne die Caution gehen würde, nämlich in Bezug auf die restitutio operis. Natürlich fällt dieses obligatorische Recht weg, wenn die der Stipulation eingefügte Frift abgelaufen ist, ohne daß der Cavent von der durch die Cautionsleistung erlangten Befugniß zum Fortbauen Gebrauch gemacht hat 11), ein Fall, der freilich kaum vorkommen wird, da ja der Nunciat nur dann, wenn er bauen will, nicht aber wenn er sistiren will, der Cautionsleistung bedarf. Ebenso ist es selbstverständlich, daß im Fall der offerirten, vom Nuncianten aber nicht angenommenen Caution zwar die Wirkungen für den Nunciaten, Beseitigung des interd. demol. und Begründung des interd. ne vis siat aedisicanti, eintreten, nicht aber ber Nunciant aus der nicht acceptirten Offerte irgend einen Anspruch ableiten kann. — Welche Bebeutung die aus ber Stipulation hervorgehende Obligation habe und wie sich die actio ex stipulatu zu der Klage verhalte, mit welcher das jus prohib. unabhängig von der Caution geltend gemacht werden kann, das zu erörtern ist die Aufgabe, mit der sich die Untersuchung im Folgenden zu beschäftigen hat.

Wenn nämlich auch im Allgemeinen feststeht, daß die cautio ex o. n. n. ein von der Bedingung der Existenz eines materiellen jus prohib. abhängiges Versprechen ist, wodurch der Nunciant in Bezug auf das opus,

<sup>71)</sup> Daß sich die Zeitbestimmung in der Stipulation nicht auf die Alaganstellung, sondern auf das Bauen innerhalb der Frist bezieht, hat Audorff (a a. D. S. 144.) unter Bezugnahme auf l. 13. §. 15. de dammo inf. mit Recht hervorgehoben.

wegen bessen nunciirt worden, sichergestellt wird, so sind boch die Ansichten über Inhalt und Wesen dieser Caution, über die Bedingungen, unter denen sie verfällt, über ihr Berhältniß zur c. judic. solvi und über das Bersahren, welches nach ihrer Leistung stattsindet — ob nämlich erst mit der actio consessoria oder negatoria das jus prohib. durchgeführt sein muß, ehe die actio ex stipulatu angestellt werden kann, oder ob ohne einen solchen Borproces der Nunciant die Klage aus der Caution hat und in diesem Proces sein jus prohib. deweisen kann — im höchsten Grad verschieden.

Natürlich äußert diese Berschiedenheit der Auffassung ihren Einfluß in Bezug auf die Reconstruction des. Cautionsformulars.

Nach Hasse (S. 620.) stipulirt der Nunciant, daß, wenn er im ordentlichen Proceß sein jus prohib. nachgewiesen habe oder der Gegner contumax sei, das inzwischen vom Promittenten selbst oder von dessen Successoren in rem wie in jus Gemachte restituirt oder das Interesse prästirt werden solle. Dem entsprechend giebt Hasse die Stipulation in solgender Fassung:

Quem in locum nunciatum est, ne qu. o. n. f., quod in eo loco aut per te aut per heredem tuum aut per eum qui tibi heredive tuo in rem successerit, factum erit, si injuria id factum esse apparebit aut res non defendetur, id nisi restituetur quanti ea res erit dare spondes? 78)

Schmidt (Gieß. Zeitschr. VIII. S. 22., Jahrb.

<sup>72)</sup> Ueber die Fehler dieser Formel vgl. Schmidt VIII. S. 22. A. 11.

bes gem. R. IV. S. 215. ff.) — und ihm folgende Stölzel S. 106. u. A. — nimmt folgende Fassung an:

Quod n. o., q. d. a., a te heredibusve tuis vel
ceteris successoribus intra annum factum erit,
id si non jure factum esse judicatum erit aut
si res arbitratu boni viri desensa non erit,
restitui arbitratu boni viri aut, si ita mihi placuerit, quanti ea res erit, tantam pecuniam a
te heredibusve tuis dari dolum malum abesse
absuturumque esse spondes —

indem er davon ausgeht: die Stipulation sichere in Bezug auf ein opus, welches innerhalb einer bestimmten Zeit etwa werde errichtet werden, sie verfalle in drei verschiedenen Fällen (Urtheil, daß der Bau ein widerrechtlicher serabsäumen der gerichtlichen Bertheibigung, Borliegen eines dolus), die Berpslichtung laute alternativ auf rem arbitratu boni viri restitui oder quanti ea res est und zwar nach der Wahl des Klägers, sie sei ausdrücklich auf die Erben verstellt (VIII. S. 22.), der Cavent hafte aber nicht schlechthin, wenn überhaupt gebaut werde, nämlich dann nicht, wenn ein mit dem Runciaten in gar keiner rechtlichen Berkindung stehender Oritter den Bau vornehme (IV. S. 216. 217).

Rudorff (S. 144.), gegen bessen Reconstruction die letztere Bemerkung Schmidt's gerichtet ist, stellt solgendes Formular auf:

Quem in l. nunc. est, ne qu. o. n. f., q. d. a, quod in eo loco intra annum, ex quo nunciatum est, o. n. factum erit, sive judicatum fuerit (jus mihi esse proh. ne me invito fiat, tibive jus non esse ita aedificatum habere), sive ante rem judicatam causa quae acciderit neque res

defendatur, id a te heredeque tuo recte restitutum iri, aut si mihi ita placuerit neque restitutum fuerit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari deque ea re dolum malum abesse abfuturumque esse spondesne?

Ubbelohde endlich (Gieß. Ztschr. N. F. XVIII. S. 105. ff. 115.) nimmt ein zweifaches Stipulationsformular an, das eine auf rei restitutio, das andere auf incerta quantitas, und benkt sich das erstere so:

Quod o. n., q. d. a., a te heredibusve tuis vel ceteris successoribus i. a. factum erit, id si non jure factum esse judicatum erit aut si res arbitratu b. v. defensa non erit, a te heredibusve tuis restitui dolumque malum abesse abfuturumque esse spondes?

während das letztere lauten soll:

— — [defensa non erit], restitui aut si ita restitutum non erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam a te heredibusve tuis dari dolumque malum abesse abfuturumque esse spondes?

Stunde liegenden verschiedenen Ansichten über den Inhalt des Versprechens selbst des Näheren eingehen, mag die Frage nach der subjectiven Beziehung des Versprechens, hinsichtlich welcher Rudorff sich im Gegensatz zn den andern Schriftstellern befindet, erörtert werden.

Offenbar ist bei Ruborff ein Misverständnis unstergelaufen. Er sagt (S. 145.), "die Erbenclausel ersicheine nur auf Seite des Nunciaten, weil auf der Seite des Nuncianten der Tod die Wirkung aufhebe (l. 8. §. 6. 7. h. t.)." Dieses Erlöschen der o. n. n. durch Tod des Nuncianten, woven in l. 8. §. 6. cit. die

Rede ist, bezieht sich aber nur auf die durch die o. n. n. begründete Pflicht zu sistiren, nicht auf die Pflicht zu restituiren: aus dem Restitutionsversprechen steht natürlich auch den Erben des Nuncianten ein Anspruch zu 78). Diese als berechtigt besonders zu erwähnen war überflüssig: wie in jedes andere Forderungsrecht ihres Erblaffers, so succediren sie auch in dieses von selbst. Der Umftand, durch welchen Audorff zu diesem Irrthum bewogen worden, ist ein weiterer Irrthum, der sich auch in seinem Formular zu erkeunen giebt. Er faßt bie Erbenclaufel auf Seiten des cavirenden Nunciaten so auf, als würden dadurch die Erben zur Restitution des von ihrem Erblasser Gemachten verpflichtet. Dazu würde es aber wieder einer befonderen Nennung der Erben nicht bedürfen, aus demselben Grund, der dies auf der activen Seite überflüssig macht 74). Bielmehr hat die Erbenclausel auf der passiven Seite offenbar nur den Sinn, daß der Cavent anch für das nach seinem Tode von seinen Erben Gemachte cavirt und badurch die Erben aus ihrer Thätigkeit verpflichtet, so daß die Fassung der anderen Formulare: quod o. n. a te heredibusve tuis factum erit die richtige ist 75). — Bie

- 73) Wie sie ja auch, wenn vor dem Tod des Nuncianten eine Contravention gegen die weder durch Remission noch durch Caution aufgehobene o. n. n. stattgefunden hat, die dadurch begründete unbedingte Pflicht zur Restitution mit dem interd. demol. geltend machen können.
- 74) Der Erbe des cavirenden Nunciaten haftet natürlich nicht wie beim interd. demol. blos in id quod scheme pervenit.
- 75) Wenn, wie dies im §. 7. der 1. 8. cit. die Absicht ist,

ist es aber, wenn Dritte bauen? Aus ber o. n. n. hafteten auch Dritte wegen ihres Thuns. Durch die Cautionsleistung ist nun die o. n. n. beseitigt, so daß sie mit dem interd. demol. nicht mehr belangt werden können in aus dem von einem Anderen gegebenen Bersprechen der Restitution steht natürlich gegen sie kein Anspruch zu, es bleibt also blos die Frage, ob der Runciat sür die Handlungen Dritter mit zu caviren habe. Dieses Berlangen wäre aber im höchsten Grad ungerechtsertigt: der Runciat kann, wie Schmidt (IV. 217.) gegenüber Rudors mit Recht hervorhebt, unmöglich sür die Thätigkeit jedes beliebigen mit ihm in gar keiner rechtlichen Berbindung stehenden Dritten verpslichtet werden. Anders, wenn eine solche rechtliche Beziehung vorliegt, also wenn der Runciat das betressende Grundstück

eine Besonderheit für die Erben des Unternehmers im Gegensatz zu ben Erben bes Nuncianten (§. 6.) hervorgehoben werden soll, so kann nicht etwas gemeint sein, was auf der activen Seite ebenso ist wie auf der passiven, es kann also nicht gemeint sein, daß das durch die Contravention des Unternehmers begründete Interdict auch gegen seine Erben zusteht benn dies geht auch activ auf die Erben des Nuncian= ten über, obgleich die o. n. n. selbst durch dessen Tob erlischt —, sondern daß die Erben aus ihrem Thun nach dem Tod ihres Erblassers haften. Als Beweis für diese Haftpflicht der Erben aus der o. n. n. führt ber §. 7. an, daß die Caution der Erben und ihres Thuns erwähnt, d. h. daß sie durch die Caution, welche den Bann der o. n. n. beseitigt, für ihr Thun mitverpflichtet werden. Bgl. oben Ziff. 38. bei Anmertung 76.

<sup>76)</sup> Bgl. oben Ziff. 42. bei Anm. 28.

auf einen Successor übertragen hat. Entweder umsaßte die Formel diesen Fall ausdrücklich mit, oder es ist auch benkbar, daß hier die dem Versprechen zugefügte clausula doli den nöthigen Schutz für den Nuncianten gewährte.

64. 2. Ueber Inhalt und Gegenstand des vom Caventen geleisteten Versprechens herrscht, namentlich in neuerer Zeit, großer Streit. Die communis opinio, als beren Repräsentauten Schmidt, Rudorff, Stölzel, Karlowa bezeichnet werden können, geht im Allgemeinen, wenn auch mit Abweichungen im Einzelnen, dahin, daß das Bersprechen alternativ auf restituere oder quanti res est gelautet habe und daß der Runciant nach seiner Wahl auf das eine oder das andere habe klagen können. Dem ist neuerdings Ubbelohde (a. a. D., vgl. auch Dessen Untheilb. Obligg. S. 98. ff.) entgegengetreten und hat unter Bekämpfung der Ansicht, daß die Stipulation selbst die alternative Faffung gehabt habe, die Behauptung aufgestellt, es habe zwei Formulare gegeben, eins auf rei restitutio, das andere auf quanti res est, von welchen der Nunciant nach seiner Neigung das eine ober das andere habe wählen können.

Es muß jedoch beiden Ansichten widersprochen und behauptet werden, daß die Caution einsach das restituere zum Gegenstand hat. Wäre es wahr, was Stölzel (S. 105.) sagt, "es möge damit, daß im Gegensatz zur stipulatio judicatum solvi die stipul. ex o. n. n. nicht auf eine incerta quantitas, sondern auf die rei restitutio gerichtet sei, wohl nur ein Unterschied in der Form, nicht im practischen Resultat bezeichnet sein", so wäre

freilich die Untersuchung dieser Frage sehr überflüssig. In Wahrheit ist aber die Stölzel'sche Behauptung, wie sich im Folgenden zeigen wird, durchaus unbegründet.

Prüfen wir zunächst die Ansichten der Gegner mit den dafür vorgebrachten Gründen und zwar vorerst die comm. opinio.

Schmidt (IV. S. 218. A. 14.) sieht die 1. 21. §. 4., die l. 12. und die l. 21. §. 6. 7. h. t. als entscheidend für die alternative Faffung an; einzelne Stellen redeten allerdings so, daß man auf die Meinung kommen könne, die Stipulation gehe ausschließlich auf Restitution, in diesen Stellen sei aber eben nur die eine Seite hervorgehoben. — Derselben Ansicht scheint Ru= dorff zu sein, denn obgleich er bei Bestreitung der Ansicht Schmidt's, nach welchem die cautio ex o. n. n. eine anticipirte c. judic. solvi ist, bemerkt, in der Baustipulation werde nur die Restitution, nicht die Zahlung des Judicats versprochen (S. 146.), so bestimmt er doch in dem von ihm construirten Stipulationsformular das Object gerade so alternativ wie Schmidt, nur mit dem Unterschied, daß er auf Grund der l. 21. §. 4. h. t. vor dem zweiten Glied dieser Alternative (qu. ea res erit) noch den Zusatz "neque restitutum fuerit" einschiebt. — Dieser Zusat, ben Schmidt (IV. S. 215. A. 8.) für überflüssig erklärt, wird von Karlowa (S. 85.) 77) aufrecht erhalten und ihm die Wirkung zugeschrieben, daß der Stipnlant vor der Erhebung der Alage aus der Stipulation es sich gefallen lassen müsse, wenn der Andere die Restitution des opus vornehmen wolle, und er nur dann, wenn der Gegner es zur Klage

<sup>77)</sup> Bgl. auch Ubbelohde a a. D. XVIII. S. 103. 104.

kommen lasse, die Wahl habe, ob er die Klage auf restitutio operis oder auf qu. res est richten wolle.

Wenn wir von den Quellen zunächst absehen und fragen, was wohl der durch die o. n. n. gehinderte Bauunternehmer dem Nuncianten versprochen habe, um von bem Bann frei zu werben, ohne erft beim Prator um Remission zu bitten, so wird die Antwort unzweifelhaft lauten müssen: er verspricht dasselbe, was ihm infolge des Remissionsdecrets obliegen würde, Restitution des inzwischen Gebauten, falls dem Runcianten wirklich ein jus prohib. zustehen sollte 78). Aus welchem Grund soll er noch zufügen: aut quanti ea res erit bezüglich aut, si restitutum non erit, qu. ea res erit, tantam pecuniam dari spondeo? Welchen Vortheil hat der Runciant bavon, daß er gleich das Interesse fordern kann? Zur Leistung des Interesses kommt es beim Ungehorsam des Beklagten gegenüber dem arbitrium judicis de restituendo auch ohne dieses besondere Versprechen und der Rläger würde sich durch die Wahl der Rlage auf qu. res est nur die Möglichkeit der Selbstschätzung seines Interesses durch juramentum in litem entziehen. Wozu also die alternative Fassung auf restituere oder qu. res est, da sie weder dem Unternehmer — der natürlich nach einmal geleisteter Caution vor der Durchführung des jus prohib. nicht freiwillig restituiren wird — noch Es ist voll= dem Nuncianten einen Vortheil bringt? kommen begründet, wenn Ubbelohde (a. a. D. XVIII. S. 104.) sagt, die Alternative in der Fassung ,restitui aut si rest. non erit qu. ea res erit etc. habe

<sup>78)</sup> Bgl. auch Schirmer die prätor. Judicialstipulationen S. 84.

schlechterdings nur dann Sinn, wenn sich ein jedes Glieb berselben für sich verwirklichen lasse, und man müsse das her, um sie zu rechtfertigen, behaupten, daß auch die restitutio operis nöthigenfalls vermöge directen Zwangs habe durchgesetzt werden können, was sich nicht erweisen lasse <sup>79</sup>).

Bei einer unbefangenen Prüfung der Quellenaussprüche kann nun aber auch nicht verkannt werden, daß
sie unsere Ansicht bestätigen, indem überall — mit einer Ansnahme, der l. 21. §. 7. h. t., die aber auch keinen Beweis für die alternative Fassung im gegnerischen Sinn enthält — nur von restituere als Inhalt der Caution die Rede ist.

So heißt es zunächst in 1. 20. §. 1. h. t.: vice nunciationis remissae satisdatio de opere restituendo interposita, und in 1. 21. §. 1. eod.: quoniam cautum habet de opere restituendo. Wenn man nun auch die Beweiskraft dieser Stellen durch die Bemerkung entstäften könnte, daß in ihnen nur die eine Seite hervorgehoben werde und daß auch die Fassung auf qu. ea

79) Wenn Karlowa (S. 85. 86.) dem gegenüber meint, daß trot der Unzulässigkeit eines solchen directen Zwangs die Alternative ihren guten Sinn behalte, indem der Beklagte zwar wohl bei der Klage auf rei rostitutio, nicht aber bei der auf quanti res est die Condemnation durch Restitution habe abwenden können, so ist das immer keine Antwort auf die Frage, was dem Nuncianten, der doch die Restitution der Absindung in Geld und eventuell die Selbstschäung seines Interesses durch juramentum in litom dem Beweis desselben durch die gewöhnlichen Beweismittel vorzieht, diese Alternative nützen soll. Agl. auch unzten Biss. 65. bei Anm. 99.

res erit sich auf die restitutio operis zurückeziehe und darum da, wo es nicht auf genaue Angabe des Inhalts der Stipulation angekommen sei, sie recht wohl mit diesem kurzen Ausbruck habe bezeichnet werden konnen, so kann doch diese Bemerkung nicht auch benjenigen Stellen entgegengehalten werden, die sich gerade zum Zweck setzen, den Inhalt der Stipulation anzugeben, und die als diesen Inhalt lediglich die restitutio operis nennen. Das ist der Fall in l. 21. §. 4. h. t., wo Ulpian fagt: stipulatio in id committitur, ut res arbitratu boni viri restituatur<sup>80</sup>). Im Zusammenhast mit dieser Stelle und der gleich näher zu erörternden L 2. de stip. praet. 46. 5. erhält auch l. 20. §. 5. h. L. Beweiskraft: es soll danach von mehreren Nunciaten nur einer zu caviren brauchen, quia restitutio operis pro parte sieri non possit. Nun kann zwar auch in dem Fall, wo das restituere die negative Bedingung füt die Leistung von qu. res est bildet, die restitutio nicht pro parte vorgenommen werden, aber die auf das pro parte restitui non posse gestützte Folgerung, daß blos einer von mehreren Nunciaten zu caviren brauche, ist nur zutreffend unter der Voraussetzung, daß das restituere selbst versprochen wird, nicht auch unter der, daß das Bersprechen auf quanti res est, nisi restituatur lautet 81). — Am wenigsten kann aber die Beweiskraft

- 80) Daß diese Stelle wegen der Worte "quodsi ita restitutum non erit etc." von den Segnern als Argument für die alternative Fassung benutt die alternative Fassung zu beweisen nicht im Stande ist, wird sich im Folgenden zeigen.
- 81) Es ist dies ein Satz, dessen Bedeutung und Trag= weite bei einer Erörterung der über Theilbarkeit und

ber 1. 2. de stip. praet. durch die Bemerkung beseitigt werden, daß hier nur die eine Seite der Stipulation hervorgehoben werde. Paulus unterscheidet zwei Arten von prätorischen Stipulationen: aut rei restitutionem continent aut incertam quantitatem, die ersteren begründen wegen Untheilbarkeit des Objects eine un= theilbare Obligation auf restituere, die letzteren eine von vornherein theilbare Obligation auf quanti res est; als Beispiel für die erste Klasse wird und zwar ganz allein die cautio ex o. n. n. angeführt, als Beispiel für die lettere die c. judic. solvi, de rato, damni infecti. Wie ist es da möglich, daß Paulus als einziges Beispiel einer untheilbaren stipul. rei restitutionem continens im Gegensatz zu der theilbaren Stipu= lation auf qu. res est eine — wie die Gegner an= nehmen — beide Eigenschaften vereinigende Caution nennt, eine Caution, die zugleich untheilbar und theilbar, zugleich auf rei restitutio und qu. res est gerichtet ist? So konnte Paulus nicht schreiben, wenn nicht die cautio ex o. n. n. wirklich blos auf rem restituere ging.

Welche Stellen vermögen nun dem gegenüber die Gegner für die alternative Fassung der cautio ex o. n. n. anzuführen?

Das Hauptgewicht legt Schmidt auf die von uns gerade als Beweis für die Fassung auf rei restit. benutzte l. 21. z. 4. h. t., die vollständig so sautet:

Untheilbarkeit der Obligationen geltenden Grundsätze noch mehr hervortreten wird. Vorläufig muß diese Erörterung ausgesetzt bleiben, da sie nicht blos auf diese, sondern auch auf andere Stellen ein Licht wirft, Sive autem res judicetur sive res non defendatur, stipulatio in id committitur, ut viri boni arbitratu res restituatur: quod si ita restitutum non erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dabit, si hoc petitori placuerit.

Aus dem Satz quodsi etc. und insbesondere aus den Worten si hoc petitori placuerit soll folgen, daß die Stipulation selbst alternativ gefaßt sei. Es kann bas nicht zugegeben werden. Wenn die Bedingung eingetreten ist, verfällt die Stipulation in id, ut b. v. arb. res restituatur, und worauf die Stipulation verfällt, darauf geht auch die Klage aus der Stipulation, also auf restituere. Wie kann aus einer auf restituere verfallenen Stipulation die Rlage auf quanti res est angestellt werden? Unsere Stelle spricht von der Pflicht zur Restitution infolge des durch den Eintritt der Bedingung begründeten Verfalls der Stipulation auf restituere. Erst bann, wenn der Beklagte gegenüber dem auf die actio ex stipulatu hin erlassenen arbitrium de restituendo ungehorsam ist (quodsi ita restitutum non erit), kommt es zur Berurtheilung in das Interesse aus der Sti-

82) Gewöhnlich wird angenommen, daß vor Anstellung der actio ex stipulatu der Eintritt der Bedingung für die Restitutionspslicht, die Existenz des jus prohibendi, in einem besonderen negatorischen oder consessorischen Borproceß sestgestellt sein müsse. Welche Folge würde sich gerade dei dieser — wie wir sehen werden unrichtigen — Annahme ergeben, wenn man die actio ex stipulatu alternativ auf restituere oder quanti res est zuläßt? Angenommen der Nunciant hätte die dingliche Klage wegen seines jus prohibendi ans

pulation von Haus aus auf das Interesse gerichtet werben könne, ist nicht die Rede \*\*). Was will aber dann, wenn der Stipulant nur auf Restitution klagen kann, der Schlußpassus, tantam pecuniam dadit, si hoc petitori placuerit' sagen? Der Satz, daß es schließlich zur condemnatio pecuniaria kommt, kann damit — ganz abgesehen von seiner Trivialität — nicht gemeint sein, weil es ja beim Ungehorsam des Beklagten gegenüber dem arbitrium de restituendo gar nicht auf den Willen des Klägers ankommt, sondern stets die Verurtheilung auf das Interesse eintritt. Und doch soll der Kläger die Wahl haben zwischen dem Verlangen der

gestellt und gesiegt, so würde in diesem Proces zunächst ein arbitrium de restituendo erlassen und bei Ungehorsam des Beklagten die Verurtheilung in das Interesse erfolgt sein. In diesem Fall soll nach Kar= Iowa der Stipulant noch die actio ex stipulatu has ben entweder auf Restitution oder auf das Interesse, letteres dann, wenn der Cavent seiner im Vorproces anerkannten Verpflichtung zur Restitution nicht nach= gekommen ist. Aber wozu diese nochmalige Klage auf bas Interesse, auf welches ja im Fall der Nichtresti= tution schon die Condemnation im Vorproceß gegan= gen war? Und wozu die nochmalige Klage auf Re= stitution, die ja boch auch, da Beklagter in diesem Proces nicht mehr als 'im Borproces zur Restitution geneigt sein wird, mit der Condemnation auf quanti res est endet?

83) Nur dann könnte die Stelle die alternative Fassung beweisen, wenn es hieße: stipulatio in id committitur ut res restituatur aut quanti ea res erit, tanta pecunia detur, si hoc petitori placuerit. Es heißt aber eben nur: in id committitur, ut res restituatur.

Restitution und des quanti res est, eine Wahl, die sich nach unserer früheren Erörterung weder auf die Naturalexecution noch auf die Klaganstellung beziehen kann! Die Erklärung liegt in zwei von den Gegnern uicht beachteten Worten: arbitratu boni viri und ita restitutum. Sollte das ut boni viri arbitratu res restituatur unb quodsi ita restitutum non erit einfach ibentisch sein mit ut res restituatur und quodsi restitutum non erit, also die Worte arb. b. v. und ita ganz überflüssiger Beise zugefügt sein? Bei ber Frage, ob der durch ein opus novum veränderte Zustand ganz in der alten Weise hergestellt sei, bedarf es gewiß mehr als in anderen Fällen einer besonders sorgfältigen Er= wägung aller Verhältnisse, eines wirklichen arbitratus boni viri, während die Frage bei der Herausgabe einer vorenthaltenen Sache kaum je Schwierigkeiten bereiten wird 84). Daher ist hier ein arbitratus boni viri, ob wirklich durch das, was der Beklagte zur Erfüllung des arbitrium de restituendo gethan hat, seiner Pflicht genügt ist, besonders nöthig. Wenn nun Ulpian sagt: quodsi ita, b. h. wie es ber arbitratus boni viri berlangt, restitutum non erit, so heißt das natürlich nicht: wenn Beklagter gar nicht restituirt, sondern vielmehr wenn Beklagter zwar äußerlich dem Befehl zu restituiren gehorcht, also nieberger issen oder wieder aufgebant hat,

84) Man bente z. B. an den Fall, daß Jemand verbots widrig ein Gebäude niedergerissen hat und nun zur Restitution angehalten wird: er kann äußerlich dem jussus judicis nachgekommen sein und ein Gebäude auf demselben Platz errichtet haben, welches äußerlich dem niedergerissenen ähnlich ist, aber es kann doch möglicherweise viel schlechter gebaut sein.

aber doch nicht so, wie es nach dem arbitr. b. v. geschehen mußte. Versteht man aber die Worte so, dann hat auch der Schlußsatz einen sehr einfachen und natürlichen Sinn, nämlich den: Wenn auf die auf restituere gerichtete actio ex stipulatu hin das arbitrium de restituendo erlassen ift und Beklagter nicht so wie das arb. b. v. es verlangt, sondern nur in mangelhafter Beise die Restitution vorgenommen hat, dann soll er den Aläger wegen dieses Mangels in Geld entschädigen wenn Aläger dies will b. h. der Aläger kann sich in Geld abfinden lassen, aber er braucht es nicht, sondern kann auch sagen: das ist nicht arb. b. v. restituirt, restituire anders und besser, so daß unter Umständen das schlechter aufgeführte Gebäude nochmals gebaut werden muß<sup>86</sup>). — Die 1. 21. §. 4. beweist also nicht im Geringsten für die alternative Fassung der Stipulation, vielmehr bezeugt sie nach der eben gegebenen Er-Marung das Gegentheil, indem Ulpian ganz allgemein als Folge des Verfalls der Stipulation die Verpflich= tung zum rem restituere angiebt.

Nachdem diese Hauptbeweisstelle gefallen ist, wird es nicht schwer werden, auch von den anderen Stellen darzuthun, daß sie die alternative Fassung der Stipulation zu beweisen nicht im Stande sind.

Die von Schmidt weiter angeführte 1. 12. h. t. lautet:

85) Auf solche Fälle bezieht sich der Ausspruch in §. 31. J. de act. 4. 6.: in his actionibus (arbitrariis) permittitur judici, ex bono et aequo secundum cujusque rei, de qua actum est, naturam aestimare, quemadmodum actori satisfieri oporteat.

Ex o. n. nunciatione si caveatur tanti stipulatio committitur, quanti judicatum sit.

Offenbar spricht die Stelle nicht von dem Inhast ber Stipulation, sondern von dem Umfang der anerkannten Berpflichtung aus berselben. Die nach 1. 21. §. 4. cit. auf rei restitutio verfallende Stipulation foll nach unserer l. 12. auf so viel, in dem Umfang verfallen, quanti judicatum sit. Zugegeben, daß unter bem Judicat die Berurtheilung des Beklagten in Geld zu verstehen ift, so folgt daraus boch nicht, daß die Rlage selbst auf qu. res est angestellt war: wie sich nach 1. 9. jud. solvi 46. 7. die incerta quantitas ber cautio judic. solvi burch die Endsentenz bes judex in eine expedita quantitas verwandelt und von diefer Caution gesagt wird, daß sie auf diese expedita quantitas verfalle, so verwandelt sich in gleicher Beise bei ber cautio ex o. n. n. die den ursprünglichen Inhalt derselben bildende Verpflichtung auf rei restitutio infolge der bei contumacia des Beklagten gegebenen Endsentenz in die Verpflichtung zur Zahlung der Judicatssumme und die cautio ex o. n. n. verfällt, wenn es einmal zur Endsentenz gekommen, tanti quanti judicatum sit.

Mehr als die beiden dis jetzt erörterten Stellen ist die l. 21. §. 7. h. t. geeignet, den Gedanken zu erwecken, als ob die Stipulation nicht blos auf rei restitutio, sondern daneben auch auf qu. res: est habe lauten können. Und in gewissem Sinn ist das auch zuzugeben, nur ist das Versprechen von quanti res est neben dem von restituere kein alternatives, sondern nur ein eventuelles.

<sup>86)</sup> Vgl. unten Ziff. 66.

Gh. Ehe wir auf die Erörterung dieser schwierigen und bestrittenen Stelle eingehen können, müssen wir auf den oben nur kurz berührten Unterschied der stipulationes praetor. judiciales, quae rei restitutionem continent und quae incertam quantitatem continent und auf die diesen Unterschied ausstellende 1. 2. de stip. praet. 46. 5. zurücksommen, weil in ihr der Hauptbeweis sür die Fassung der cautio ex o. n. n. auf rei restitutio und gegen die alternative Fassung in der Stipulation selbst wie gegen das zwiesache Formular enthalten ist.

Die 1. 2. cit. lautet vollständig:

Praetoriae stipulationes aut rei restitutionem continent aut incertam quantitatem. §. 1. Sicuti stipulatio ex o. n. n., qua cavetur, ut opus restituatur: ideoque sive actor sive reus decesserit pluribus heredibus relictis, uno vincente vel victo totum opus restitui debebit: quamdiu enim aliquid superest, tamdiu non potest videri opus restitutum. §. 2. Incertam quantitatem continet stipulatio judicatum solvi et rem ratam dominum habiturum et damni infecti et his similes, in quibus respondetur scindi eas in personas heredum, quamvis possit dici ex persona heredum promissoris non posse descendentem a defuncto stipulationem diversam conditionem cujusque facere. At in contrarium summa ratione fit, ut uno ex heredibus stipulatoris vincente in partem ejus committatur stipulatio: hoc enim facere verba stipulationis ,quanti ea res est.' Sed si unus ex heredibus promissoris totam rem possideat, in und auf Grund des die Berpflichtung des Beklagten anerkennenden Urtheils sein Interesse verlangen . Ebenso geht gegen jeden der mehreren Schuldner die Klage in solidum und zwar trifft ihn nach richtiger Ansicht die Seldcondemnation nicht nur auf seinen Theil, sondern er hat auch die aestimatio in solidum zu leisten ...).

Bon diesem letteren Satz statuirt man mit Recht eine Ausnahme für den Fall, daß bei Ledzeiten des ursprünglichen Schuldners durch dessen Berschuldung eine Unmöglichkeit der Erfüllung eingetreten und dadurch die ursprünglich untheilbare Obligation in eine theilbare Berpslichtung zur Leistung des Interesses verwandelt ist: hier haftet jeder der an die Stelle des ursprünglichen Schuldners tretenden Erben nur zu seinem Theil so, wie wenn von Ansang an der Erblasser in einer theils baren Obligation gestanden hätte.

Es ist aber nicht gerechtfertigt, dies als die einzige Ausnahme zu betrachten. Die gleiche Wirkung wie die Unmöglichkeit der Leistung herbeiführende Serschuldung des Erblassers hat die von demselben vorgenommene litis contestatio. Gehen wir zunächst von dem Fall einer actio consessoria auf Restitution aus. Die Klage geht als auf ein untheilbares restituere gerichtet gegen

<sup>89)</sup> Bgl. l. 4. §. 3. si serv. vind. 8. 5. l. 2. §. 1. cit.

<sup>90)</sup> Diese Grundsätze gelten nicht blos für den Fall einer obligatorischen Klage aus einer untheilbaren Obligation, sondern anch für den Fall einer actio confessoria wegen einer untheilbaren Servitut, indem, wenn actio nata ist, auch hier eine solidarische Berechtigung und Berpslichtung vorliegt. Bgl. l. 4. §. 3. 4. si serv. vind. 8. 5.

jeden der Erben in solidum und der Belangte muß die ganze aestimatio zahlen; bei Anstellung dieser Klage muß vom Beklagten die c. judic. solvi geleistet werden: diese enthält das Bersprechen, das Judicat (quanti res est) zu zahlen, ist also theilbar, folglich kann der Erbe aus der vom Erblasser geleisteten Caution den Grundsätzen der theilbaren Obligationen nach nur pro parte belangt werden. Ist das nicht ein Widerspruch, daß mit der actio confessoria die ganze aestimatio, mit der Klage aus der die Sicherung dieses Anspruchs bezweckenden c. judic. solvi nur ein Theil der aestimatio gefordert werden kann? Es wäre offenbar unerklärlich, warum in der c. judic. solvi so= wohl der Hauptschuldner wie der Bürge etwas theilbares (qu. res est) versprechen sollte, wenn nicht ohne= dies die ursprüngliche Obligation zu einer theilbaren würde für den Fall, daß die Bedingung der c. judic. solvi eintritt. Das ist aber in der That der Fall. Diese Berwandlung der alten Obligation in eine neue stets theilbare Obligation erfolgt durch die litis contestatio, und diese Wirkung hat die litis contestatio natürlich ganz unabhängig von der c. judic. solvi, also auch da, wo eine solche nicht geleistet wird: nicht blos bei der actio confessoria auf Restitution, sondern auch bei ber act. ex stipulatu ex o. n. n., wo von c. judic. solvi keine Rebe ist, wird im Augenblick der litis contestatio die untheilbare Verpflichtung zum restituere in eine theilbare Verpflichtung zur Leistung des Judicats (qu. res est) verwandelt.

Wenn das aber so ist, dann muß für den Fall des Todes des zum restituere Verpflichteten unterschieden werden, ob der Tod vor oder nach der litis

contestatio erfolgt ist. Stirbt ber ursprüngliche Schuldner vor der litis contestatio, so kann jeder der Erben in solidum auf den untheilbaren Inhalt der alten noch nicht verwandelten Obligation belangt werden, und die vom Erblasser etwa Ichon geleistete c. judic. solvi, die ja eben nur die Zahlung des Judicats in diesem Proceß — also unter der Voraussetzung, daß es zur litis contestatio komme — versprach, erlischt: wenn dann mit der Klage aus der alten Obligation ein ganz neuer Proceß gegen den auf Restitution in solidum besangten Erben eröffnet wird und nunmehr infolge der litis contestatio von seiner Seite die alte Obligation in die durch neue c. judic. solvi gesicherte obligatio judicati auf quanti res est sich verwandelt, dann hat natürlich der Erbe die volle aestimatio zu zahlen, so gut wie der Erblasser selbst dazu verpflichtet gewesen wäre. Stirbt hingegen der ursprüngliche Schuldner nach der litis contestatio, so ist bereits bei seinen Lebzeiten die alte untheilbare Obligation in eine theilbare oblig. judicati verwandelt gewesen, und aus dieser theilbaren Obligation haftet der einzelne Erbe, der ja gar nicht in die bereits erloschene alte untheilbare Obligation eintreten tann, nur pro parte.

Es erweitert sich also die oben angeführte Ansnahme von dem Sat, daß die Erben eines in einer
untheilbaren Obligation stehenden Schuldners auch für
die aestimatio in solidum haften, dahin, daß, sobald
in der Person des Erblassers ein die ursprünglich untheilbare Obligation in eine theilbare verwandelnder Umstand
eingetreten ist, die nach diesem Zeitpunct succedirenden Erben
lediglich in einer theilbaren Obligation stehen. Solcher Umsstände giebt es zwei. Einmal die außergerichtliche Ums

wandlung, insbesondere dadurch, daß die Erfüllung der alten Obligation ohne Liberirung des Schuldners, also durch dessen Berschulden, unmöglich geworden und damit die Berpslichtung zur Zahlung des Interesses entstanden ist; sodann die gerichtliche Umwandlung durch litis contestatio, wosür die c. judic. solvi insofern unwesentlich ist, als einerseits diese Caution da, wo sie geleistet werden muß, erlischt, wenn es nicht zur litis contestatio mit dem Caventen kommt, und als andererseits diese Wirkung der litis contestatio auch da eintritt, wo eine c. judic. solvi überhaupt nicht geleistet wird.

Nach dieser Erörterung über die bei untheilbaren Obligationen geltenden Grundsätze ist das Verständniß der L. 2. de stip. praet. erleichtert, wie andererseits der Inhalt derselben das eben Ausgeführte bestätigen wird.

Paulus unterscheidet die Stipulationen, die rei restitutionem und die incertam quantitatem continent. Von den ersteren, für die er als einziges Beispiel die cautio ex o. n. n. anführt, sagt er im §. 1., daß, wenn der Stipulant oder der Cavent mit Hinterlassung mehrerer Erben sterbe, beim Sieg des einen oder gegen den einen Erben das ganze opus restituirt werden musse. Das heißt zunächst freilich nur, daß der Anspruch des einen und gegen den einen auf die Restitution des Ganzen gerichtet ist und darum — wie es in l. 4. §. 3. si serv. vind. 8. 5. näher bezeichnet wird --- der Gieg des einen hinsichtlich des Rechts Restitution zu fordern auch den andern zu gut kommt. An sich ist damit noch nicht gesagt, daß bei der schließlichen condemnatio pecuniaria ein Unterschied zwischen der activen und der passiven Seite bestehe und daß der belangte Erbe des ursprünglichen Schuldners in die volle aestimatio ver-

urtheilt werde <sup>91</sup>), aber es folgt dies aus dem, was im S. 2. in Bezug auf die theilbaren Obligationen bemerkt wird und was von der Stipulation einer Prädialservitut sowie von der mit der actio confessoria geltend gemachten Verpflichtung mehrerer Miteigenthümer eines praedium serviens zur Restitution gilt. Bei den Stipulationen, die incertam quantitatem continent, ist das Characteristische das scindi in personas heredum, d. h. jeder der Erben steht von vornherein in einer selbständigen von der des andern unabhängigen Theilobligation. Paulus wirft hier das Bedenken auf, ob die Lage der Erben des Schuldners in Bezug auf eine Obligation, die doch ihren Ursprung in der Person des Erblassers genommen hat, eine andere sein könne als die des ursprünglichen Schuldners 92), er weist aber dies Bedenken damit zurück, daß auf der anderen Seite summa ratione eine Theilung stattfinde, indem ja beim Sieg eines der Erben des Stipulanten die Stipulation auch nur auf seinen Theil, auf sein Interesse verfalle, benn das liege in den Worten der Stipulation ,quanti res est': diese bezeichnen das Juteresse und sein Interesse ist eben nur ein Theil des Ganzen. Also — so ist die Argumentation des Juristen — wenn man einmal, wie das in der That summa ratione fit, auf der activen Seite eine Veränderung der conditio obligationis a defuncto descendentis eintreten läßt, so ist es auch unbedenklich, auf der passiven Seite eine Theilung eintreten und den Erben des Schuldners nur pro parte haften

<sup>91)</sup> Der Grund ,quamdiu enim aliquid superest etc.'
paßt vielmehr nicht weniger für den Erben des Gläubigersals für den des Schuldners und doch steht es hinsichtlich des erstern fest, daß er nur sein Theilinteresse erlangt.

<sup>92)</sup> Bgl. bazu l. 2. §. 2. de V. O. 45. 1.

zu lassen. Und nun kommt Paulus auf den Punct, den wir oben erörtert haben, auf den Einfluß der litis contestatio bei einer Klage auf eine an sich untheilbare Leistung und auf die bei einer solchen Klage geleistete c. judic. solvi 93). Wenn gegen den Erblasser eine auf Herausgabe des Besitzes, also ein untheilbares restituere gerichtete rei vindicatio angestellt war und der Erblasser die c. judic. solvi geleistet hatte, dann muß in Bezug auf die Haftpflicht der Erben unterschieden werden: wenn der Erblasser vor der litis contestatio gestorben ist, so erlischt zunächst die von ihm geleistete c. judic. solvi, denn in diesem Proceg kommt es nicht zum Judicat, für dessen Erfüllung die Caution bestellt war, und es muß nunmehr eine neue Klage gegen die Erben an= gestellt werden, die einerseits dieselbe Voraussetzung in der Person des zu belangenden Erben erfordert wie die Alage gegen den Erblasser, andererseits aber auch gegen den Erben, in dessen Person diese Voraussetzungen vorliegen, in demselben Umfang geht wie gegen den Erblasser, d. h. die rei vindicatio steht nur gegen den= jenigen Erben zu, der den Besitz der Sache hat, aber gegen ihn in solidum auf Herausgabe des Besitzes, also auch in solidum auf die aestimatio 94). Ganz anders

<sup>93)</sup> Die Ansicht Julian's, auf die Paulus sich bezieht, ist in 1. 55. de R. V. 6. 1. enthalten.

<sup>94)</sup> Bei der actio confessoria gegen die Erben aus der Berletung der Servitut Seitens ihres Erblassers ist das insofern anders, als in der Person der Erben kein besonderes Moment für die Anstellung der Klage vorausgesett wird: sie treten in die durch die Ber-letung ihres Erblassers entstandene Verpslichtung zur Restitution ein, weil das Factum der Verletung allein

bann, wenn der Erblasser nach der litis contestatio gestorben ist. Es wird jest keine neue Klage gegen den Erben angestellt, sondern der alte Proces sortgesest, die vom Erblasser geleistete c. judic. solvi bleibt bestehen, denn es kommt nunmehr in diesem Proces zum Indicat, es hastet jest nicht blos der Besisser, sondern jeder Erbe, und der Besisser hastet nicht in solidum, sondern auch nur pro parte, denn seit der litis contestatio besteht die Berpslichtung nicht mehr in der Herausgabe des Besisses, sondern der Anspruch geht auf judicatum facere oportere, auf das theilbare quanti res est.

Die 1. 2. cit. bestätigt demnach vollständig unsere obige Darstellung der für untheilbare Obligationen geltenden Grundsätze. Bon diesen ist jetzt noch der Satz, daß jeder Erbe des Gläubigers einer untheilbaren Obligation (also auch der cautio ex o. n. n.) die Klage auf das Ganze anstellen kann, wenn er anch beim Sieg die aestimatio blos pro parte erlangt, etwas näher in's Auge zu fassen, weil demselben eine andere Stelle entgegenzustehen scheint.

Wenn, wie wir ausgeführt haben, lediglich bei theilbaren Obligationen dem einzelnen Erben die Klage blos pro parte zusteht und die Klage eines jeden einzelnen Erben ihr eigenes selbständiges Schicksal hat, wie paßt

vidergeht, während die rei vindicatio nur gegen den Besitzer angestellt werden kann, der Besitz aber nicht übergeht; hingegen in Bezug darauf, daß die vom Erbelasser geleistete c. judic. solvi erlischt und daß der Erbe in solidum der neuen Klage hastet, ist das Bershältniß bei der act. consess. dasselbe wie bei der rei vindicatio.

bazu und zu der oben interpretirten 1. 2. de stip, praet. die 1, 4. §. 2. de V. O. 45. 1.? Sie sautet:

Si is, qui duplam stipulatus est, decesserit pluribus heredibus relictis, unusquisque ob evictionem suae partis pro portione sua habebit actionem. Idemque est in stipulatione quoque fructuaria et damni infecti, et ex operis novi nunciatione: restitui tamen opus ex o. n. n<sup>o</sup>. pro parte non potest. —

Hienach soll der Erbe des Gläubigers aus der stipulatio ex o. n. n. nur pro sua parte die Klage haben. Scheint es banach nicht, als gehe dieselbe von vornherein nicht auf rei restitutio, sondern gleich auf das Interesse, und enthält somit nicht diese Stelle einen Beweis für die Fassung der Stipulation auf quanti res est? In der That versteht Ubbelohde dieselbe in dieser Weise: er bezieht sie auf das von ihm angenommene anderweite auf quanti res est sautende Formular der Stipulation ex o. n. n. Dies wäre freilich eine einfache Lösung; aber nicht nur ist die Annahme eines zwiefachen Stipulationsformulars überhaupt un= haltbar, sondern es liegt auch der Unterschied zwischen der Fassung auf rei restitutio und qu. res est, den Ubbelohde in dieser Stelle selbst ausgesprochen findet, nicht darin. Es muß also die Stelle anders erklärt werben. Beide Stellen, die l. 4. §. 2. cit. wie die 1. 2. cit., sind von Paulus. In der letteren sagt nun ber Jurist unzweideutig, die stipulatio ex o. n. n. sei eine rei restitutionem continens stipulatio und jeber der Erben habe daraus eine Klage auf Restitution des Ganzen; in l. 4. S. 2. cit. sagt derselbe Paulus, bei der cautio ex o. n. n. habe der Erbe die actio nur

pro parte sua. Da ein Widerspruch des Paulus mit sich selbst nicht anzunehmen ist, so müssen wir beide Stellen zu vereinigen suchen, und diese Bereinigung ift nicht schwer. Paulus beginnt die 1. 4. S. 2. cit. nicht mit dem Ausspruch, daß bei der cautio ex o. n. n. jeder Erbe die Rlage nur zu einem Theil habe, sondern er sagt dies zunächst von der duplae stipulatio bei der Eviction, welche eine theilbare Obligation begründet. Dann fährt er fort: idemque est in stipulatione quoque fructuaria et damni infecti, und schließlich: et ex o. n. n. Gerade für die cautio ex o. n. n. hebt er aber ausdrücklich hervor, daß hier die Sache doch etwas anders liegt als in den übrigen Fällen, denn: restitui tamen opus ex o. n. n. pro parte non potest. Wozu diese Bemerkung gerade für die cautio ex o. n. n., wenn sie wirklich den anderen Fällen gleich stände? Fragen wir aber, was Paulus mit dieser Bemerkung sagen will, so ist zunächst klar, daß er nicht gemeint haben kann, die Naturalrestitution sei pro parte unmöglich, denn das würde ebenso für die stipul. usufructuaria passen, bei der das Versprechen auf quanti res est lautet, aber doch das restituere die negative Bedingung für den Berfall der Stipulation bildet ob), und doch stellt Paulus diesen Satz nur für die cautio ex o. n. n. auf. Es muß also mit diesem Satz eine Eigenthümlichkeit der cautio ex o. n. n. gegenüber der stipul. duplae, usufr., damni inf. bezeichnet werben sollen. Und welche kann das sein? Reine andere als die, von welcher er in 1. 2. cit. gesprochen hat: die

<sup>95)</sup> Bgl. auch Ubbelohde Untheilb. Oblig. S. 184. fi. 185. — S. 100. 101.

Alage aus der rei restitutionem continens stipulatio ex o. n. n. geht nicht wie die Klage aus den auf quanti res est lautenden Stipulationen von vornherein auf das theilbare qu. res est, sondern es ist hier der untheilbare Inhalt der Stipulation, das Recht die rei restitutio zu verlangen, auf jeden der Erben des Gläubigers in solidum übergegangen und jeder kann auf das Ganze klagen in der Weise, daß der Sieg des einen den andern nütt, und nur dann, wenn es zur condemnatio pecuniaria kommt und insofern die Gleichheit zwischen der cautio ex o. n. n. und den auf qu. res est lautenden Stipulationen hergestellt ist, ist es bei jener ebenso wie bei dieser, daß nämlich jeder der Erben des Stipulanten einen Anspruch nur pro portione sua hat. Im Endresultate stehen sich demnach diese sämmtlichen Stipulationen allerdings gleich, wenigstens hinsichtlich des Falls, von dem Paulus hier allein spricht, nämlich beini Tod des Stipulanten mit Hinterlassung mehrerer Erben. Im Uebrigen aber besteht zwischen ihnen der wichtige gerade durch den Satz restitui tamen opus ex o. n. pro parte non potest betonte Unterschied, daß bei der cautio ex o. n. n. die Klage des Erben auf die Restitution des Ganzen gerichtet ist und sein Sieg dem Miterben nütt, während in den anderen Fällen von vornherein jedem Erben nur eine ganz selbständige und von den anderen unabhängige Klage auf qu. res est pro parte zusteht 96). Ein Widerspruch zwi-

96) Speciell zwischen der Stipulation, die wie die stipul. usufr. von vornherein auf qu. res est, nisi restituas geht und zwischen der, die wie die cautio ex o. n. n. auf die rei restitutio selbst lautet, besteht der Un-

schen 1. 4. §. 2. cit. und 1. 2. cit. ist also in der That nicht vorhanden. In der letteren spricht Paulus nur von dem nächsten Inhalt der Stipulation, der rei restitutio, und der Klage darauf, ohne die Frage zu erörtern, wie sich die Sache beim Ungehorsam des Beklagten gegenüber dem arbitrium de restituendo gestaltet; in 1. 4. §. 2. hingegen erörtert er im Anschluß an die stipul. duplae die Frage nach der Theilbarkeit des Anspruchs auf quanti res est auf der activen Seite, indem er die cautio ex o. n. n., wenn es einmal bei ihr zur Leistung des qu. res est gekommen ist, in dies ser Beziehung den anderen — in allen übrigen Beziehungen nach ihm selbst (1. 2. cit.) doch wesentlich verschiedenen — Stipulationen gleichstellt und nur die Berschiedenheit hervorhebt, daß doch der eigentliche Inhalt der cautio ex o. n. n., die rei restitutio, nicht blos pro parte, sondern in solidum verlangt werden köme.

Haben wir also durch die bisherigen Erörterungen nachgewiesen, daß ein großer Unterschied zwischen den Stipulationen, quae rei restitutionem und quae incertam quantitatem continent, besteht, so ist es und dieselbe Stipulation, die als einziges Beispiel sür die erste Classe angesührte cautio ex o. n. n., die beiden so verschieden gearteten Fälle um-

terschieb, daß die Restitution in jenem Fall die anßergerichtliche freiwillige Restitution ist, auf welche die Klage sclbst gar nicht geht und durch deren Vornahme nur die Klage auf qu. res est beseitigt wird, während die Restitution im letzteren Fall diejenige ist, welche auf das arbitr. do restit. hier erfolgen muß und durch deren Vornahme die Verurtheilung auf qu. res est verhindert wird.

fassen sollte. Wenn einer ber mehreren Gläubiger ober der mehreren Erben des Gläubigers sich für das zweite Glied der Alternative, für die Klage auf qu. res est, entschieden hätte, so würde er von vornherein nur einen Anspruch pro parte haben, von einem arbitr. de restit. wäre nicht die Rede, es wäre unmöglich, daß es in diesem Proces zur restitutio totius operis kame, und der Sieg des Klägers würde ben anderen Gläubigern nichts nüten; wenn gegen einen der Erben bes Caventen vom Stipulanten auf qu. res est geklagt würde, so würde der Beklagte ihm nur pro portione sua verurtheilt werden. Wenn dann aber von einem anderen Erben des Gläubigers ober gegen einen anderen Erben des Schuldners die Klage auf rei restitutio angestellt würde, wären die Grundsätze wieder gang andere. Es würde also bei der Annahme einer alternativen Fafsung der Stipulation jedenfalls dann, wenn auf qu. res est geklagt würde, die scharfe Gegenüberstellung der cautio ex o. n. n. und der Caution auf qu. res est in 1. 2. de stip. praet. jedes Grundes entbehren 97).

Derselbe Einwand läßt sich gegen Ubbelohde's Annahme eines zwiefachen Stipulationsformulars erheben. Denn wenn der Nunciant das auf qu. res est lautende Formular wählen sollte, so würde eben nicht eine rei restitutionem continens stipulatio vorliegen, sondern die cautio ex o. n. n. vollständig den im §. 2. genannten Stipulationen gleichstehen, und doch wird hier

<sup>97)</sup> Die Bemerkung von Stölzel S. 105., es möge damit wohl nur ein Unterschied in der Form, nicht im practischen Resultat bezeichnet sein, ist demnach durchaus unrichtig.

bie c. judic. solvi, welche die gleiche negative Bedingung des Berfalls der Stipulation auf qu. res est hat, wie sie die cautio ex o. n. n. nach diesem Formular haben würde, direct der cautio ex o. n. n. entgegengesett. Ubbelohde verkennt auch dieses Argument nicht und sucht es dadurch zu beseitigen, daß er annimmt, Paulus spreche im §. 1. eben nur von demjenigen Formular der cautio ex o. n. n., welches auf rei restitutio laute, im Gegensatz zu dem, wodurch das quanti res est versprochen wird. Dann wäre es aber geradezu unverzeihlich, wenn Paulus nicht, um das alsdann sehr nahe liegende Mißverständniß zu verhüten, unter den Stipulationen auf qu. res est im §. 2. die andere cautio ex o. n. n. erwähnt hätte.

98) Wenn Ubbelohde (XVIII. S. 115.) meint, daß nur bei der Annahme eines zwiefachen Formulars Paulus von dem Vorwurf einer höchst überflüssigen Wiederholung — indem er als Beispiel einer Stipulation auf restitutio diese Stipulation nicht blos namentlich anführe, sondern ihre Fassung auf die operis restitutio, die sich ja dann von selbst verstanden hätte, obendrein angebe — frei werbe, so ist, ganz abgesehen davon, daß dies gegenüber dem anderen oben berührten der geringere Vorwurf wäre, dieser Vorwurf unbegründet, zumal Ubbelohde selbst den §. 2. nicht mit der Bulgata mit den Worten ,rei restitutionem sicuti, sons bern mit ,sicuti' beginnen läßt; die Worte ,qua cavetur, ut opus restituatur' bezeichnen dann eben, daß die cautio ex o. n. n. zu der ersten der beiden im princ. genannten Klassen gehört. Es bedarf daher zur Rechtfertigung des Paulus gar nicht des Hinweis ses darauf, daß es auch eine stipul. ex o.n. n. giebt, die nicht auf rei restitutio, sondern auf qu. res est geht, nämlich die cautio ex o. n. n. damni depell.

Dag beide Ansichten aber, sowohl die von der alternativen Fassung der Stipulation selbst wie die von dem zwiefachen Formular keine Antwort auf die Frage haben, was es dem Nuncianten nützen soll, wenn er sich für das zweite Glied der Alternative (qu. res est) bei Anstellung der Klage aus der Caution, bezüglich für das Formular auf qu. res est beim Abschluß Stipulation entscheidet, haben wir bereits früher er= wähnt 99). Zu den dort angeführten Gründen, welche die Forderung von quanti res est gegenüber der von rei restitutio als nachtheilig für den Nuncianten erscheinen lassen, kommt nach ben eben entwickelten Grundsätzen über theil= bare und untheilbare Obligationen ein neuer: der Nunciant würde bei der Obligation auf quanti res est für den Fall einer Mehrheit von Schuldnern, also wenn der Cavent mit Hinterlassung mehrerer Erben stirbt, dem Nachtheil ausgesetzt sein, daß er von dem einen belangten Erben nur denjenigen Theil des Interesses erlangt, für welchen der Beklagte nach seiner Erbportion haftet und daß es gegenüber den anderen Erben einer neuen Klage und eines neuen Siegs bedarf, damit er schließlich durch die Theilleistungen der einzelnen sein Gesammtinteresse erhält. Wozu also, da doch die Alternative den Vortheil des Nuncianten bezwecken und ihm die Wahl zustehen soll, ihm überhaupt die Alternative und das Wahlrecht geben, wenn ein verständiger Nun-

causa, die aber regelmäßig nicht mit diesem Namen, sondern als c. damni inf. bezeichnet und als solche im § 2. erwähnt wird.

99) Bgl. Ziff. 64. bei Anm. 78.

Caution wie gewöhnlich b. h. alternativ auf restituere ober qu. res est, und wenn sich dann der Stipulant bei der Klagerhebung für das Glied ,qu. res est' entscheide, so würden diese Worte natürlich auf die Schätzung des ganzen opus, nicht auf das specielle Interesse dieses einzelnen in Bertretung der übrigen stipulirenden Nunzcianten bezogen, wie Ulpian auch am Schluß der Stelle bestätige. Wenn aber jedem einzelnen Nuncianten cavirt sei, dann dürfe nach Labe o das zweite Glied der Alternative nicht auf qu. res est gehen, sondern auf qu. uniuscujusque interest, weil die Worte qu. res est leicht auf eine Schätzung des ganzen opus bezogen werden könnten.

Auch Ubbelohde (XVIII. S. 113. 114.) be= zieht den von Labeo angerathenen Zusatz auf den Fall der den mehreren Nuncianten zu leistenden Caution und zwar der Caution auf qu. res est. Wenn beim Mangel einer Einigung die Nuncianten, also jeder einzelne, die Fassung auf qu. res est wählten, so könne es zweifelhaft werden, ob dann das Einzelinteresse eines jeden Stipulanten ober aber das Gesammtinteresse der Nuncianten am opus gemeint sei: es müsse deßhalb, sage Labeo, falls sie jener Fassung den Vorzug gegeben, die Beziehung des qu. res est auf das Interesse des einzelnen Stipulanten durch einen besonderen Zusatz ausgedrückt werden. . Und nun füge Ulpian noch bei: hat mau sich indessen über die Person des Stipulators geeinigt, so daß nur diesem allein cavirt worden ist, so läßt es sich sehr wohl rechtfertigen, daß der hier schlechthin gebrauchte Ausdruck qu. ea res erit auf das Gesammtinteresse der Nuncianten an der Wegräumung des opus bezogen werde.

Der Grundirrthum dieser beiden Erklärungen liegt in der Annahme, daß Labeo von dem Fall einer Stipulation an jeden einzelnen Nuncianten spreche. Bielmehr geht derselbe von dem — nach §. 6. (curandum esse, uti uni caveatur) von ihm als regelmäßig eintretend vorausgesetzten — Fall der Caution an einen Nuncianten aus 100). Der Beweis hierfür ist nicht schwer zu erbringen. Bei einer Cautionsleistung an jeden einzelnen Nuncianten kann natürlich der Einzelne, mag die Caution auf rei restitutio oder quanti res est lauten, immer nur sein specielles Theilinteresse, nicht das Gesammtinteresse erlangen. Der Zweisel — nach

- 100) Daß mit bem Gegensat von quanti uniuscujusque interest und qu. res est nicht der Gegensat von sub= jectivem Interesse und objectivem Sachwerth gemeint sein kann, ist klar. Denn nicht nur ist überhaupt ein verschiedenes Interesse ber Einzelnen schwer benkbar (vgl. Ubbelohde Untheilb. Oblig. S. 182. A. 77.), sondern es würden darauf auch die Worte, utrum ad totius corporis aestimationem haec verba referantur etc.' nicht passen Hätte Labeo ben Zweifel im Sinn gehabt, daß unter qu. res est blos der objective Sachwerth verstanden werben könnte, mährend er wollte, daß das subjective Interesse berücksichtigt wer= ben solle, so hätte er ben Zweifel so ausgedrückt: utrum ad veram rei aestimationem haec verba referantur etc., nicht aber: utrum ad totius corporis aestim. etc. Der Gegensatzwischen qu. res est und qu. uniuscujusque interest kann also nur der zwischen dem Interesse des einzelnen Stipulanten und dem Interesse sämmtlicher Nuncianten sein.
  - 1) Wie jeder von mehreren Miteigenthümern die actio consess. auf rei restitutio in solidum anstellen kann, aber doch schließlich bei condemn. pecun. nur sein Theilinteresse erhält, so kann auch aus der rei restitutionem continens stipul. ex o. n. n. jeder einzelne

der gegnerischen Annahme darin bestehend, daß vielleicht der Beklagte dem einzelnen Stipulanten in das Gesammt= interesse, in die aestimatio totius corporis, verurtheilt werde — wäre eines Labeo sehr unwürdig. Ja, es wäre nach jener Annahme nicht einmal beim Zweifel geblieben: die blose Zweifelhaftigkeit würde durch den Zusat ,quanti uniuscujusque interest' in die Gewißheit des Gegentheils verwandelt. Das quanti res est kann wenigstens vom Theilinteresse des einzelnen Stipu. lanten verstanden werden, bei dem quanti uniuscujusque interest ist das geradezu unmöglich: dieser Ausdruck ist ja nicht identisch mit quanti ejus interest, qui stipulatur, sondern bezeichnet gerade bas Gesammtinteresse aller Einzelnen und ist gleichbedeutend mit quanti omnium interest. Danach würde, wenn jedem einzelnen Nuncianten so cavirt würde, jeder die volle aestimatio erlangen! Und das sollte gerade das sein, was Labeo herbeiführen wollte? — Dazu kommt, daß die Gegner sich gezwungen sehen, Ulpian am Schluß der Stelle von einem ganz anderen Fall sprechen zu laffen als Labeo. Ulpian spricht von der infolge der Uebereinkunft der

Stipulant zwar die Klage in solidum erheben, ohne daß ihm aber bei condemn. pecun. der Beklagte in die aestimatio des ganzen opus verurtheilt wird; wenn aber sogar dann, salls das Bersprechen auf das unstheilbare restituere gerichtet ist, das qu. res est der condemn. pecun. nur auf das Theilinteresse geht, so muß das umsomehr dann der Fall sein, wenn das Bersprechen von vornherein auf das theilbare qu. res est lautet, eine Verurtheilung des Beklagten in die aestimatio totius corporis auf die Klage eines der Stipulanten hin ist nicht möglich.

Runcianten an einen von ihnen geleisteten Caution, Labes soll von der Cautionsleistung an mehrere Runcianten sprechen. Wie passen aber bazu die Worte: ego puto, et si sic fuerit uni cautum: ,quanti ea res erit' defendi posse, stipulationem sufficere, ad operis enim quantitatem ea refertur? Wenn Ulpian hier sagt, seiner Ansicht nach genüge die Fassung quanti res est und es lasse sich bas vertheidigen, weil diese Worte auf das ganze opus bezogen würden, so müssen nach Labeo's Auffassung diese Worte offenbar ungenügend sein. Nach der Ansicht der Gegner über die Meinung Labeo's wären aber die Worte qu. res est nicht ungenügend gewesen, sondern hätten zu viel umfaßt: sie hatten sich auch nach ihm ad totius corporis aestimationem bezogen, wie sie sich nach Ulpian ad quantitatem operis beziehen. Und da soll Uspian sagen: es lasse sich auch bei der Caution auf qu. res est vertheidigen, daß die Stipulation genüge! Gegen wen vertheibigt er das? Gegen Labco, der nach den Gegnern den Worten diese Tragweite selbst beilegt und der nach den Gegnern deßhalb die Fassung auf qu. res est vermeiden will? Undenkbar. Um die Auffassung, bei welcher Labeo ein Borwurf trifft, aufrecht zu erhalten, greift man zu einer Auffassung, die wieder für Ulpian einen Vorwurf begründet. Hätte Labeo wirklich von dem Fall verschieden einzelnen Nuncianten geleisteten Cautionen sprechen und sagen wollen, das qu. res est sei zu weit, weil dann der einzelne klagende Stipulant die ganze aestimatio erhalte, dann hätte Ulpian, wenn er ben Fall der Cautionsleistung an einen Runcianten in Bertretung der übrigen im Sinn gehabt hatte, offenbar sagen müssen: "wenn aber einem einzigen Runcianten cavirt wird, dann muß die Caution auf qu. res est abgeschlossen werden, die Caution auf id quod ejus interest qui stipulatur genügt dann nicht, weil es sich hier nicht um das Interesse des zufällig Stipulirenden, sondern um das Gesammtinteresse aller Nuncianten, um die aestimatio totius corporis handelt." Nicht aber konnte er dann sagen: "es genügt auch die Stipulation auf quanti res est").

Danach haben also Labeo und Ulpian den gleichen Fall im Auge, den Fall, daß einem der Nuncianten cavirt ist. Worin besteht nun die Differenz der Ansichten beider Juristen, warum will Labeo ben Zusat qu. uniuscujusque interest und weßhalb erregt ihm die Fassung qu. res est ein Bebenken, und warum weist Ulpian dieses Bedenken als unbegründet und den Zusat qu. uniuscujusque interest als unnöthig zurüd? Nach l. 21. §. 4. 5. h. t. geht die Stipulation auf rei restitutio, und in §. 6. wird kein anderer Inhalt der Stipulation erwähnt. Aber Labeo meint, es sei zu dem gewöhnlichen Inhalt der Stipulation, also auf restituere, ein Zusatz nöthig, und zwar soll derselbe auf qu. uniuscujusque interest, nicht auf qu. res est lauten. Denn bei der Fassung auf qu. res est könnte man zweifeln, ob das qu. res est wirklich, wie dies

2) Auch die Wortsassung zeigt, daß Ulpian nicht von einem anderen Fall als Labeo sprechen will und daß der Gegensatz nicht der der Stipulation an die einzelnen Nuncianten und an einen alleiu, sondern der der Stipulation auf qu. uniuscujusque interest und auf qu. res est ist; denn er sagt nicht, wie es bei der Hervorhebung jenes Gegensatzes gewiß heißen würde: et si uni sie kuerit cautum etc., sondern et si sie kuerit uni cautum.

bei der an einen Nuncianten als den Bertreter Aller geleisteten Caution nothwendig ist, auf das Gesammt= interesse Aller bezogen werde oder ob nicht vielmehr haec verba referantur ad id quod ejus interest qui stipulatur, also von einem Theilinteresse, dem subjectiven Interesse des Stipulanten und Klägers, verstanden Dieses Bedenken ist insofern gerechtfertigt, als das qu. res est regelmäßig aus der Person des Rlägers beurtheilt wird und man daher denken kann, daß, wie bei der actio confessoria eines Miteigenthümers so hier bei der actio ex stipulatu des in Bertretung der übrigen Nuncianten Stipulirenden die aestimatio ad id quod ejus interest qui agit revocatur (l. 4. §. 3. si serv. vind. 8. 5). Beide Aus= brücke, quanti uniuscujusque interest und quanti res est, können das Gesammtinteresse bezeichnen: bei dem ersteren ift das ganz unzweifelhaft, es bildet den Gegen= satz zu dem qu. ejus interest qui stipulatur, aber auch unter dem qu. res est kann der Fassung nach das Gesammtinteresse verstanden werden. eben angeführten Grund erscheint jedoch letteres dem Labeo weniger zweifellos als ersteres: es bleibt dabei nach ihm doch noch der Zweifel, ob dies wirklich auf das Gesammtinteresse bezogen werde, wie es doch der Zweck der an den einen Nuncianten allein geleisteten Caution erheischt, ober ob nicht wie sonst das Interesse aus der Person des Klägers, des zufällig Stipulirenden, beurtheilt werde. Also Labeo befürchtet nicht, wie die Gegner meinen, daß das qu. res est von dem Gesammt= interesse verstanden werde — was in der'That bei der Stipulation an jeden einzelnen Nuncianten nicht möglich wäre ---, sondern er befürchtet, daß es nicht so

verstanden werde, und darum will er statt des zweidentigen Ausbrucks qu. res est, der das Gesammtinteresse wie das Einzelinteresse bezeichnen kann, die unzweideutige Fassung qu. uniuscujusque interest, die also nicht, wie die Gegner wollen, von dem Einzelinteresse ejus qui stipulatur, sondern von dem Gesammtinteresse aller Rum cianten zu verstehen ist. Gegen diesen Zweifel aus ber Fassung auf qu. res est ist die Bemerkung Ulpian's gerichtet: er glaubt, daß zu diesem Zweck auch die Fassung auf qu. res est vollständig genüge und daß die besonbere Fassung auf qu. uniuscujusque interest überflüssig sei, da jenes in dem Fall, wo einem Nuncianten in Vertretung der übrigen cavirt werde, nicht auf das Interesse ejus qui stipulatur, nicht auf das Theilinteresse des Klägers, sondern auf die quantitas operis, auf das Gesammtinteresse aller Nuncianten bezogen werbe.

Spricht nun aber nicht die 1. 21. §. 7. cit. auch bei dieser Interpretation gegen unsere Annahme, daß die Stipulation lediglich auf rei restitutio gelautet habe? Die Worte Labeo's "ceterum si ita fuerit cautum: quanti ea res erit etc." sowie der Ausspruch Uspian's am Ende weisen mit zwingender Nothwendigkeit darauf hin, daß beide Iuristen das Borkommen des Ausdrucks quanti res est bei der cautio ex o. n. n. voraussexen. Aber damit ist noch nicht gesagt, in welcher Weise das qu. res est in der Stipulation vorkam. Da nun nach den frühern Aussührungen festskeht, daß weder die alternative Fassung noch das zwiesache Formular der Stipulation die Möglichkeit, daß

<sup>3)</sup> In unserer Stelle könnte dies nur das Formular auf qu. res est sein, und dagegen spricht gerade, daß

die Formel statt einfach auf restitui anch so lauten tonnte: restitui et si restitutum non erit, qu. ea res erit — oder wie Labeo in diesem speciellen Fall will qu. uniuscujusque intersit — tantam pecuniam dari. Diese Fassung hat aber in der That nichts auffallendes und unterscheidet sich materiell in nichts von der sonst überall allein erwähnten einfachen Fassung auf restitui: es wird auch hier principaliter allein die restitutio ver= sprochen und nur zugleich der eventuelle secundäre Inhalt einer jeden Obligation, das Interesse, noch ansdrücklich hervorgehoben. Auch ohne diesen Zusatz ist in dem Ver= sprechen der Restitution die eventuelle Berpflichtung zur Leiftung des Interesses bei nicht erfolgender Restitution mit enthalten, und nur weil Labeo dieses Interesse als das Gesammtinteresse aller Nuncianten genauer bezeichnet haben will, verlangt er den Zusat, quanti uniuscujusque intersit', während dem Ulpian auch die Fassung restitui et si rest. n. erit, qu. ea res erit etc. als genügend erscheint, wie es zu diesem Behufe — daß der in Bertretung der übrigen stipulirende Nunciant die aestimatio totius corporis erhielte — unzweiselhaft anch genügen würde, wenn die Stipulation einfach auf rei restitutio abgeschloffen wäre. Davon, daß die Stipulation alternativ auf restitui aut qu. res est gelautet habe und daß der Stipulant nach seiner Wahl auf das eine ober das andere habe klagen können, ist in der Stelle keine Rebe 1).

> bann nicht von einem adjicere in stipul.<sup>e.</sup>, sonbern nur von einem mutare stipul.<sup>e.</sup> die Rebe sein könnte.

4) Das si hoc maluerint kann sich offenbar nur darauf beziehen, daß die mehreren Nuncianten, die sich über die Person dessen, dem cavirt werden soll, geeinigt Daß aber in Wirklichkeit zwischen dem von uns angenommenen Fall, wo cavirt ist "restitui et si rest. n. erit, qu. ea res erit etc.". und zwischen den beiden von Karlowa und Ubbelohde angenommenen — restitui aut si rest. n. erit, qu. ea res erit und si restit. n. erit, qu. ea res erit — eine große Bersschiedenheit besteht und daß die erstere Fassung materiell ganz identisch ist mit der einfach auf restitui lautenden Stipulation, bedarf kaum einer besondern Darlegung.

haben, auch über die Fassung der Stipulation selbst sich dahin einigen können, daß statt qu. res est cavirt merben soll qu. uniuscujusque interest, um eben ba= durch nach Labeo's Meinung in Bezug auf die Er= langung des Gesammtinteresses gesichert zu sein. Un= möglich kann damit gesagt sein sollen, daß der eine Nunciant', bem cavirt ist, nun die Wahl zwischen der Klage auf restitutio und auf das Interesse habe. Viel eher mürde dazu die Ansicht von Ubbelohde passen, daß die Nuncianten die Wahl zwischen zwei Formularen hätten, wenn nicht diese Ansicht aus an= bern Gründen unhaltbar wäre. — Zugleich zeigt aber dieser Plural wieder, daß Labeo ben Fall der Cautions= leistung an einen einzigen Nuncianten im Auge bat: benn wenn keine Einigung der Nuncianten erfolgt und infolge bavon jedem einzelnen Nuncianten cavirt wer= ben muß, so steht eben jedem einzelnen Nuncianten bie Befugniß zu, barüber zu entscheiben, wie er sich caviren lassen will und von einer gemeinsamen Entschließung ift bann nicht mehr bie Rebe. — Berfehlt ift bie Erklärung des Plurals, die Karlowa (S. 88) giebt. 5) Wenn versprochen ist: quanti res est, nisi restituas (zweites Ubbelohde'sches Formular), so ist das restituere nur in conditione, nicht in obligatione, es

kann also nur auf das theilbare quanti res est ge

67. Durch die bisherigen Ausführungen dürfte der Beweis erbracht sein, daß die cautio ex o. n. n. sediglich auf restitui oder was dem gleichsteht, auf restitui et si restit. non erit, qu. ea res erit gezichtet ist.

Aus den diesen. Sat beweisenden Gründen ergiebt sich aber zugleich, daß die Ansicht Schmidt's (a. a. D. VIII. S. 23. ff. IV. 217. ff.) und Anderer (z. B. Schirmer Prätor. Judicialstip. S. 89. Stölzel S. 107.), die cautio ex o. n. n. sei eine anticipirte c. judicatum solvi, also im Wesentlichen mit ihr identisch, nicht richtig sein kann. Denn wenn in l. 2. de stip. praet. die cautio ex o. n. n. als rei restitutionem continens der c. judic. solvi als incertam quantitatem continens entgegengesetzt wird und wenn in Bezug auf die erstere Art von Stipulationen sowohl in Bezug auf das Object, auf welches die Klage gerichtet ist als in Bezug auf die Theilbarkeit und Untheilbarkeit der aus

klagt werden und es kommen die Grundsätze über theils bare Obligationen auf quanti res est zur Anwendung, wie sie in 1. 2. §. 2. de stip. praet. entwickelt sind. — Lautet das Versprechen alternativ mit Wahlrecht des Släubigers, so ist dem Beklagten die Möglichkeit, durch Vornahme der Restitution der Leistung des Intereses zu entgehen, dann entzogen, wenn einmal auf das Interesse geklagt ist. — Die Stipulation auf rem restitui et si restitutum non erit, quanti ea res erit etc. hingegen, wobei der principale Inhalt der Obligation gerade das untheilbare restituere ist, unterscheidet sich in nichts von dem einsachen Versprechen der rei restitutio: der Stipulant hat die Klage auf restituere und es gelten alle Grundsätze der untheils daren Obligationen.

den verschiedenen Arten der Stipulationen hervorgehenden Obligationen ganz andere Grundsätze gelten als bei der letzteren Art, so kann unmöglich eine Stipulation, die der einen Classe augehört, mit der als Repräsentantin der andern Klasse genannten Stipulation identisch sein. Man wird daher Audorff (a. a. D. S. 146.), der diese Ansicht von der Identität beider Cautionen der kämpst, zustimmen müssen, wenn auch theilweis aus andern Gründen.

Bevor wir den Beweis für die Verschiedenheit beider Cautionen antreten und die Widerlegung der von den Gegnern vorgebrachten Gründe unternehmen, ist eines Unterschieds zu gedenken, der vielleicht zur Klärung der Ansichten beiträgt, des Unterschieds zwischen derzeuigen Caution, die vom Munciaten im Remissionsverfahren vor Ertheilung des Remissionsdecrets geleistet werden muß — einer Caution, deren Rothwendigkeit freilich von allen Andern außer Schmidt nicht anerkannt wird — und zwischen ber außergerichtlichen cautio ex o. n. n. Es ist früher entwickelt worden, daß die Ansicht Schmidts, es erfolge das bedingte Remissionsbecret nur nach vorgängiger Cautionsleistung, vollkommen richtig ist. Aus dem zur Unterstützung und Bestätigung bieser Ansicht Ausgeführten, insbesondere aus dem über die translatio possessionis Bemerkten hat sich mit Evidenz ergeben, daß diese im Remissionsverfahren zu leis stende Caution nichts anderes ist als eine wahre c. judic. solvi, das Bersprechen, dem im Remissionsinterdictenproceß gefällten Judicat Genüge zu thun. Wie ohne vorausgegangene o. n. n. mit der actio consess. ober neg. geklagt und die Erfüllung des Judicats durch Caution gesichert wird, so findet hier Klage aus dem Remissionsinterdict und Sicherung des Urtheils durch Caution statt: beide Cautionen lauten auf qu. res est, da das Judicat, dessen Erfüllung sie versprechen, auf eine Geldsumme geht, und wenn infolge bes Eintritts der Bedingung des Verfalls das Urtheil zu Gunften des Alägers gefällt ist, so hat er die Wahl zwischen An-Rellung der actio judicati und der actio ex stipulatu auf Erfüllung des Urtheils. Die actio ex stipulatu dient hier nicht dazu, das der act. confess. oder dem Remissionsinterdict zu Grund liegende jus prohibendi geltend zu machen, sondern dazu, die Erfüllung des Judicats durchzuseten, sie geht nicht parallel der act. conf. oder dem Remissionsinterdict, sondern der actio judicati. Insofern geht also Schmidt's Annahme von der Ibentität beider Cantionen von einem richtigen Gedanken aus, aber die Identität ist zu beschränken auf den Fall der gerichtlichen cautio ex o. n. n. Bei der das Remissionsbecret vertretenden außergerichtlichen cautio ex o. n. n. liegt die Sache ganz anders. Sie ist zwar mit der im Remissionsverfahren geleisteten Caution und somit mit der c. judic. solvi verwandt, insofern als ihr Ursprung auf jene zurückzuführen ist "), aber nachdem einmal der außergerichtlichen Caution die gleiche Bedeutung wie dem Remissionsbecret beigelegt worden ist, hat sie ihre eigenen Wege eingeschlagen und unterscheidet sich in wesentlichen Beziehungen von der c. judic. solvi.

Die c. judic. solvi begründet eine theilbare Obli-

<sup>6)</sup> Bgl. l. 38, §. 2. de solut. 46. 3.

<sup>7)</sup> Dieser Ursprung macht sich noch in den drei Clauseln de re judic., de re desend., de dolo bemerklich, vgl. Ziff. 68.

gation auf qu. res est, die cautio ex o. n. n. eine untheilbare Obligation auf rei restitutio. — Die Alage aus der c. jud. solvi geht lediglich auf qu. res est und steht in electivem Berhältniß mit ber actio judicati, so daß bei jener so wenig wie bei dieser ein restituere noch vorkommen kann, wenn auch die ursprüngliche Klage, deren Erfolg sie sichern soll, auf restituere gerichtet war; die Klage aus der cautio ex o. n. n. hingegen geht lediglich auf restituere und steht insofern der act. confessoria gleich. — Die c. jud. solvi begründet keine selbständige von dem bereits angestellten Proceß unabhängige Verbindlichkeit, sondern sichert nur die durch die litis contestatio entstehende obligatio judicatum solvi und setzt daher für ihren Bestand die wirklich erfolgte litis contestatio voraus; die Berpflich= tung aus der cautio ex o. n. n. hingegen ist eine ganz selbständige von der litis contestatio in einem bestimmten Proceß unabhängige und unterscheidet sich nicht von einem andern Versprechen der Restitution.

Diese Verschiedenheiten äußern im Nähern ihre Wirkungen dahin:

Aus der c. jud. solvi haften die Erben des ursprünglichen Beklagten — wenn sie überhaupt haften d. h. wenn von ihrem Erblasser lis contestirt war — stets nur pro parte auf qu. res est; die Erben des die cautio ex o. n. n. Leistenden hingegen haften zunächst in solidum auf rei restitutio und im Fall der Nichtrestitution auf die aestimatio, so daß jeder mit der act. ex stipul. im vollen Umfang belangt werden kann, und nur dann, wenn die Klage schou gegen ihren Erblasser angestellt und von diesem lis contestirt war, ist die bereits bei Ledzeiten ihres Erblassers aus der

untheilbaren Obligation auf rei restitutio durch litis contestatio zu einer theilbaren Obligation auf qu. res est gewordene Berpflichtung unter die mehreren Erben getheilt, während beim Tod des Caventen vor der litis contestatio die Caution als untheilbare Berpflichtung für die mehreren Erben bestehen bleibt.

Die cautio ex o. n. n. verwandelt die generelle Berpflichtung, nicht gegen das Berbot zu bauen, aus beren Berletzung der Contravenient auf restitutio operis ohne Rücksicht auf das materielle Recht verpflichtet wird, in eine dem Nunciaten und dessen Successoren obliegende Pflicht, das gegen das materielle Recht von ihnen Gebaute zu restituiren; die aus diesem Bersprechen hervorgehende Pflicht zur Restitution ist eine selbständige, welche neben die aus der Berletzung des dinglichen Rechts entstehende und durch die actio confess. geltend zu machende Restitutionspflicht tritt. Die c. judic. solvi hingegen tritt accessorisch zu einer Berpflichtung hinzu und zwar nicht zu der mit der act. confess. geltend zu machenden Berpflichtung aus der Verletzung des dinglichen Rechts, sondern zu der Berpflichtung aus der litis contestatio, welche an die Stelle jener getreten ist 8). Es ist also das, was hier durch die c. judic. solvi ober richtiger durch die litis contestatio verwandelt wird, die infolge der Verletzung des dinglichen Rechts bereits bestehende Berpflichtung zur Restitution, welche durch die litis contestatio in die mit c. judic. solvi gesicherte Berpflich-

8) Denn die c. judic. solvi wird, auch wenn sie vor der litis contest. geleistet wird, doch mit Bezug auf dieselbe geleistet und das Bestehenbleiben der Caution setzt die Bornahme der litis contest. in diesem Process voraus.

tung zur Leistung von quanti res est verwandelt ift, während bei der cautio ex o. n. n. die verwandelte atte Obligation die Berpflichtung nicht zu bauen war, die erft durch die Caution in die Verpflichtung zur Restitution verwandelt ist. Das Berhältniß der durch die c. judic. solvi und durch die cautio ex o. n. n. begründeten Verpflichtungen und der Klagen daraus ift also ein ganz verschiedenes. Die c. judic. solvi begründet die Berpflichtung das Judicat zu zahlen, eine Obligation neben der obligatio judicati mit dem gleichen Inhalt (judicatum solvi ober qu. res est), behufs dessen Realisirung der Berechtigte zwei Klagen hat, die actio ex stipulatu und die actio judicati; die cautio ex o. n. n. begründet die Verpflichtung zur Restitution, eine Obligation neben der Verpflichtung aus der Berletzung des dinglichen Rechts mit dem gleichen Inhalt (opus restitui) und der Berechtigte kann den Anspruch geltend machen mit actio ex stipulatu und mit actio confessoria. Wenn aber sonach die Berpflichtung aus der c. judic. solvi der obligatio judicati auf qu. res est, die Verpflichtung aus der cautio ex o. n. n. hingegen der aus der Verletzung des dinglichen Rechts erwachsenen Verpflichtung auf rei restitutio parallel geht, und die actio ex stipul. judic. solvi parallel der actio judicati, die actio ex stipul. ex o. n. n. himgegen parallel der actio confessoria, so kann unmöglich die außergerichtliche cautio ex o. n. n. mit der c. judic. solvi identisch sein.

Die gegnerischen Gründe können diesen Beweis nicht entkräften.

Darauf, daß beide Cautionen als stipulationes praetor. judiciales, die ein wirklich vorhandenes Klag-

techt sicher stellen sollen (ut ratum fiat judicium), bezeichnet werden (l. 1. §. 1. de stipul. praet.), wird man ein besonderes Gewicht nicht legen wollen, da ja der cautio ex o. n. n. auch bei unserer Auffassung die Eigenschaft, den Erfolg des Judiciums zu sichern, zu= kommt und aus einer Uebereinstimmung beider Cautionen in Bezug auf ihren materiellen Zweck noch nicht eine Gleichheit der sonstigen Grundsätze folgt. In der That find es hauptsächlich auch nur zwei Gründe, auf welche die Behanptung der Identität beider Cautionen gestütt wird: der gleiche Gegenstand, welcher bei beiden und die Uebereinstimmung der drei Fälle, für welche in beiden versprochen werde.). Da von diesen beiden Gründen der erste durch die bisherigen Ausführungen als nicht zutreffend nachgewiesen worden ist, so bleibt nur der zweite Grund, die Folgerung aus der Uebereinstimmung der drei Clauseln, zu widerlegen. Damit kommen wir auf den dritten Punct, mit dem sich dieser Paragraph zu beschäftigen hat, auf die Frage nach den Bedingungen des Berfalls der Stipulation.

68. 3. Wenn es in l. 6. jud. solvi 46. 7. heißt: Judicatum solvi stipulatio tres clausulas in unum collatas habet: de re judicata, de re defendenda, de dolo malo.

und in 1. 21. §. 2. h. t.:

Habet autem ista stipulatio (ex o. n. n.) conditionem, ut ita demum committatur, si judicatum fuerit sive ante rem judicatam causa quae acciderit neque res defendatur: et de dolo malo subjicitur clausula.

9) Vgl. Schmidt a. a. D. VIII. 25. IV. 218.

so ist allerdings die Uebereinstimmung beider Cantionen in dieser Beziehung nicht zu verkennen. Zunächst muß aber bemerkt werden, daß die clausula de re judicata doch in beiden Fällen einen etwas verschiedenen Character hat. Die c. judic. solvi ist das Bersprechen der Erfüllung des Urtheils, die cautio ex o. n. n. ist ein Bersprechen unter der Bedingung des Urtheils, das Bersprechen selbst geht aber nicht auf Erfüllung des Urtheils, der condemnatio pecuniaria, sondern auf restitutio operis, wenn es auch dabei schließlich zur condemnatio pecuniaria und zum Judicat i. e. S. kommt. Die Bedingung si res judicetur bei ber cautio judicatum solvi ist eine conditio juris: wenn die Erfüllung des auf Geld lautenden Urtheils versprochen wird, ist die Voraussetzung für den Verfall des Versprechens natürsich das Urtheil auf Geld 10). Bei der cautio ex o. n. n. hingegen ist das si res judicetur wahre selbständige Bedingung für den Verfall der Stipulation auf

10) Hätte das Versprechen seiner Fassung nach auf "judicatum solvi' gelautet, so wäre natürlich die Bedingung si res judicetur nicht zugefügt worden. Es geschah dies nur deßhalb, weil das Versprechen auf quanti res est lautete. Da aber bieses quanti res est ge rabe die Judicatssumme ist, so ist die cautio judic. solvi auch in dieser Fassung doch das Versprechen judicatum solvi und zwischen dem auf judicatum solvi und dem auf quanti res est, si res judicetur gefaß ten Versprechen besteht lediglich eine formelle, nicht eine materielle Verschiebenheit. — Daß die lettere Faffung gewählt wurde, erklärt sich baraus, daß die Leistung des qu. res est nicht blos für den Fall des Judicats, sondern auch für den Fall des non defendere und des dolus versproden werden sollte, welche Fälle in der Fassung auf judicatum solvi nicht mit umfaßt gewesen wären.

rei restitutio. Außerbem ist, wie sich später zeigen wird, das si res judicetur hier bei der cautio ex o. n. n. nicht identisch mit dem si res judicetur der c. judic. solvi: es bedeutet hier nicht, wie bei der c. judic. solvi, die eigentliche Endsentenz, die condemnatio pecuniaria, sondern vielmehr nur die Anersennung des die eigentliche Bedingung des Verfalls der cautio ex o. n. n. bildenden jus prohib. durch den Richter.

Bie erklart es fich also bei unferer Annahme von ber burchgreifenden Berschiedenheit ber cautio ex o. n. n. und ber c. judic. solvi, daß wir - abgesehen von ber eben hervorgehobenen Berichiebenartigfeit ber clausula de re judicata - bei ber erfteren biefelben brei Claufeln finden wie bei ber letteren? Schon früher ift bemerkt worben, daß an und für fich ber Runciat, ber ftatt einen Remissionsantrag gu ftellen, sich burch außergerichtliche Caution von bem Bann ber o. n. n. befreien wollte, einfach verfprochen haben wir' wolle, falls bem Nuncianten ein jus prohib. guftebe opus restituiren. Die Bedingung für ben Berfall ber pulation ift also die Existenz bes jus prohib. Diese prohib. ift aber rechtlich fo gut wie nicht vorhanben, es nicht bewiesen und vom judex als existent aner wirb. Es ift baber gerechtfertigt, wenn die Juris denz bie Bebingung ftatt ,si jus tibi sit prohibgenauer bahin formulirt: ,si res judicetur'. Character ber Bebingung andert natürlich diefe a Formulirung nichts: bie Bebingung ift immer bie steng bes jus prohibendi, nur tritt in biefer Fa schärfer hervor, daß bas jus prohib. rechtsträftig

<sup>11)</sup> Bgl. unten Biff. 70. bei Anm. 25.

erkannt sein muß. Somit erklärt sich die clausula de re judicata sehr einfach.

Aber auch für die claus. de re desendenda und de dolo ist die Erklärung nicht schwer. Man muß nur festhalten, daß die cautio ex o. n. n. der prätori= schen Remission gleichstehn und diese ersetzen soll und zwar nicht blos einseitig zu Gunsten des Nunciaten, und daß die außergerichtliche Caution aus der im Remis= sionsverfahren zu leistenden c. judic. solvi — bei welcher auch das gehörige defendere und die Abwescnheit bes dolus, bezüglich unter der Bedingung bes non defendere und des dolus die Leistung von qu. res est, versprochen wurde — hervorgegangen ist. Da nun bei der außergerichtlichen cautio ex o. n. n. der Nunciant dasselbe Interesse am gehörigen defendere und an ber Abwesenheit des dolus hatte, so wollte man, indem ja der Nunciat die Vereitelung des Remissionsdecrets durch außergerichtliche Cautionsleistung in der Hand hatte, dem Nuncianten dieselbe Sicherheit, wie wenn es zum Remissionsbecret gekommen wäre, auch in bieser Beziehung geben. Daher soll die Verpflichtung des Caventen, den Gegenstand des Versprechens zu leisten, in benselben Fällen eintreten wie dort d. h. in denselben Fällen wie bei ber c. judic. solvi.

Wenn nun aber auch aus diesem Grund die Bedingungen des Verfalls beider Cautionen im Wesentlichen
gleich sind, so ist damit doch an der Verschiedenheit des
Inhalts beider nichts geändert: beide verfallen in den
nämlichen drei Fällen, aber die c. judic. solvi verfällt
auf qu. res est, die cautio ex o. n. n. auf rei restitutio. Mit der Gleichheit der tres clausulae ist
also nicht die Identität beider Cautionen erwiesen.

## §. 1673 c.

- b. Berfahren nach geleisteter Caution.
- 69. Bis jest haben wir von der Leistung der cautio ex o. n. n. selbst, ihrem Gegenstand und den Bedingungen ihres Berfalls gesprochen. Es bleibt nunmehr noch die Frage, wie sich das Berfahren nach geleisteter Caution gestaltet.

Bon ben meiften Schriftstellern wirb es als gang felbftverftanblich betrachtet, bag nach ber Cautionsleiftung ber Runciant mit ber actio confessoria ober negatoria gegen ben Caventen auftrete und bann, wenn er in biefem Borproceg ein obsiegliches Urtheil davon getragen, mit ber actio ex stipulatu ex o. n. n. gegen ben verurtheilten Beklagten von Reuem Klage. Gingebender hat sich mit der Frage, ob aus der cautio ex o. n. n. gleich mit ber Stipulationsklage geklagt werben tonne ober ob erft im binglichen Borproceg bas jus prohib. festgestellt fein muffe, nur Schirmer (bie prator. Judicialftipul. G. 68 ff.) - unter Befampfung ber Anficht We gell's (ber rom. Binbicationsproceg) bon bem fog. formgebenben Character ber c. judic. solvi - beschäftigt. Auch er entscheibet fich für bie I-\*\*\* Anficht. Dagegen ftellt Buchta (Eurf. b. Inf §. 168. Rleine civil. Schr. S. 529.) bie Behau auf, bag die cautio ex o. n. n. nicht blos zur riellen Sicherheit bes Muncianten, fonbern auch gu leitung bes Processes über bas jus prohibendi g habe. Diese Ausicht burfte die allein richtige fein

Daß zunächst die volle Identität ber cauti 0. n. n. und der c. judic. solvi, die Schirme Wetell annimmt, nicht vorhanden ist, kann nach dem Bisherigen nicht zweiselhaft sein. Beide sind zwar prätorische Judicialstipulationen, ohne daß aber, wie Schirmer S. 68. will, eine völlige Analogie aller Verhältnisse stattsindet. Wenn daher auch zugegeben werden muß, daß die c. judic. solvi nicht im Sinne Wetell's formgebend ist 12), so folgt daraus an sich

12) Gegen die Auffassung Wetell's spricht vor Allem, was Gajus IV. 89. über den Zweck dieser Caution sagt: sie sei interponirt, ut si victus sis nec rem ipsam restituas nec litis aestimationem sufferas, sit mihi potestas aut tecum agendi aut cum sponsoribus tuis. Das kann nur heißen: wenn Kläger sein Recht bewiesen hat und Beklagter auf das arbitr. do restit. die Sache nicht restituirt noch auch bei dann erfolgender condemn. pecun. die aestimatio leistet, so kann der Kläger die act. ex stipul. gegen den Beklagten ober die Bürgen anstellen. Diese Klage ist also auf Erfüllung des Judicats, auf Zahlung der Judicatssumme, gerichtet und steht alternativ neben ber act. judicati, wie bies auch Paulus R. S. V. 9. §. 3. und 1. 38. §. 2. de solut. 46. 3. ausbrūdz lich bestätigen. Nach Wetell aber wäre das unmöglich: wenn die act. ex stipul. gerade die Klage wäre, infolge beren es zum Judicat kommt, so konnte nicht alternativ neben der act. judic. noch die act. ex stipul., die ja durch litis contest. consumirt ware, zustehen. Bgl. auch Schirmer S. 77. — Damit ist aber, wie gesagt, gegen obige Auffassung der cautio ex o. n. n. nichts bewiesen. Es hat sich im Gegentheil früher schon gezeigt, daß die Klage aus der stipul. ex o. n. n. nicht alternativ neben ber act. judic. zu= stehen kann, weil beibe Klagen auf ganz verschiedenes gerichtet sind, so daß das eben für die c. jud. solvi Nachgewiesene vielmehr wieder ein Beweis für die Berschiebenartigkeit dieser beiben Cautionen ist.

noch nicht ohne Weiteres, daß dies nicht bei der cautio ex o. n. n. der Fall sei. Es soll aber gar nicht beshauptet werden, daß ohne die cautio ex o. n. n. ein rechtlichen Bestand habendes Versahren nicht möglich geswesen sei, sondern nur, daß, wenn einmal die außergesrichtliche cautio ex o. n. n. geleistet war, mit der Rlage aus dieser Caution geklagt und in diesem Proces zugleich der Beweis des jus prohib. geführt wurde, und daß nicht erst ein mit actio consess. oder negatoria einzuleitender Vorproces stattsand, nach dessen Beendigung erst dem Nuncianten die Möglichkeit gegeben wäre, mit der actio ex stipulatu auf Erfüllung des Versprechens zu klagen.

Bei der Annahme eines Vorprocesses steht man vor der Alternative, entweder diesen Vorproces mit einer blosen pronunciatio enden zu lassen oder aber einen gewaltigen Umweg bezüglich eine unzulässige Wieder= holung anzunehmen. Daß nun im Vorproces blos über das jus prohibendi erkannt worden und es nicht zur endgiltigen Feststellung der aestimatio gekommen sei, wird von den Gegnern nicht behauptet und Schirmer (3. 82.) verwahrt sich ausbrücklich gegen diese Annahme: "so lange die beiden als Vorklagen bezeichneten Actionen, die actio confess. und negatoria, ihre Natur nicht ganz veränderten, konnten sie nur in einer Condemnation oder Absolution endigen." Danach kommt es im Vorproceß beim Beweis des jus prohib. zur condemnatio pecuniaria, nachdem vorher ein arbitr. de restit. erlassen worden. Dann würde aber die Annahme, daß die act. ex stipulatu erst nach diesem Ur= theil im Vorproceß angestellt werden könne, nur in dem Fall einen Sinn haben, wenn die cautio ex o. n. n. ausschließlich auf quanti res est lautete und somit wie

die c. judic. solvi dazu bestimmt ware, eine der obligatio judicati gleichstehende Obligation zu begründen; welchen Sinn aber bei dieser Annahme das zwiefache Formular, sowie die alternative Fassung der cautio ex o. n. n. haben sollte, wäre nicht einzusehen, da doch die Judicatsobligation auf quanti res est nicht mit der Rlage auf Restitution geltend gemacht werden kann. Nun ist aber nach unseren früheren Ausführungen der Caution lediglich die rei restitutio. Inhalt ber Das Resultat bei der Annahme eines Vorprocesses würde also das sein: im Borproceß ist das arbitr. de restit. erlassen, Beklagter ist dem nicht nachgekommen — benn wenn er gehorcht, ist ja die ganze Sache erledigt und von einer act. ex stipul. überhaupt nicht mehr die Rede — und daher in Geld verurtheilt worden; nun soll der Beklagte nochmals mit der act. ex stipul. auf Restitution belangt werden, damit es nochmals zu einem arbitr. de restit. komme und, da Beklagter jest nicht mehr als früher zum Gehorsam geneigt sein wird, nochmals die Verurtheilung in eine Geldsumme ausgesprochen werde, welche doch schon im Vorproceß endgiltig und unabänderlich festgestellt wäre. Wozu dieser Umweg, wozu nochmalige Klage auf das, was schon mit der act. confess. oder neg. geltend gemacht worden, um schließlich wieder dasselbe Resultat herbeizuführen, welches schon auf jene Klage hin erreicht worden ist 18)? Ja,

13) Noch sonderbarer wird die Annahme eines Vorprocesses bei der Ansicht derjenigen, welche, wie z. B.
Karlowa, den Nuncianten durch die cautio ex o.
n. n. nicht wegen des vor der o. n. n. Gemachten
gesichert sein lassen und daher bei Anstellung der act.
consess. die Leistung einer c. judic. solvi verlangen:

die Gegner gehen mit der Ansicht, daß der Nunciant auch nach geleisteter Caution auf das ihm zustehende ge= wöhnliche Rechtsmittel beschränkt und also ein Vorproceß nothwendig sei, so weit, daß sie in den Fällen, wo die Stipulation dem Nuncianten erst ein Klagrecht gewähren foll — wie bei Verletzung von Baugesetzen, durch welche öffentliches Interesse gewahrt, nicht dem Nachbar ein eigenes privates Recht eingeräumt war — die Entscheidung der Frage, ob gegen ein solches Gesetz gefehlt sei, nicht dem auf die Stipulation gegründeten Berfahren, sondern einem Präjudicium ,an contra edictum principis aedificatum sit' zuweisen 14). Führt das nicht schließlich dazu, daß man bei einem Versprechen von 100 unter der Bedingung si navis ex Asia venerit erft vom Prätor eine Präjudicialformel erbitten muß, ob das Schiff gekommen sei, um dann erst die actio ex stipul. austellen zu können?

Den oben berührten Einwand gegen die Annahme eines Vorprocesses — daß das Urtheil in diesem auf eine Geldsumme lautet, die Klage aus der cautio ex o. n. n. aber auf Restitution geht — macht sich Schirmer (S. 79 ff.) selbst: "nach 1. 21. §. 5. h. t. solle die Stipulation einen von dem erlassenen Urtheil,

im Vorproceß ist dann die Verurtheilung des Beklagsten in Gemäßheit des dinglichen Rechts erfolgt, also auch wegen des vor der o. n. n. Gemachten, und nun soll der Nunciant unter Berufung auf den Sieg im Vorproceß nochmals mit einer neuen Klage aus der cautio ex o. n. n. auftreten, um schließlich viel weniger zu erlangen, als ihm die Geltendmachung des Urtheils aus dem Vorproceß gewährt!

14) Schmidt VIII. S. 42. Schirmer S. 68.

welches ja natürlich nur auf eine certa pecunia habe gehen können, vollständig unabhängigen Inhalt, die restitutio operis, haben." Seine Widerlegung dieses Einwands ist aber ungenügend. Er meint zunächst, formell werde allerdings die Stipulation auf die Restitution und, falls diese nicht erfolge, auf das Interesse committirt, ber Sache nach werde aber doch nur höchst selten eine solche Unabhängigkeit der Stipulation vom Urtheil eintreten können, nämlich nur dann, wenn die vom Runcianten angestellte Vorklage nicht auf die restitutio operis gerichtet sei 16). Denn wenn sie dies gewesen, dann sei ja schon in der Condemnation das Interesse des Klägers vollständig veranschlagt worden, und wenn es auch processualisch möglich gewesen sei, in der Stipulationsklage von jener ersten Schätzung abzugehen, so sei das factisch doch wohl nur höchst ausnahmsweise vorgekommen, und man könne deßhalb den Inhalt der Stipulation und des Urtheils in allen diesen Fällen

15) Wenn Schirmer S. 80. eine Reihe solcher Aust nahmsfälle, in denen die Vorklage nicht auf Restitution gegangen, und darunter insbesondere das Bauen in loco publico und den Verstoß gegen Baugesetze polizeilicher Natur, ansührt — in welchen Fällen erst durch die Caution das Recht auf Restitution begründet worden, so daß die Verpslichtung zur Restitution deßhalb kein unnützer Zusatz sei, damit der Unternehmer auch in diesen Fällen doch zur Restitution verpslichtet werde —, so übersieht er, daß die 1. 21. §. 4. cit. nicht von solchen Ausnahmssällen, sondern von der Regel, von der o. n. n. jur. n. cons. causaspricht; denn in der ganzen 1. 21. ist nur vom jus prohib. und von der satisdatio, nicht vom jus publicum und von der repromissio die Rede.

ibentificiren. Es fei baber gang richtig, wenn es beife, bie Stipulation verfalle auf bie Judicatesumme, aber bie Stipulation berechtige ben Nunciauten nochmals birect bie Restitution ju forbern, wenn freilich auch bier ber enbliche Ausgang bes Processes nur eine condemnatio pecuniaria habe fein tonnen. Benn aber nun wirklich bie Condemnation aus ber Borklage und aus ber Stipulation auf baffelbe Belbquantum gerichtet finb, weil ber abzufchätenbe Gegenstanb beiber, bie rei restitutio, berfelbe ift, wie tommt es bann, fragt Schir. mer, bag bem Rlager bie nochmalige Forberung ber rei restitutio zugestanden wird? Wenn man nur bie eine Function ber Stipulation als einer pratorischen Indicialstipulation - Sicherung bes materiellen Erfolgs bes Jubiciums - betrachte, werbe man bafür feine Aufflarung geben tonnen, beun gewiß mare bie Sicherung bes Judiciums am einfachsten und beften baburch berbeiguführen gewesen, bag man bie satisdatio auf bie Judicatesumme gestellt habe: es fei aber bie Unterordnung ber cautio ex o. n. n. unter die Judicialstipulationen boch nur eine Abstraction ber Theorie, während in Bahrheit ber Nachbar nicht bem Urtheil Genuge gu thun, fonbern vielmehr ju restituiren, falls er mit Unrecht gebaut habe, verspreche. Aus diesem Grunde foi in ber Formel nur von ber restitutio operis alt principalen Begenftanb ber Obligation die Rebe, baran etwas zu anbern habe nian um fo weniger anlaffung gehabt ale diefe Faffung nicht unerh Bortheile für ben Nuncianten 16) im Gefolge habe. Man muffe baber bie Frage vielmehr umg

<sup>16)</sup> Infolge ber Untheilbarkeit bes restituere St S. 84. 85.

stellen, wie es gekommen sei, daß der Nunciant sofort das Interesse der unterlassenen Restitution sordern komte, da doch das Versprechen nur die Restitution selbst zum Gegenstand haben konnte. Der Grund hiervon sei, daß man sich nicht gemüßigt gefunden habe, die Folgen der contumacia des Beklagten gegen den im consessorischen oder negatorischen Process ergangenen jussus de restituendo wieder auszuheben, wenn nicht der Kläger selbst dies wünschte.

Nichts zeigt beutlicher als diese Argumentation, daß die Annahme eines Vorprocesses unhaltbar ist. Dem bei dieser Annahme bleibt eben unerklärlich, wie der Nunciant nochmals die Klage auf Restitution habe anstellen können. Schirmer lehnt die Beantwortung dieser Frage damit ab, daß er dieselbe umgekehrt stellt: wie es gekommen sei, daß der Nunciant gleich auf die Condemnationssumme habe klagen können. Aber einerseits ist nirgends gesagt, daß die actio ex stipulatu gleich auf quanti res est gerichtet werden könne 17), an= bererseits ist damit die Frage nicht beantwortet, wie der Nunciant, wenn er wirklich gleich mit der actio ex stipul. auf die Judicatssumme klagen könnte, auch noch die Möglichkeit auf Restitution zu klagen hat. Ginge die Klage gleich auf qu. res est, so würde sie parallel mit der actio judicati gehen und es würde dann mit ihr so wenig wie mit der act. judic. nochmals Restitution gefordert werden können; geht sie aber von Haus aus auf Restitution, so kann mit ihr so wenig wie mit

17) Denn l. 21. §. 4. h. t. spricht vom Verfall der Stipulation auf restituere, und erst wenn der Beklagte auf die Klage aus der Stipulation nicht gehörig restituirt, kommt es wie bei jeder Klage schließlich zur condemn. pecuniaria.

ber act. confess. gleich auf qu. res est geklagt werben: jur Exequirung bes Judicats bient bann lediglich bie act. judicati, nicht aber fann bie obligatio judicati mit ber Rlage, auf bie bin es gum Jubicat getommen ift (Rlage aus ber cautio ex o. n. n.), geltenb gemacht werben; es ware bas nicht anders, als wenn man das Judicat im confessorischen Proces wieder mit ber actio confess. geltenb machen wollte. Und wogu führt gerade nach Schirmer, ber mit Recht ben Bortheil ber cautio ex o. n. n. für ben Nuncianten bervorhebt - bag nämlich ber Nunciant jeben einzelnen ber Erben bes Caventen auf ben vollen Inhalt ber Stipulation belangen tann - bie Annahme, ber Nunciant habe nach bem Gieg im Borproceg nochmals aus ber Cantion auf Restitution Magen tonnen? Wenn ber mit ber act. confess. Belangte nach ber litis contestatio geftorben ift, fo ift ber alte Anspruch auf Restitution in die theilbare Obligation auf qu. res est verwandelt und bie in biefe theilbare Berpflichtung eintretenben Erben werben pro parte verurtheilt : bann flagt ber Runciant nochmals aus ber Caution auf Reftitution gegen die C ben und in biefem Proceg wurde ber belangte borber p parte verurtheilte Erbe in solidum conbemnirt werben"

## 70. Wie anders gestaltet fich alles bies bei t

18) Denn wenn man einmal annimmt, daß durch litis contest, auf die act. consess. der den gleich Inhalt habende Anspruch aus der cautio ex o. n. nicht consumirt werde, sondern immer noch erholt werden könne, so kann auch jene litis contest. deinfluß nicht haben, die untheilbare Verpflichtung a der Caution in eine theilbare zu verwandeln.

Annahme, daß der Nunciant statt erst mit act. consess. oder neg. zu klagen gleich mit der act. ex stipulatu auftritt und auf Grund des unter der Bedingung seines jus prohib. ihm geleisteten Versprechens Restitution verlangt und in diesem Proces die Existenz der Bedingung beweist. Die act. ex stipul. vertritt dann vollständig die act. consess. und statt zweier Processe mit den daraus sich ergebenden Unstatthaftigkeiten haben wir nur einen, der den Nuncianten schnell und sicher zum Ziele führt. Der Nunciant klagt aus dem Versprechen auf Restitution, und wenn der Cavent vorher mit Hinterlassung mehrerer Erben verstorben ist, gegen einen ber Erben in solidum; beim Beweis des jus prohib. wird an Beklagten das arbitr. de restit. erlassen, kommt Beklagter dem nicht nach, so erfolgt condemnatio pecuniaria, und diese wird mit der act. judicati geltend gemacht. Wozu soll es statt dieses kurzen Wegs erft eines Vorprocesses bedürfen?

Der Grund dafür, daß man sich dieser Einsicht verschloß, liegt offenbar darin, daß man die Rlage aus der Stipulation nicht eher für zulässig hielt, als bis die Bedingung des Verfalls der Stipulation eingetreten sei, und da als Bedingung des Verfalls angegeben wird, si res judicata fuerit', so glaubte man, es müsse erst in einem vorausgegangenen Proceß ein Judicat ergangen sein, ehe aus der Stipulation geklagt werden könne. Es beruht dies jedoch auf einer Verwechselung der Rögslichkeit der Klaganstellung aus der Stipulation und der Mögslichkeit der Verurtheilung aus derselben.

Es ist früher nachgewiesen und von Schirmer selbst betont worden, daß das vom Nunciaten geleistete Cautionsversprechen materiell den Inhalt hat: ich verspreche zu restituiren, falls dir wirklich ein jus prohib. zusteht. Sbenso ist hervorgehoben worden, aus welchem Grund die Bedingung des Versprechens in die drei Clauseln gefaßt worden ist und welche Bedeutung insebesondere der clausula de re judicata zukommt. Bestrachten wir zunächst das Versprechen seinem materiellen Sehalt nach, also mit der Bedingung "ich restituire, falls du ein jus prohib. hast," und frageu wir dann weiter, ob durch die Fassung dieser Bedingung in die drei Clauseln materiell etwas geändert ist.

Das Versprechen zu restituiren, wenn der Stipulant ein jus prohib. habe, unterscheidet sich zunächst in Bezug auf die Möglichkeit der Klaganstellung in nichts von einem anderen bedingten Versprechen, z. B. von dem Bersprechen unter der Bedingung si navis ex Asia venerit. Wenn ber Stipulant den zur Bedingung ge= setzten Umstand eingetreten glaubt, klagt er aus dem Bersprechen unter der Behauptung, die Bedingung sei erfüllt, das Schiff sei gekommen, und hat nunmehr zu beweisen, daß das der Fall sei: führt er den Beweis, so siegt er, mißlingt ihm derselbe, so wird er mit seiner Rlage abgewiesen. Also das Feststehen des Eingetreten= seins der Bedingung ist nicht Voraussetzung für die Möglichkeit die Klage anzustellen, sondern nur für den Sieg mit dieser Rlage: die Stipulation verfällt nur, wenn es feststeht, daß das Schiff gekommen ist, aber klagen kann er natürlich auch bevor dies processualisch gewiß ist 19). Warum soll das anders sein, wenn der

19) Der Stipulant müßte sonst erst ein besonderes Präjus dicium über diesen Umstand erbitten und den Eintritt der Bedingung constatiren lassen, um dann aus dem Versprechen klagen zu können. zur Bedingung gemachte Umstand ein dem Stipulanten zustehendes Recht ist? Gerade der römische Process weist eine Form der dinglichen Klage auf, die darauf basirt, daß das zur Bedingung einer Sponsion gemachte Eigenthum im Wege der Sponsionsklage sestgestellt wird, das agere per sponsionem. Wenn Gajus IV. 93. dieses Versahren dahin beschreibt:

provocamus adversarium tali sponsione: si homo, quo de agitur, ex jure Quiritium meus est, sestertios XXV.numos dare spondes? deinde formulam edimus, qua intendimus, sponsionis summam nobis dari oportere: qua formula ita demum vincimus, si probaverimus, rem nostram esse,

so liegt hier die Sache genau so, wie wenn der Runciant die Stipulation abschließt: si jus mihi est prohibendi ne me invito opus fiat, opus factum restitui spondes? Wie in jenem Fall die formula edirt wird, qua intendimus, nobis dari oportere, ohne daß vorher das Eigenthum an dem Sclaven festgestellt ist, so wird hier gleich aus der Stipulation auf Restitution geklagt, und nur ber Sieg in beiden Processen ist davon abhängig, daß der Beweis des Rechts in diesem Proces geführt wird. Und wenn ein hypothetisches Interdict und speciell ein interdictum rei persecutionem continens erlassen wird, so klagt der Impetrant doch auch mit der interdicti actio und beweist in diesem Proceß, daß die Voraussetzung des Befehls, also speciell auch das Recht, vorhanden sei. Gerade eine dieser interdicts rei persec. continentia liegt uns besonders nahe, das Remissionsinterdict. Wenn dieses sautet: quod jus sit illi prohibere in eo nunciatio teneat, so macht

boch auch, wie wir gesehen haben, ber Nunciant sein jus prohib. nicht erst in einem selbständigen Proces gestend, um dann mit Berufung darauf die actio ex interdicto zu impetriren. Warum soll das also bei bem Surrogat des Remissionsbecrets, bei der cautio ex o. n. n., anders sein?

Bruft man, was Schirmer gegen biefe burch bie bisher angeführten Grunde als unzweifelhaft conftatirte Möglichkeit vorbringt, fo erweift fich bas auf allgemeine Grunde gestütte als nicht geeignet, bas gewonnene Refultat gu erschüttern. Es foll nach Schirmer ") gegen die Möglichkeit ber fofortigen Unftellung ber actio ex stipulatu ber Umftand fprechen, bag bie Formel berfelben unter biefer Boraussetzung nicht nur einen Berftog gegen bas römische Procegrecht, fonbern auch einen innern logischen Wiberspruch enthalte. Erfteres, weil bie Stipulation zur Zeit ber litis contestatio noch nie habe committirt fein tonnen, indem ber ben Berfall berfelben bedingende Spruch noch nicht abgegeben gewesen fei und baber ftets Absolution bes Bellagten habe erfolgen muffen, ba bas erft nach ber litis contestatio entftebende Rechteverhaltnig nicht habe berüchfichtigt n ben konnen. Und ber logische Widerspruch bestehe ba bag erft nach einem ungunftigen Urtheil bie Stipulat verfallen folle, ber Betlagte alfo nicht eber habe conbi nirt werben konnen, ebe nicht wirklich bas Judicat ge

<sup>20)</sup> Die Argumentation Schirmer's ist zunächst ge Wehell's Ansicht von dem formgebenden Charaber c. jud. solvi gerichtet (S. 61 ff.); er wendet a ausdrücklich dieselbe Argumentation auch auf die car ex o. n. n. an (S. 68).

ihn abgegeben sei: da aber dieses nun gerade in der auf jene Stipulation gegründeten Klage erfolgen solle, so müßte es, um die Berurtheilung auszusprechen, möglich gewesen sein, ein und dasselbe Verfahren zu gleicher Zeit zu beenden und anzufangen. — Dieser Argumentation gegenüber ist darauf zu verweisen, daß zwischen der Möglichkeit der Klaganstellung und der Verurtheilung aus einer bedingten Stipulation ein Unterschied besteht und daß zwar nicht lettere, wohl aber erstere vor der gerichtlichen Feststellung des Eintritts der Bedingung stattfinden kann, wie dies eben durch das über das agere per sponsionem von Gajus Mitgetheilte unwiderleglich bewiesen wird. Wenn Schirmer sagt, das erst nach der litis contestatio entstehende Rechtsverhältniß habe nicht berücksichtigt werden dürfen, so ist das unzweifelhaft richtig, aber es handelt sich auch bei der Klage aus der cautio ex o. n. n. — ebensowenig wie beim agere per sponsionem — gar nicht um ein nach der litis contestatio entstehendes Rechtsverhältniß, vielmehr ist ja nach der Behauptung des Klägers dieses Rechtsverhältniß (Eigenthum, jus prohib.) schon vorher, schon im Augenblick des Abschlusses der Stipulation vorhanden und nur der Beweis dieses Rechts ist in Frage. Von der Berücksichtigung eines erst nach der litis contestatio entstehenden Rechtsverhältnisses und damit von einem Verstoß gegen die Regeln des römischen Processes und von einem logischen Widerspruch ist also nicht die Rede. — Und wenn endlich Schirmer (S. 68. 69.) gegen Puchta's Ansicht von dem doppelten Zweck der cautio ex o. n. n. — Einleitung des Processes über das Recht des Nuncianten und materielle Sicherung desselben — vorbringt, es habe die Verbindung dieser

beiden Functionen einen großen Uebelstand mit sich geführt, "den nämlich, daß wegen der processualischen Sonsuntion wenigstens zur Zeit der elassischen Jurisprudenz entweder das streitige Necht zwischen dem Nuncianten und dem Nunciaten selbst nicht zum Austrag
gebracht werden konnte, oder daß der Nunciant auf die
aus der Satisdation hervorgehenden Bortheile, die Haftung der Bürgen, verzichten mußte, und daß daher stets
einer der ausgesprochenen Zwecke der Caution fortgefallen
seiner der ausgesprochenen Zwecke der Caution fortgefallen
seiner der Fall sein würde, wenn der Nunciant im
Borprocesse gesiegt und dann mit der actio ex stipulatu erst gegen den Nunciaten geklagt hätte <sup>21</sup>).

21) Auch wenn ber Rlager ben Borproceß gegen ben Saupticulbner burchgeführt bat, bat er gur Erequirung bes Judicats nur bie Bahl zwischen bem Saupticulbner und bem Bürgen, mit ber Belangung bes erfteren verzichtet er auf bie Haftung bes letteren. Allerbings ift mit ber Anstellung ber act. confess. gegen ben Saupticulbner nicht bie act. ex stipul, gegen ben Burgen weggefallen, aber bas blofe Jubicat ohne Erequirung nutt auch bem Rlager nichts unb b Erequirung ift eben nur gegenüber einem von beit bem Saupticulbner ober bem Burgen, möglich. Der Stipulant hat barum bei ber cautio judic. se feine größere Sicherheit burch bie Burgen als bei cautio ex o. n. n.: ber Inhalt ber Stipulation, bort Bahlung bes Jubicats, hier Restitution bes o ift, tann bort wie bier nur gegen einen von bei Soulbnern geltenb gemacht werben, und bie Sicher besteht bort wie bier nur barin, bag er statt ei Schuldners, ben er belangen tann, beren zwei h burch Belangung bes einen wirb ber anbere libe

Wenn sonach aus allgemeinen Gründen ein Einwand gegen die Möglichkeit der sofortigen Anstellung der act. ex stipulatu ohne Vorproces nicht zu erheben ist, so fragt es sich nur noch, ob nicht auf die Fassung der Bedingung ,si res judicata fuerit' bezüglich auf die Bedingung ,si res non defendatur' ein solcher Einwand gestützt werden kann. Schirmer räumt durch seine Bemerkung S. 69. a. E. 70. ein, daß wenn die vom Nuncianten behauptete Rechtsverletzung als Bedingung des Versprechens in die Stipulation aufgenommen worden sei 22), mit der Stipulationsklage auf Restitution des opus ohne Vorproceß habe geklagt werden können. Sollte an dieser Möglichkeit etwas dadurch geändert sein, daß die Bedingung statt auf die Existenz des jus prohibendi darauf gestellt ist: si res judicata fuerit? Ist nicht beides vollkommen identisch? Da die Existenz der Bedingung, des jus prohibendi, gar nicht anders darzuthun ist als durch einen im Proces geführten Beweis, auf den hin der Richter dann das jus prohib. auerkennt, so ist zwischen den Fassungen der Bedingung: "wenn ich ein jus prohib. habe — wenn ich ein jus

(Savigny Syst. V. S. 254). Der Stipulant ist also bei der Annahme der sofortigen Anstellung der actio ex stipul. durchaus nicht ungünstiger gestellt als bei Anstellung der actio consessoria und daran sich schließender actio judicati oder actio ex stipul. judic. solvi: denn daß er bei letterer sein Recht erst gegen den Nunciaten durchsetzt, bei der ersteren aber auch das Recht gegen den Bürgen geltend macht, ist kein reeller Vortheil und Nachtheil.

22) Die Bebingung der Rechtsverletzung löst sich natürlich in die der Existenz des jus prohibendi auf. prohib. beweise - wenn mein jus prohib. burch ben Richter anerkannt wird" offenbar tein Unterschieb. Dag bas jus prohib. in einem befondern Borproceg bargethan und vom Richter anerkannt fein muß, folgt aus ber letten Faffung ebenfowenig wie aus ber erften 15). Barum aber bier bie Bedingung ber Restitution flatt auf die Existenz des jus prohib. auf das Judicat geftellt wurde, ift oben erflart worben. Benn Schirmer fich barauf beruft, bag bei ber gleichfalls burch o. n. n. ju erzwingenden cautio damni infecti bie Rechteverletung ale Bedingung in die Stipulation aufgenommen worben fei und bei biefer Caution, aus ber unzweifelhaft mit condictio incerti verfahren worben, jede Beziehung auf ein vorausgegaugenes Judicat ober eine gehörige Defension fehle, während gerabe bie technische cautio ex o. n. n. alle brei Claufeln enthalten habe, fo überfieht er, bag ber Grund, weghalb es dort teine clausula de re judicata unb de re defendenda giebt, nicht ber ift, weil bort fein Borproceg ftattfand, fonbern weil ein Factum, nicht ein Recht die Bedingung bilbet und bas Recht felbft, welches erft burch Interponirung ber Cantion geschaffen wird, gar nicht ben Geger ber gerichtlichen Berhandlung, auch nicht im Stipula

23) So können wir uns beim agere per sponsione Sponsion statt si homo meus est' ebenso gut faßt benken: si hominem meum esse probe ober si homo meus esse judicatus erit', ohn baburch irgend eine materielle Aenderung herbeig würde: in allen diesen Fällen würde gleichmäßi der act. ex sponsione geklagt werden können nur der Sieg vom Beweis des Eigenthums hängig sein.

proceß, bildet, also ein Ausspruch über das Recht nicht vorkommen kann 24).

Nur dann ließe sich überhaupt aus der clausula de re judicata ein Argument für die Nothwendigkeit eines Vorprocesses ableiten, wenn die Bedeutung des si res judicata fuerit die wäre, daß damit eine Endsen= tenz, eine condemnatio pecuniaria, ausgebrückt sein müßte. Denn wenn es in 1. 21. §. 4. h. t. heißt: sive res judicetur sive non defendatur, stipulatio in id committitur, ut res restituatur, so könnte, wenn, wie wir annehmen, die Klage auf Restitution gerichtet ist und wenn das si res judicetur die condemn. pecun. bedeutete, unmöglich die in der Klage auf Restitution erfolgende condemnatio pecuniaria die Bedingung für die Klage auf Restitution sein: ce müßte dann unzweifelhaft die condemn. pecun. in einem Vorproces gemeint sein. Es kommt aber dem Ausbruck res judicata an sich keineswegs nothwendig die Bedeutung des Endurtheils, der condemn. pecuniaria, zu. Bielmehr ist ursprünglich das Judicat eigentlich die pronunciatio, der Ausspruch über die Existenz des subjectiven Rechts des Klagers: es ist ein Urtheil, aber keine Verurtheilung, der Beklagte war judicatus, aber noch nicht condemnatus. Es wurde daher im älteren Recht, wo dieser Ausspruch

24) So wenig ein Versprechen unter der Bedingung si navis ex Asia venerit so gesaßt werden wird: si res judicetur, so wenig wird bei der c. damni inf. die Bedingung "wenn durch die sehlerhafte Beschaffenheit meines Gebäudes dir ein Schaden zugesügt werden wird" so ausgedrückt werden: "wenn im künftigen Proceß der Richter anerkennen wird, daß dir ein Schaden zugefügt ist". über bas Recht bes Rlagers in einem abgefonderten Berfahren erfolgte und das Urtheil nur in bem Ausspruch über ben Inhalt ber intentio bestand, erft noch ein arbitrium liti aestimandae gegeben, um eine formliche Berurtheilung bes Unterliegenden berbeiguführen. Auch mit ber Busammenziehung ber Bestellung bes judicium und ber Anordnung bes arbitrium in eine Formel feit Einführung ber formula petitoria ift biefe innere Glieberung bes Berfahrens nicht aufgehoben, vielmehr gerabe burch die Bliederung ber formula felbft genau bestimmt worben: erft foll bie Erörterung und ber Ausspruch über bas ftreitige Recht feiner Exifteng nach, bie pronunciatio, erfolgen (judicium), fobaun aber auf Grundlage biefer pronunciatio bem Beflagten die restitutio aufgegeben werben und endlich, wenn er nicht gehorcht, die Abschätzung und condemn. pecun. eintreten (arbitrium) 28). In Wahrheit ift also bas Judicat gerabe bie pronunciatio im Gegenfat jur condemnatio, wenn auch später beibe Ausbrude so promiscue gebrancht werben, bag in 1. 9. jud. solvi für bie Endfenteng auf Gelb sich sogar ber Ausbruck pronunciatio finbet. Dafür, bag res judicata bie pronunciatio bebeutet, enthalten die Quellen gahlreiche Belege 34). Wir find baber

<sup>25)</sup> Agl. Reller ber rom. Civilproc. S. 68. 112. 11 und bie bei Schirmer S. 72. A. 1. Citt.

<sup>26)</sup> So wird in l. 6. §. 2. de confess. 46. 2. l. 40. de procur. 3. 3. l. 15. de exc. rei jud. 44. 2. pronunciare rem meam esse und das judicare meam esse als ganz identisch gebraucht, und in de act. emti 19. 1. wird das Hauptgewicht für Berfall der duplae stipulatio auf das pronunde jure servitutis gelegt, obgleich hier auch eine

vollkommen berechtigt, ben Ausbruck si res judicata fuerit in der l. 21. §. 4. h. t. lediglich von der Anserkennung des die Bedingung für den Sieg des Klägers bildenden jus prohibendi zu verstehen, so daß die Stelle sagt: die Stipulation auf Restitution verfällt nur dann und der Kläger dringt mit seiner Klage auf Restitution nur dann durch, wenn nach geführtem Beweis der judex besindet, daß die Bedingung des Berfalls vorliegt und dem Kläger wirklich das jus prohib. zusteht.

So erklärt benn auch Schirmer (S. 72.), die etwa aufzuwersende Frage, ob die pronunciatio, die ja nur als Intersocutoria erscheine, überhaupt ein Iudicat sei, müsse jedenfalls bejaht werden. Wegen l. 12. h. t. glaubt er aber doch, die cautio ex o. n. n. habe sich auf ein abgegebenes Endurtheil, nicht auf eine Intersocutoria bezogen: denn da nach dieser Stelle das Urztheil eine Quantität und zwar eine Geldquantität enthalten solle, so könne hier unmöglich ein der pronunciatio im Vindicationsproces ähnliches Urtheil, sondern nur eine Endsentenz gemeint sein. Inwiesern damit aber bewiesen sein soll, daß dies die Endsentenz in einem Borproces stelle bereits früher (Zisse.)

demnatio vorgekommen sein muß. Die Ausbrücke judicium facere ober judicare secundum petitorem und adversus possessorem sind sehr häusig, vgl. 1 58. de R. V. 6, 1. l. 57. de H. P. 5, 3, l. 20. §, 6. eod. l. 3. §, 3. de red. eor. 27. 9. Ganz schaf wird in der citirten l. 57. de H. P. das Urtheil über das dingliche Recht selbst, über die intentio, und dann das eigentliche Endurtheil, die condemnatio, auseinandergehalten und ersteres mit dem Ausbruck judicatum bezeichnet.

64. a. E.) dahin erklärt, daß in ihr von der condemn. pecun. im Stipulationsproceg die Rebe ift 27).

Auf die clausula de re judicata kann man bemnach die Nothwendigkeit eines Borprocesses nicht ftuten.

27) Schirmer (S. 78. 79) wenbet hiergegen ein: bas committitur stipulatio bezeichne ben Gintritt ber Bebingung, von ber bie Erifteng ber Stipulation abhangig gemacht ift, ben Beitpunct, an bem fonach biefe felbft eine befinitive Birtfamteit erhalt, nie aber ben, moburch bas Object berfelben burch bie Conbemnation in einen Belbanfpruch verwandelt wirb, mahrend boch bei unferer Erklarung biefer Ausbrud auf ben letteren Beitpunct bezogen werben muffe. - Diefe Argumentation trifft jeboch unfere Erflarung nicht. Raturlich perfallt bie Stipulation in bem Augenblid, mo bie Bebingung eintritt, aber bie Frage nach bem Beitpunct bes Berfalls hat mit ber Frage, worauf bie Stipulation verfallt und mas ichlieflich bas Resultat ber Rlage aus ber Stipulation ift, gar nichts ju thun. Es hanbelt fich in unferer Stelle nicht um ben Beitpunct bes Berfalls ber Stipulation - weber bie Gloffe noch Begell, gegen bie fich bie Argumentation Schirmer's richtet, meinen, bag bie Stipulation erft bann verfalle, wenn ber Anspruch auf Reftitution fich in ben auf eine Gelbquantitat verwandelt habe bern um ben Umfang ber Berpflichtung aus ber wenn fie einmal verfallen ift. Aus ber verfe Stipulation hat ber Rlager junachft einen Ar auf ben principalen Inhalt bes Beriprechens restituere, bei Ungehorfam bes Beklagten geg bem arbitr de restit. erfolgt bie condemn. ] und ber Cavent haftet nunmehr aus ber auf Reft: lautenden Stipulation tanti quanti judicatur foweit als burch bas Enburtheil bas Intereffe : Richtreftitution feftgeftellt ift.

Kann aber nicht etwa aus der claus. de re desendenda ein Beweis dafür entnommen werden? \*\*) Man

28) Nach der Ansicht derjenigen, welche, wie Karlowa (vgl. im Folg.), annehmen, daß in dem Vorproceß eine c. judic. solvi geleistet werden muffe, ist es geradezu unerklärlich, was diese cl. de re desend. in ber cautio ex o. n. n. soll. Denn wenn es sich bei dieser Caution nur um die materielle Sicherung bes Nuncianten handelt und dann im Vorproces boch noch in der c. judic. solvi das gehörige defendere versprochen wird, so ist nicht zu ersehen, weßhalb ganz basselbe schon in der cautio ex o. n. n. übernommen werden soll: die Klage aus dieser Caution müßte dann einfach mit der act. judicati parallel gehen. gegenüber ist die Ansicht von Schmidt und Schir= mer viel wahrscheinlicher: indem sie im Vorproceß eine c. judic. solvi nicht leisten lassen, sondern die cautio ex o. n. n. als die anticipirte c. judic. solvi für diesen Proces ansehen, ist die Aufnahme der drei Clauseln in dieselbe eine Nothwendigkeit. Freilich ist diese Ansicht von der Identität der außergerichtlichen cautio ex o. n. n. und der c. jud. solvi, wie früher nachgewiesen worden, nicht haltbar, und wir müssen daher nach einem andern Grund fragen, weßhalb biese Clauseln in jene aufgenommen sind. Für die cl. de re jud. ist ber Grund eben nachgewiesen worden, es handelt sich also nur um die beiden andern, und von biesen wieder vorzugsweise um die de re desendenda. Die cautio ex o. n. n. ersest nicht nur, wie Schmidt u. s. w. annehmen, die c. jud. solvi im confessorischen Proceß, sondern es ist infolge derselben der ganze Vorproceß nicht nöthig, und doch soll für den Nuncianten durch diese Caution dasselbe Resultat herbeige führt werden, wie wenn er mit der act. confess. geklagt und die c. jud. solvi geleistet erhalten hätte.

könnte nämlich so argumentiren wollen: die Stipulation verfalle aus der claus. de re desendenda doch erst bann, wenn das non defendere feststehe; man könne hier nicht, wie in Bezug auf die claus. de re judicata, unter Behauptung der Existenz der Bedingung gleich Hagen, vielmehr muffe ein anderer Proces, in welchem bas non defendere vorkomme, vorausgehen. Diese Argumentation widerlegt sich aber durch die Erwägung, daß ja das eigentliche Versprechen immer das der Restitution unter der Bedingung der Existenz des jus prohib. ist. Aus diesem Versprechen wird geklagt, nicht aber wird die Klage auf Vertheidigung des Beklagten oder auf Restitution wegen Nichtvertheidigung gerichtet. In dem Proceß auf Restitution wegen Existenz des jus prohib. muß sich nun Beklagter gehörig befendiren, sonst trifft ihn die Verpflichtung zu restituiren, so wie wenn der Aläger nach gehöriger Defension des Beklagten sein jus prohib. bewiesen hätte.

TL. Durch das Bisherige dürfte der Beweis nicht nur für die Möglichkeit der sofortigen Anstellung der Klage aus der stipulatio ex o. n. n., sondern auch gegen die Möglichkeit eines confessorischen oder negatorischen Borprocesses erbracht sein. Wenn aber nun die Klage aus der Caution in gleicher Weise wie die act. consess. oder neg. auf rei restitutio gerichtet ist und das Verhältniß beider Klagen nicht das der sog. successiven Concurrenz sein kann, d. h. erst Anstellung der dinglichen Klage nothwendig ist, um die act. ex stipulatu zu ermöglichen, so bleibt immer noch die Frage auszuwersen, ob nicht beide in einer electiven Concurrenz stehen d. h. zwar die Möglichkeit der sofortigen Anstellung der

stellung der act. ex stipulatu auf Restitution, daneben aber auch die Möglichkeit, statt mit jener mit der dinglichen Klage zu klagen, zuzugeben ist.

Eine Au sich unterliegt letteres keinem Bebenken. andere Frage ist aber, ob der Nunciant gut daran thun wird, die dingliche Klage anzustellen und ob er für diesen Fall die gleiche Sicherheit hat wie wenn er die Klage aus der Caution wählt. Wir kommen damit auf eine Meinungsverschiedenheit, die zwischen den Anhängern ber Ansicht von der Nothwendigkeit eines Vorprocesses besteht. Schirmer (S. 85. ff. 88.) und Schmidt (IV. S. 220.) gehen bavon aus, daß die außergerichtliche cautio ex o. n. n. die Stelle der c. judic. solvi vertrete und daher auf die angestellte actio confess. hin eine besondere c. judic. solvi nicht geleistet zu werden brauche. Ihnen gegenüber behauptet Karlowa (S. 83. ff.) die Nothwendigkeit der Leistung einer c. judic. solvi im confessorischen und negatorischen Proces. — Beide Ansichten aber dürften nicht haltbar sein.

Segen die Ansicht Karlowa's spricht zunächst der Umstand, daß in der Nothwendigkeit dieser doppelten Cautionsleistung eine unbegründete Härte gegen den Runciaten liegen würde: erst soll er, um von dem Bann frei zu werden, caviren milsen, daß er das opus restituiren wolle, falls Runciant sein jus prohib. deweise, und wenn dann der Runciant die Klage aus dem jus prohib. anstellt, soll er nochmals caviren müssen, daß er für den Fall des Siegs des Runcianten das Iudicat zahlen werde, wenn er nicht restituire! Vor Allem aber wäre bei dieser Annahme der Sat, daß in o. n. n.= possessorem adversarium sacimus, daß hoc ipso (burch die cautio ex o. n. n.) is, cui nunciatum est,

possessor constituitur, b. h. durch die cautio ex o. n. n. die Beklagtenrolle des Nunciaten im künftigen Proceß festgestellt ist, nicht wahr, denn es würde dann bei Nichtleistung der cautio judic. solvi translatio possessionis eintreten müssen und demnach wäre der Beklagte nicht durch die cautio ex o. n. n. possessor constitutus.

Demnach ift bie Behauptnng von Schirmer und Somibt, ber mit ber binglichen Rlage Belangte brauche feine c. judic. solvi ju leiften, für richtig ju halten. Ift aber auch bie weitere Behauptung richtig, bag bie außergerichtliche cautio ex o. n. n. ben Gefammtinhalt ber c. judic. solvi in fich ichließe und ber mit ber actio confess. ober neg. Rlagenbe hinfichtlich ber Erfüllung bes Jubicats baburch fichergestellt fei? Das mare boch nur bann möglich, wenn bie cautio ex o. n. n. auf judicatum solvi, auf quanti res est, fautete. Berfprechen ber Restitution aber, welches fie nachgen nermaßen enthalt, tann nicht gur Giderung ber oblig judicati auf Gelb bienen: benn wenn sich auch bie pflichtung aus ber cautio ex o. n. n. schließlich Sieg in bem auf Erfüllung bicfes Berfprechens ge teten Proceg in die Berpflichtung gur Leiftung quanti res est vermanbelt, fo ift bas boch nicht bann ber Fall, wenn in einem anbern gleichfalls Restitution gerichteten Proces bic condemnatio p niaria ausgesprochen wirb. Die Rlage aus ber ca ex o. n. n. geht immer nur auf Restitution, und 1 im confessorischen Proceg ber Beklagte in Gelb v theilt ift, fo kann beghalb nicht die actio ex stipu ex o. n. n. auf Gelb gerichtet werben 30).

<sup>29)</sup> Ginen beutlichen Beweis bafftr liefert gerabe bie 1

Einerseits kann also bei Anstellung der dinglichen Rlage keine c. jud. solvi gefordert werden, andererseits vertritt die cautio ex o. n. n. nicht die Stelle der ohne dieselbe im dinglichen Rechtsstreit zu leistenden c. judic. solvi. Beides gilt aber natürlich nicht blos bann, wenn man die dingliche Klage als Vorbedingung für die act. ex stipulatu ex o. n. n. ansieht, sondern ebenso auch dann, wenn man annimmt, der Nunciant habe die Wahl zwischen Anstellung der dinglichen und der Stipulations Klage, und entscheide sich für die erstere: auch hier wird ihm weder eine besondere c. judic. solvi geleistet, noch ist er durch die cautio ex o. n. n. für die Realisirung bes Judicats gesichert. Daher wird aber ber Nunciant überhaupt nicht zu der dinglichen Klage, soudern zur act. ex stipulatu greifen. In der That erlangt er auch mit der lettern ganz dasselbe wie mit der erstern, die Grundsätze beider sind vollständig gleich.

§. 4. h. t., wenn man sie in der Weise verstehen wollte, wie die Anhänger dieser Ansicht es thun — nämlich das si res judicetur von der condemn. pecun. im dinglichen Proces —: "wenn die Condemnation auf Geld im dinglichen Proces erfolgt ist (so muß nach jener Ansicht übersett werden), verfällt die Stipulation aus der o. n. n. in id ut res restitustur". Damit würden wir eben zu dem als unhaltdar verworsenen Resultat kommen, daß nach der Verurtheilung auf Geld infolge einer auf Restitution gerichteten Klage nochmals die Klage auf Restitution zu lässig wäre. Eine Sicherung aber sür die oblig. judicati aus dem dinglichen Proces, wie die c. jud solvi, gewährt die c. ex o. n. n. auf Restitution dem Nuncianten nicht.

**72.** Dabei ist freilich vorausgesetzt, daß die cautio ex o. n. n. den Runcianten in dem vollen Umfang des ihm zustehenden jus prohibendi sichert, d. h. daß aus derselben nicht blos auf Restitution dessen, was nach der o. n. n., sondern auch dessen, was vorher dem dingslichen Recht zuwider gebaut worden ist, geklagt werden kann, daß also die Restitutionspslicht sich soweit erstrecht wie das jus prohibendi reicht und wie auf die dingsliche Klage hin erkannt sein würde. Diesen weiteren Umfang der cautio ex o. n. n. nehmen denn auch Schmidt (IV. S. 220.) und Schirmer (S. 85. ff.) an, während Karlowa (S. 83. ff.) sie lediglich auf das nach der o. n. n. Gemachte beschränken will.

Begen Schirmer's Grunde für ben weitern Umfang ber cautio ex o. n. n. - Einreihung berfelben unter die Judicialstipulationen und Zeugniß bes Paulus in 1. 12. h. t. - macht Rarlowa geltenb, bag erfteres ichon aus bem Gefichtspunct fich vollständig rechtfertige, bag fie Sicherheit für bas kunftige Urtheil, foweit fich baffelbe auf bas nach ber Nunciation Geschene bezogen habe, gemahre; ebenfo burfe man ben abgeriffenen Ausspruch in 1. 12. h. t. nur auf ben gewöhnlichen Fall beziehen, bağ ber Proceg über bas Probibitionsrecht es nur mit ben nach ber o. n. n. geschehenen Berletungen beffelben ju thun habe. Gegen ben behaupteten weiteren Umfang ber Caution fpreche entschieben ihr Rame und ihre Bestimmung, ein Gurrogat ber pratorifchen Remiffion gu fein; bei bem Proceg über Berbietungsrecht tonnten auch ichabenbringenbe Bi rungen und Sanblungen in Betracht tommen, b gar nicht opera im Sinne bes Ebicts de o. feien; auch tonne ber Runciant, weil er bes Ber

seines jus prohib. nicht völlig sicher sei, die o. n. n. aus Borsicht örtlich beschränken, während er doch in dem nachfolgenden Proces das Recht in einem weiteren räumslichen Umfang geltend zu machen suche; endlich aber stehe dieser Auffassung das Zeugniß der l. un. C. h. t. (verb.: ut, si non recte aedisicaverit, omne opus, quod post denunciationem secerit, suis sumptidus destruct) entgegen: dieses Zeugniß werde nicht beseitigt durch die Bemerkung Schirmer's, daß zu Justinian's Zeit überhaupt die Cautionsleistung dei der formula petitoria weggefallen und consequent auch die stipulatio ex o. n. n., soweit sie nur ein Supplement jener gewesen, aufgehoben und auf das beschränktere Maß zurückgeführt sei.

Wenn man nun auch zugeben kann, daß gerade die von Schirmer angeführten Gründe einen vollen Beweis für den weiteren Umfang nicht liefern, so ist doch andererseits das von Karlowa als Gegenbeweis Borgebrachte nicht geeignet, die Behauptung des weitern Umfangs selbst zu widerlegen. Was zunächst die 1. un. C. cit. anbelangt, so ift allerdings hier nur von dem Bersprechen, das nach der o. n. n. Gemachte zu restituiren, die Rede: aber abgesehen von dem zur Erklärung dieser Stelle von Schirmer vorgebrachten Grunde, den Karlowa doch nur bestritten, nicht widerlegt hat, und abgesehen von den später zu entwickelnden Aenderungen, welche im Justinianeischen Recht überhaupt in Bezug auf die o. n. n. eingetreten sind, läßt sich zur Erklärung doch ganz derselbe Grund geltend machen, den Karlowa zur Beseitigung des Zeugnisses der l. 12. h. t. anführt, daß nämlich diese Stelle sehr wohl auf den gewöhnlichen Fall, wo der Proces über das Prohibitionsrecht es nur mit

den nach der o. n. n. geschehenen Berletzungen deffelben zu thun hat, bezogen werden kann 30). — Der Name unserer Caution (ex o. n. n.) aber kann als ein Gegengrund durchaus nicht betrachtet werden: er paßt nicht weniger, wenn auch die Stipulation den weiteren Umfang hat, benn es ist bann nicht weniger wahr, daß sie de o. n. n. interponirt ist, d. h. daß ihr Zweck zunächst die Beseitigung der o. n. n. ist. — Auch der Umstand, daß die Caution ein Surrogat der prätorischen Remission ift und aus dem Remissionsbecret blos eine Verpflichtung auf Nichtweiterbauen und infolge der Verletzung dieser Berpflichtung ein Anspruch auf Restitution des nach dem Remissionsbecret bezüglich nach ber o. n. n. Gemachten zusteht, ist kein Gegenbeweis gegen ben weitern Umfang der Berpflichtung aus der Stipulation. Denn die Eigenschaft der Caution, ein Surrogat des Remissionsbecrets zu sein, bezieht sich nur auf die Wirtung, den formellen Bann aufzuheben und an deffen Stelle einen von dem materiellen jus prohibendi abhängigen Anspruch auf Restitution zu setzen. Im Uebrigen besteht der wichtige Unterschied zwischen beiden, daß beim Fortbauen nach dem Remissionsdecret, falls dessen Boraussetzungen vorhanden sind, doch immer noch ein facere contra edictum vorliegt und wegen dieses Berstoßes den Nunciaten in dem sich daran schließenden agere cum poena ein besonderer Nachtheil trifft: dieser Nachtheil kann ihn natürlich wegen desjenigen nicht treffen, was überhaupt vor Erlaß des Befehls bezüglich vor dem Zeitpunct, auf den sich dieser Befehl in seiner Wirksamkeit zurückbezieht, gemacht ift. Bei der außer-

<sup>30)</sup> Bgl. außerbem unten Ziff. 76. Anm. 48.

gerichtlichen loco remissionis wirkenden cautio ex o. n. n. hingegen ist von einer Berletzung eines prätorischen Befehls und einer deßhalb eintretenden Strafe nicht die Rede. 1).

Entscheibend für den weiteren Umfang der cautio ex o. n. n. ist aber folgende Erwägung. Das Recht, wegen dessen Berletzung nunciirt wird, kann schon durch das vor der Nunciation Gemachte verletzt sein. Formell rechtswidrig ist natürlich nur das später Gemachte. Wenn aber der Nunciat, um von dem formellen Bann und der Gesahr des interd. demol. frei zu werden, Caution leistet und damit Restitution für den Fall der Existenz eines jus prohibendi verspricht, so verspricht er zugleich die Restitution in dem Umfang, in welchem das jus prohib. zusteht, Restitution soweit, als das jus prohib. überhaupt durch seinen Bau verletzt ist. Das Berssprechen "ich restituire, wenn du ein jus prohib. hast" sagt nichts anderes als: ich restituire das, was dein jus prohib. verletzt sa.). — Welches Interesse sollte auch der

- 31) Dieser Unterschied zwischen Remissionsbecret und außers gerichtlicher Caution macht sich auch in Bezug auf die gleich im Folgenden zu erörternde Frage geltend: ob bei der Klage aus der Caution die Existenz der Borsaussehungen für die formelle Giltigkeit der o. n. n. zu deweisen ist.
- 32) Die Richtigkeit des Sates, daß auch das vor der o.
  n. n. Gemachte auf Grund des Cautionsversprechens mit restituirt werden muß, läßt sich auch von einem anderen Ausgangspunct aus nachweisen. Wenn der Nunciant erst die Annahme der offerirten Caution verweigert, dann aber zur Annahme bereit ist und nun der Unternehmer noch die Caution leistet: in welchem Umsang wirkt hier das Versprechen der Restitution?

Runciat daran haben, nur das nach der o. n. n. Gemachte restituiren zu müssen? Durch das vorher Gemachte würde ja das jus prohib. noch immer fortdauernd verletzt und die act. consess. oder neg. begründet sein. Und wenn der Nunciat die Caution etwa ausdrücklich auf das nach der o. n. n. Borzunchmende beschränken wollte, so würde der Nunciant ihn sofort in jus vociren und ohne die o. n. n. weiter zu betonen, die dingliche Klage gegen ihn anstellen, welchenfalls er doch die c. judic. solvi für den vollen Umsang des jus prohib. seisten müßte.

> Doch wohl nicht blos für bas, was nach ber nunmehr acceptirten Caution gebaut ift, sonbern auch für bas swischen bem ursprunglichen Cautionsanerbieten und ber jegigen wirklichen Cautionsleiftung Gebaute. Und warum? Beil ber Runciat burch bas Cautionsaner= bieten ebenso wie burch wirkliche Cautionsleiftung ober Remission nur formell, nicht auch materiell gum Fortbauen berechtigt mar : bas fpater geleiftete Berfprechen, für ben Fall bes materiellen Rechts bes Runcianten bas Gebaute ju restituiren, erftredt fich bann foweit, als bas materielle Recht geht. Daber muß aber auch. wenn gleich Caution geleistet und angenommen wirb, b vor ber o. n. n. Gemachte mit restituirt werben, benn ar bier wirb nicht verfprochen, bas formell unrechtmäß Gemachte (bas nach ber o. n. n. Gemachte), fonbe bas materiell unrechtmäßig Gemachte zu restituire und bas ist eben auch bas vor ber o. n. n. Bc genommene.

33) Serade Rarlowa, ber, von der Annahme der Not wendigkeit eines Borprocesses ausgehend, in diese Proces die Leistung einer c. judic. solvi für not wendig hält, hätte nicht übersehen dürsen, zu welsonderbarem Resultat seine Ansicht führen muß: di Danach ist es also unzweifelhaft, daß die cautio ex o. n. n. den weiteren von Schmidt und Schir=mer angenommenen Umfang hat und mit der Klage aus derselben auch die Restitution des vor der o. n. n. im Widerspruch mit dem jus prohib. Gemachten verslangt werden kann. —

Bei der Widerlegung des von Karlowa hiergegen geltend gemachten Grundes — daß die cautio ex o. n. n. das Surrogat der prätorischen Remission sei und darum das von dieser Geltende auch auf die Caution Anwendung leiden müsse — ist hervorgehoben worden, daß und weßhalb zwischen beiden in dieser Beziehung ein Unterschied bestehe, und zugleich (Anm. 31.) erwähnt worden, daß dieser Unterschied auch für eine andere Frage von Bedeutung sei.

Wir haben bei der Darstellung des Remissionsdecrets und des an dieses sich anschließenden Verfahrens gesehen, daß, wenn die Existenz der formellen Voraussetzungen für die Giltigkeit der o. n. n. vom Nunciaten

nämlich die ganze c. ex o. n. n. für den Nuncianten keinen Sinn und keinen Vortheil hat. Wenn dem mit der dinglichen Klage auftretenden Nuncianten die c. jud. solvi geleistet werden muß und er dadurch in Bezug auf die Erfüllung des in diesem Proceß gefällten Judicats, welches natürlich das jus prohib. im vollen Umfang berücksichtigt, gesichert ist, so kann er dieses Judicat mit der act. judicati dzgl. mit der act. ex stipul. judic. solvi geltend machen: wozu soll er statt dessen mit der Klage aus der c. ex o. n. n. klagen, wenn er mit dieser Klage nach Karlowa's Anssicht weniger, nämlich blos Ersat für die Richtrestitution des nach der o. n. n. Gemachten, erlangt?

bestritten und eine sofortige Entscheidung barüber in jure nicht möglich ift, ber judex in bem Interbictenproceg biefe Frage gu prufen und, ba bas Remiffionsinterbict fich bon ber boppelten Boraussetzung, ber Exifteng bes jus prohib. und ber Giltigfeit ber o. n. n., abhangig macht, für ben Fall ber Mangelhaftigkeit ber o. n. n. in formeller Begiehung ben Beklagten gu abfolviren bat. Ift bies nun auch bann ber Fall, wenn ber Munciat ftatt einen Remissionsantrag zu ftellen die cautio ex o. n. n. geleiftet hat b. h. muß er auch bei Anstellung ber act. ex stipulatu auf Restitution die formelle Giltigkeit ber o. n. n. beweisen, so bag er unterliegt, wenn Diefer Beweis miflingt? Für die Bejahung biefer Frage tonnte man fich auf den fonft zwischen Remissionebecret und cautio ex o. n. n. bestehenden Parallelismus berufen, fowie barauf, bag im Berneinungsfall ber Runciat fich in einer Schlechteren Lage als beim Remiffionsbecret befinden würde. Es spricht jedoch gegen die Bejahung berfelbe Grund, ber für ben weiteren Umfang ber Caution in Bezug auf bas zu Reflituirenbe geltenb gemacht worben ift: bie o. n. n. mit ihrer formel'-Seite ift in ben Sintergrund getreten, nachbem bas r terielle Recht bes Runcianten gur Borausfetung Restitutionspflicht gemacht worben ift. 3ft ber Nune bon ber formellen Fehlerhaftigkeit ber o. n. n. nt zeugt, fo mag er fie unbeachtet laffen, ohne Caut zu leisten; ift er zweifelhaft barüber, fo mag er Remiffion beim Brator beantragen, wobei biefe Fr mit zur Untersuchung tommt; leiftet er aber einmal außergerichtliche Caution, fo ift feine Berpflichtung a nur von bem materiellen Recht abhangig: fo wenig 1 ber Nunciant nach biefer Cautionsleiftung Rechte o

der formellen Giltigkeit der o. n. ableiten kann, ebensowenig kann der Unternehmer durch Berufung auf die Mangeshaftigkeit derselben eine Schwächung des lediglich auf das materielle Recht gestützten Anspruchs des Runcianten bewirken. Gerade in dieser Beziehung liegt die Sache beim Remissionsbecret anders und darum kann das bei diesem Geltende nicht auf die außergerichtliche Caution Anwendung leiden. Es ist das der oben (bei Anm. 31.) hervorgehobene Unterschied. Das Remissionsinterdict gründet sich auf ein facere contra edictum und den Unternehmer trifft, wenn der Kläger diesen Berstoß gegen den prätorischen Befehl nachweist, ein besonderer Nachtheil, der Berluft der Sponsionssumme: da aber dieser Befehl sich auf die o. n. n. zurückbezieht und diese Zurückziehung natürlich eine giltige o. n. n. voraussetzt, so muß die Giltigkeit der o. n. n. vom Runcianten bewiesen werden. Bei der cautio ex o. n. n. hingegen ist von einer solcheu poena für den Unternehmer nicht die Rede und daher auch nicht von dem Beweis der Voraussetzung für dieselbe, einer giltigen Munciation 34).

34) Wollte man dieses Erforderniß für den Sieg mit der act. ex stipulatu aufstellen — wovon in den Quellen sich auch nicht die geringste Andeutung sindet —, so würde wieder unzweiselhaft der Nunciant, der ja durch das disherige Sistiren zunächst seinen Zweck erreicht hat, den die Caution offerirenden Runciaten sofort in jus vocirt und die dingliche Klage gegen ihn angestellt haben.

## §. 1674.

- V. Justinianeisches und canonisches Recht.
- 78. I. Unsere bisherige Betrachtung hat sich mit der Lehre von der o. n. n., wie sie uns in den Digessten entgegentritt, beschäftigt. Schon in der Zeit vor Justinian sind wesentliche Aenderungen eingetreten und die 1. un. C. de n. o. n. 8. 11., die man gewöhnlich als Quelle der Aenderungen im Justinianeischen Recht betrachtet, ist vielmehr Ausdruck und Folge jener früheren Umgestaltungen. Man kann daher dieses Gesetz nicht verstehen, wenn man nicht die in der nachclassischen Zeit eingetretenen Aenderungen und ihren unausbleiblichen Einssluß auf die Lehre von der o. n. n. der classischen Zeit im Auge behält.

Die 1. un. C. cit. lautet folgenbermaßen:

De o. n. nunciatione quandam antiquis ortam fuisse dubitationem, nostra cognovit tranquillitas, dicentibus, si quis denunciationem ad inhibendum opus miserit, non posse eum post annum elapsum, ex quo denunciatio missa est, iterum aedificationem prohibere. Quod dupliciter iniquum nobis esse videtur; sive etenim non recte opus prohibuerit, decet non per totum annum hoc impediri, sive recte denunciationem emiserit, etiam post annum licentiam habere aedificationem prohibere. Talem igitur iniquitatem inhibentes sancimus, si quis denunciationem emiserit, in hac quidem regia urbe Praefectum urbi festinare, in provincia vero Rectorem ejus, intra trium mensium spatium

causam dirimere; sin vero aliquod fuerit quocunque modo ad decisionem ambiguitatis impedimentum, licentia habere eum, qui aedificationem deproperat, opus, de quo agitur,
efficere, prius fidejussore ab eo dato officio
urbicariae praefecturae vel provinciali, ut, si
non recte aedificaverit, omne opus, quod post
denunciationem fecerit, suis sumtibus destruet.
Sic enim et opera non per inanes denunciationes
prohibebuntur et recte denunciantibus consuletur.
Die Redaction bes Gesess ist eine sehr schlechte.
nian nimmt ben Ausgangspunct von ber Contro-

Justinian nimmt den Ausgangspunct von der Controverse der alten Juristen, ob die durch Ablauf eines Jahres ihre Wirkung verlierende o. n. n. nach dieser Zeit wiederholt werden könne 35), hebt aber blos die

35) In den Digesten selbst erfahren wir von diesem Aufhebungsgrund nichts. Die Erklärung liegt darin, baß diese Constitution ein Jahr vor Publication der Digesten erlassen und daher in diesen berücksichtig ift. — Ruborff (S. 150. 151.) sieht in dem von Austinian erwähnten Jahre nur die gewöhnliche Cautionsfrist, für deren Dauer die Caution geleistet werbe, so daß also nach ihm die o. n. n. nicht von selbst mit Ablauf eines Jahres erlischt. Dies ist beshalb unrichtig, weil Justinian sagt, daß mährend dieses Jahres der Nunciat nicht habe bauen dürfen; denn wenn er Caution geleistet hat, barf er bauen. — Irrig ist es auch, wenn Hasse (S. 618.) das ,non posse iterum prohibere' nicht auf eine neue Nunciation, sondern auf eine Prohibition aus jener ersten und einzigen Nunciation beziehen will, daß man nämlich nicht mehr prohibiren könne aus einer Nunciation, die schon über ein Jahr alt ist. Das iterum prohibere bezeichnet die Wiederholung einer bereits einmal vor-

Ansicht berjenigen hervor, welche die Wiederholung der o. n. n. nach einem Jahr für unzulässig erklären. Da= nach sollte man erwarten, daß, wenn ihm an dieser Ansicht etwas hart erschiene und er diese Härte beseitigen wolle, er das Nichtwiederholendurfen hart finde und die Wiederholung nach einem Jahr gestatte. Statt dessen findet er es dupliciter iniquum: denn wenn die o. n. n. eine ungerechte sei, so sei es unbillig, daß das opus ein ganzes Jahr lang gehindert werde, sei sie aber mit Recht erhoben, so muffe ber Nunciant die Befugniß haben, auch nach einem Jahr ben Bau zu hindern 36). Nun ist selbstverständlich das Nichtwiederholendürfen der o. n. n. nach einem Jahr nicht dupliciter iniquum d. h. unbillig sowohl gegen den Unternehmer wie gegen den Nuncianten, sondern nur gegen den Nuncianten. Wenn also Justinian von einer zwiefachen Unbilligkeit spricht, den Unternehmer in gleicher Weise treffe wie den Nuncianten, so kann das, was er unbillig findet, nicht das Nichtwiederholendürfen der o. n. n. sein, sondern vielmehr der Sat, der erst das Nichtwiederholendürfen zu einer Härte gegen den Nuncianten macht und der doch

genommenen verbietenden Handlung, diese verbietende Handlung kann nur eine neue o. n. n. sein, denn aus einer alten o. n. n. prohibirt man nicht wieder, sondern klagt auf Restitution, wenn ihr zuwiderges handelt wird. Bgl. auch Stölzel S. 318. 319. Siehe noch die folg. Anm.

36) Dies ist ein Beleg bafür, daß früher die o. n. n. nach einem Jahr erlosch. Denn da Justinian von der Ansicht derjenigen ausgeht, die nach einem Jahr die o. n. n. nicht wiederholen lassen wollen, so ist eben das Nichtwiederholendürfen das, was er unbillig sindet: das hat aber nur dann einen Sinn, wenn die alte o. n. n. nach einem Jahr erloschen ist.

auf der anderen Seite zugleich eine Härte gegen den Unternehmer involvirt: der Sat, daß die Wirkung der o. n. n. ein Jahr lang bauert. Daß die o. n. n. ein ganzes Jahr lang wirkt, ist hart für den Unternehmer, daß sie blos ein Jahr lang wirkt, ist, wenn sie nicht wiederholt werden darf, hart sür den Nuncianten. Je nachdem man den Unternehmer oder den Nuncianten als berechtigt annimmt, ist die einjährige Dauer der o. n. n. zu lang ober zu kurz. Justinian hätte also, wenn er correct sprechen wollte, sagen mussen: die Bestimmung, daß die o. n. n. ein Jahr lang wirkt und daß sie nach einem Jahr nicht wiederholt werden darf, ist doppelt unbillig, denn ist sie eine ungerechte, so darf der Unternehmer nicht ein ganzes Jahr lang gehindert sein, ift aber der Nunciant im Recht, so ist es wieder unbillig, daß nach einem Jahr ber Bann erlischt und der Unternehmer nun ungestört fortbauen darf, ohne daß eine neue o. n. n. zulässig ist.

Die Bestimmung, burch welche Justinian diesem boppelten Uebelstand abzuhelsen sucht, geht nun dahin: der ordentliche Richter erster Instanz (in der Residenz der praesectus urbi, in der Provinz der rector, provinciae) soll intra trium mensium spatium causam dirimere; ist aber die Entscheidung in dieser Zeit nicht möglich, dann soll der Unternehmer das Recht haben, gegen bürgschaftliche Caution an das Gericht dahin, daß er alles nach der o. n. n. Semachte auf seine Kosten bestruiren wolle, mit dem opus sortzusahren. Auf diese Weise, schließt Justinian, werden chicanöse Nunciationen verhütet und begründete Nunciationen gesichert.

Was ist durch diese Constitution geändert? Unzweifelhaft ist die einjährige Dauer der o. n. n. auf-

gehoben, und zwar nicht etwa, wie Manche z. B. Kar-Iowa (S. 79.) wollen, so, daß die Dauer des Banns von einem Jahr auf 3 Monate herabgesett ift, sondern so, daß die o. n. n. an sich eine zeitlich unbeschränkte Wirksamkeit exhalten hat. Denn wenn Justinian es unbillig für den Nuncianten findet, daß die o. n. n. nur ein Jahr bauert und nicht wiederholt werden darf, so kann er unmöglich zur Beseitigung dieser Unbilligkeit be= stimmen, daß der Bann blos 3 Monate dauern solle. Auch müßte, wenn jene Ansicht richtig wäre, die o. n. n. wie früher nach einem Jahr so jetzt nach 3 Monaten nothwendig von selbst erlöschen, also der Nunciat ohne Cantion fortfahren können: nach 1. un. C. ist aber bas Fortbauendürfen nach 3 Monaten immer noch von der Cautionsleistung abhängig. Es dauert demnach jest die o. n. n. ohne zeitliche Schranke fort. Diese zeitliche Unbeschränktheit enthält auch für den Unternehmer keine Harte: benn Justinian will ja, daß regelmäßig ber die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Nunciation erörternde Proces in 3 Monaten entschieden sei, mit welcher Entscheidung das Provisorium der o. n. n. aufgehoben ist. Bis zu dieser Entscheidung aber muß der Nunciat sistiren, nur wenn ausnahmsweise der Proces sich länger als 3 Monate hinzieht, darf er gegen Caution fortbauen: die nach Pandectenrecht ihm zustehende Befugniß der sofortigen Aushebung des Banns durch Cautions= leistung hat er nicht mehr (Ziff. 75). Indem aber Diejenigen, welche diese Ansicht theilen, alle diese Aenberungen als durch 1. un. cit. herbeigeführt ansehen, und sogar behaupten, daß für das unbedingte Sistirenmuffen während breier Monate bem Nuncianten bie Berpflichtung zur sofortigen Rlaganstellung obliege, muß-

auf der anderen Seite zugleich eine Härte gegen ben Unternehmer involvirt: der Sat, daß die Wirkung der o. n. n. ein Jahr lang bauert. Daß die o. n. n. ein ganzes Jahr lang wirkt, ist hart für den Unternehmer, daß sie blos ein Jahr lang wirkt, ist, wenn sie nicht wiederholt werden darf, hart für den Nuncianten. Je nachdem man den Unternehmer oder den Runcianten als berechtigt annimmt, ist die einjährige Dauer ber o. n. n. zu lang ober zu kurz. Justinian hätte also, wenn er correct sprechen wollte, sagen muffen: die Bestimmung, daß die o. n. n. ein Jahr lang wirkt und daß sie nach einem Jahr nicht wiederholt werden darf, ist doppelt unbillig, denn ist sie eine ungerechte, so darf der Unternehmer nicht ein ganzes Jahr lang gehindert sein, ist aber der Nunciant im Recht, so ist es wieder unbillig, daß nach einem Jahr der Bann erlischt und der Unternehmer nun ungestört fortbauen barf, ohne bag eine neue o. n. n. zulässig ist.

Die Bestimmung, durch welche Justinian diesem doppelten Uebelstand abzuhelsen sucht, geht nun dahin: der ordentliche Richter erster Instanz (in der Residenz der praesectus urbi, in der Provinz der rector, provinciae) soll intra trium mensium spatium causam dirimere; ist aber die Entscheidung in dieser Zeit nicht möglich, dann soll der Unternehmer das Recht haben, gegen dürgschaftliche Caution an das Gericht dahin, daß er alles nach der o. n. n. Gemachte auf seine Rosten destruiren wolle, mit dem opus sortzusahren. Auf diese Weise, schließt Justinian, werden chicanöse Nunciationen verhütet und begründete Nunciationen gesichert.

Was ist durch diese Constitution geändert? Unzweifelhaft ist die einjährige Dauer der o. n. n. auf-

gehoben, und zwar nicht etwa, wie Manche 3. B. Rar-Ioma (G. 79.) wollen, fo, bag bie Dauer bes Banns von einem Jahr auf 3 Monate herabgesett ift, sondern fo, bag bie o. n. n. an sich eine zeitlich unbefchrankte Birtfamteit erhalten hat. Denn wenn Juftinian es unbillig für ben Nuncianten finbet, bag bie o. n. n. nur ein Jahr bauert und nicht wieberholt werben barf, fo tann er unmöglich gur Beseitigung biefer Unbilligfeit beftimmen, bag ber Bann blos 3 Monate bauern folle. Anch mußte, wenn jene Unficht richtig mare, bie o. n. n. wie früher nach einem Jahr fo jest nach 3 Monaten nothwendig von felbst erlöschen, alfo ber Runciat ohne Cantion fortfahren tonnen: nach 1. un. C. ift aber bas Fortbauenbürfen nach 3 Monaten immer noch von ber Cautionsleiftung abhangig. Es bauert bemnach jest bie o. n. n. ohne zeitliche Schranke fort. Diefe zeitliche Unbefchranktheit enthalt auch für ben Unternehmer feine Barte: benn Juftinian will ja, bag regelmäßig ber bie Frage nach der Rechtmäßigkeit ber Nunciation erörternbe Proceg in 3 Monaten entschieden fei, mit welcher Entscheidung bas Provisorium ber o. n. aufgehoben ift. Bis ju biefer Enticheibung aber muß ber Runciat fiftiren, nur wenn ausnahmsweise ber Proceg fich langer als 3 Monate hinzieht, barf er gegen Caution fortbauen: die nach Pandectenrecht ihm guftebende Befugniß ber fofortigen Aufhebung bes Banns burch Cautionleiftung hat er nicht mehr (Biff. 75). Indem ab Diejenigen, welche biefe Unficht theilen, alle biefe Meberungen ale burch 1. un. cit. herbeigeführt anfehe und fogar behaupten, bag für bas unbebingte Giftirei muffen wahrend breier Monate bem Nuncianten b Berpflichtung gur fofortigen Rlaganstellung obliege, mu

ten sie sich den Vorwurf zuziehen, daß nach ihrer Ansicht "ber Kaiser in einer ein ziemlich bescheidenes Gepräge tragenden Constitution den bisherigen Gang der Dinge in bedeutsamster Weise beiläufig und mittelbar abgeändert habe" (Schmidt Jahrb. IV. S. 224). Dieser Borwurf wird hinfällig, wenn man die Annahme aufgiebt, als sei die 1. un. cit. in unmittelbarem Anschluß an das in allen Beziehungen noch geltende Digestenrecht erlassen, wenn man die in dem zwischen Ulpian und Justinian liegenden Zeitraum eingetretenen Veränderungen in's Auge faßt und die Frage sich klar macht, wie die Justinianeische Constitution in den zu ihrer Zeit bestehenden gegenüber dem Digestenrecht sehr veränderten Rechtszustand eingreift. Es wird sich dann zeigen, daß die Verpflichtung für den Unternehmer trot seines Cautionsanerbietens zu sistiren und die Pflicht für den Nuncianten zu klagen — wenigstens in gewissem Sinn — schon früher bestanden hat, daß Instinian's Bestimmung sich, neben der Aushebung der einjährigen Dauer der o. n. n., nur auf die Dauer des Processes bezieht und daß er für den Ausnahmsfall wenn der Proces länger dauert als er nach jener Vorschrift regelmäßig dauern soll, dem Nunciaten das demselben nicht mehr zustehende Recht der Cautionsleistung neu einräumt.

Der Streit über ben Inhalt und die Tragweite der 1. un. C. cit. dreht sich hauptsächlich um zwei Puncte, nämlich einmal: welches die causa intra spatium trium mensium dirimenda ist, bezüglich von wem die Sache an das Gericht gebracht wird, und sodann: ob das Recht des Nunciaten gegen Caution fortsahren zu dürsen auf den Ausnahmefall ("wenn der Proces

innerhalb 3 Monaten nicht entschieden werden kann") beschränkt und insofern bas alte Recht geandert ist, oder ob der Nunciat auch jett noch wie zur Zeit der Pandectenjuristen den Bann der o. n. jeder Zeit durch Caution ausheben kann.

74. Eine sichere Beantwortung dieser Fragen wie überhaupt ein Berständniß der L. un. cit. ist, wie schon bemerkt, nur möglich, wenn man die Beräuderungen berücksichtigt, die seit der Zeit Ulpian's dis zu Instinian, in einem Zeitraum von 300 Jahren, eingetreten sind, und die nothwendigerweise von Einsluß auf die Lehre von der o. n. n. sein mußten. Diese Aenderungen sind einerseits die Auschebung der Trennung des Processes in ein Versahren in jure und in judicio, eine Aenderung, die man gewöhnlich seit Diocletian datirt, andererseits der offendar schon längere Zeit vor Instinian eingetretene. Wegfall der cautio judicatum solvi.

Der Gedanke der o. n. n. des classischen Rechts war, wie wir gesehen haben, der, daß der Privateinspruch die Wirkung eines prätorischen Verbots hal soll, daß aber dem Nunciaten die Befugniß zustel durch seinen Remissionsantrag diesen Einspruch als ein ungerechtscrtigten anzusechten. Darauf erfolgte nachtri lich das Schör beider Theile vor dem Prätor, der nu mehr, wenn jeder Theil auf seiner Behauptung bestau ein bedingtes prohibitorisches Interdict an den Ru ciaten ersieß, worin er ihm die Fortsetung des inhib

<sup>37)</sup> Sonft hatte Juftinian in pr. J. de satisd. 4. 1 nicht fagen konnen, bag fie burch ben usus beseitigt |

ten opus für den Fall, daß dem Nuncianten ein materielles jus prohibendi zustehe, untersagte. In diesex Umwandlung des in seiner Wirkung von einem materiellen Recht ganz unabhängigen Privatverbots in ein von einem materiellen Recht abhängiges pratorisches Interdict lag eine Aufhebung des formellen Banns, so daß der Nunciat infolge des Remissionsinterdicts weiterbauen konnte, ohne das demolitorische Interdict fürchten zu müssen. Dieses Remissionsbecret wurde aber nur dann ertheilt, also auch der formelle Bann der o. n. n. nur dann aufgehoben 38), wenn vom Remissionsfucher die cautio judicatum solvi geleistet wurde; verweigerte er dieselbe, so kam es wie in anderen Fällen zur translatio possessionis, die hier ihren Ausbruck in dem Ausspruch des Prätors "nunciatio tenet", in dem Bestehenbleiben des formellen Banns der o. n. n. fand.

Da also Interdictenversahren und cautio judicatum solvi in so engem Zusammenhang mit der Remission stehen, so muß durch Wegfall beider die Lehre sich insofern vollständig geändert haben.

- 1) Das alte Interdictenversahren und folglich das alte Remissionsverfahren beruhte wesentlich auf der Boraussetzung einer Trennung des Versahrens vor dem Prätor, der ohne nähere Untersuchung bedingte Befehle erließ, und vor dem judex, dem der Prätor die Untersuchung der Frage, ob die Bedingung seines Besehls vorhanden sei, überließ. Seit dem Wegfall dieser Voraussetzung sind die Interdicte gewöhnliche Klagen geworden. Während früher die Obligation zum Restituiren, Exhibiren oder Unterlassen erst durch den präs
  - 38) Vorausgesetzt natürlich, daß die o. n. n. nicht gleich in jure als unbegründet sich erwies.

torischen Befehl begründet wurde und die Klage sich auf die Verletzung dieses Befehls stützte, besteht jetzt die Berpflichtung zum Unterlassen u. s. w. kraft Gesetzes, ohne daß es des Mediums eines prätorischen Befehls bedarf: das Unterlassenmussen einer Besitzstörung z. B. ist nicht mehr Folge des prätorischen interdictum uti possidetis, bei bessen Verletzung erst die actio ex interdicto angestellt wird, sondern es ist allgemeine Rechtsnorm, daß der Besit nicht gestört werden darf und wer dieser Norm zuwiderhandelt, setzt sich sofort der Klage aus. Wie gestaltet sich das nun hinsichtlich des Remissionsinterdicts? Der Inhalt der durch dasselbe begründeten Berpflichtung war: Unternehmer muß sistiren, falls Nunciant ein jus prohib. hat. Kann man nun hier wie bei anderen Interdicten sagen: statt daß diese Berpflichtung erst durch den prätorischen Befehl begründet wird, entsteht sie jest kraft allgemeiner Rechtsnorm? An und für sich unzweifelhaft ja. Nur ist das nichts anderes als die dem dinglichen Recht correspondirende allgemeine Berpflichtung eines jeden dritten, das jus prohibendi nicht zu verletzen. Nun hatte aber das Remissionsinterdict, abweichend von anderen Interdicten, neben ber Begründung ber bedingten Verpflichtung für den Unternehmer noch die weitere Function, den formellen Bann der o. n. n. aufzuheben. Unmöglich kann aber diese Function des prätorischen Remissionsdecrets jett jener allgemeinen gesetzlichen Obligation zukommen: es wäre sonst die ganze o. n. n. ein vollkommen un= nütes Institut, benn ihre Wirkung wäre im Moment ihres Anfangs auch beenbet gewesen; an Stelle ber burch die o. n. n. begründeten Pflicht, ohne Rücksicht auf das materielle Recht zu sistiren, wäre sofort die ganz gewöhnliche Pflicht getreten, das dingliche Recht des Nuncianten durch das opus nicht zu verletzen. Das würde aber eben nichts anderes heißen als daß der o. n. n. überhaupt keine Wirkung zukomme und das ganze Institut der o. n. n. erloschen sei.

Da nun, wie schon unsere 1. un. C. zeigt, die o. n. n. noch giltig ist und da doch infolge des veränderten Procesversahrens auch das Remissionsversahren nicht mehr in der früheren Weise bestehen kann, so müssen nothwendig die Grundsätze über die Aushebung der o. n. n. durch Remission andere geworden sein.

Der Nunciat kann wie früher so auch jetzt noch einen Remissionsantrag stellen und vom Nuncianten Angabe des Nunciationsgrunds verlangen 89), das an diesen Antrag sich anschließende Berfahren ist aber jetzt ein anderes. Der eine Richter, bei dem die Beschwerde angebracht wird, hat die Untersuchung zu führen und die Entscheidung zu treffen. Vor der definitiven Ent= fceidung über das materielle Recht erfolgt kein Ausspruch, der die Wirkung hätte, den durch die o. n. n. begründeten Bann aufzuheben und dem Nunciaten bie factische Baubefugniß zu geben: der Nunciat ist jest während des ganzen Processes gebunden. Wenn ber Prätor statt dem judex die Sache zu überweisen, sich die vollständige Untersuchung über den Remissionsantrag, über das jus prohib. und aedificandi, vorbehalten hatte, um in extraordinaria cognitio darüber zu entscheiden, so würde von ihm auch befinitiv über das jus prohib. und aedific. und bamit über bas tenere ober non tenere der o. n. n. entschieden worden sein, bis zu

<sup>39)</sup> Bgl. unten Ziff. 79.

dieser Entscheidung aber der Bann der o. n. n. fort= gedauert haben. Ja wir brauchen diesen Fall nicht einmal zu fingiren: das auf die o. n. n. damni depellendi causa hin erfolgende Remissionsverfahren war in der That so beschaffen. Der Prätor erläßt hier kein hypothetisches Interdict, da er die Untersuchung der Frage, ob der Anspruch auf Leistung der c. damni infecti begründet sei, sich vorbehielt: seine Entscheidung erfolgt erst am Schluß der Verhandlungen und ist eine unbedingte, definitive, bis dahin aber dauert der Bann der o. n. n. fort. Das, was in der vordiocletianischen Zeit die Ausnahme ist, die extraordinaria cognitio vor einem Richter, ist später die Regel geworden und so ist das in jenem Ausnahmsfall stattfindende Verfahren jest die Regel. So wenig wie bort auf den blosen Remissionsantrag hin die o. n. n. aufgehoben wurde, sondern der Runciat bis zur Entscheidung der Frage, ob die Cautionsforderung eine berechtigte sei, jedenfalls gebunden blieb, so dauert jetzt auch bei der o. n. n. juris nostri conservandi causa der formelle Bann fort, bis durch die Entscheidung über das materielle Recht zugleich die definitive Bestätigung ober Aufhebung des Banns ausgesprochen wird.

2) Die zweite Aenderung neben der eben erörtersterten in Bezug auf das Verfahren ist der Wegfall der Verpflichtung des mit einer dinglichen Klage Belangten die cautio judicatum solvi zu leisten und des damit zusammenhängenden Sates, daß bei Nichtsleistung dieser Caution eine translatio possessionis einstrete. Diese Verpflichtung äußerte ihre Wirkung hinssichtlich der o. n. n. dahin, daß die Ertheilung des bestingten Remissionsdecrets und die damit verbundene

Aufhebung der o. n. n. von der Leistung der cautio judic. solvi abhängig war. Welchen Einfluß hat nun der Wegfall dieser Verpflichtung?

Nehmen wir eine Zeit an, wo schon die Untersuchung und Entscheidung über das jus prohib. an einen Richter gewiesen war, aber doch noch für Beklagten die Pflicht zur Leistung der c. judie. solvi bestand, so war trotz Wegsall des Remissionsversahrens das Berhältniß noch insofern das gleiche, als auch bei der jetzt einheitzlichen gerichtlichen Berhandlung über die Rechtmäßigkeit der o. n. n. dem Nunciaten die Pflicht zur Cautionsleistung bei Strafe der translatio possessionis oblag: leistete er die Caution, so konnte er wie früher nach ertheiltem Remissionsbecret ungestört fortsahren, verweigerte er dieselbe, so dand ihn die o. n. n. fortdauernd ...).

40) Angenommen, daß der Wegfall der Verpflichtung zur Leistung ber c. jud. solvi früher eingetreten sei als die Aenderung des Verfahrens, wie würde sich die Sache alsbann gestaltet haben? Hatte ber Wegfall ber Pflicht zur Cautionsleistung die Wirkung, daß der Prätor ohne Cautionsleistung das bedingte Remissions= becret ertheilte und bamit ben formellen Bann ber o. n. n. aufhob? Es scheint, als ob man diese Frage bejahen muffe: wegen Verweigerung ber Caution, ju deren Leistung keine Verpflichtung mehr bestand, konnte der Prätor nicht mehr den Nachtheil eintreten laffen, der früher den die Erfüllung der Pflicht Verweigernden traf: er konnte nicht mehr eine unbedingte Bestätigung ber o. n. n. aussprechen. Auf ber andern Seite würde aber boch bei dieser Annahme die o. n. ein ziemlich unnütes Institut geworden sein, es würde nur eines Gangs zum Prätor bedurft haben, um ben Bann zu beseitigen, und es wären die Rlagen über

Nun ist aber im Justinianeischen Recht und schot vor Justinian die c. judic. solvi weggefallen. Dies hat, wenn keine o. n. n. vorausgegangen ist, für den petitorischen Proces die Folge, daß der Beklagte, wie er früher gegen c. jud. solvi das Recht sortzubauen erhielt, jest dieses Recht ohne die Taution hat: wie der mit der rei vindicatio belangte Beklagte jest den Besitz und Fruchtgenuß während des Processes behält, ohne dem Kläger Sicherheit leisten zu müssen, so darf der mit der actio negatoria oder consessoria Belangte sort-

> bie in ber o. n. n. liegenbe Harte für ben Unternehmer unverständlich (Bgl. S. 534. ff.). Dan würbe baher mohl icon für biefe Beit annehmen muffen, baß bas eigenthumliche mit bem bebingten Remiffionsbecret abichließenbe Remissionsverfahren nicht mehr existirt habe, bag ber Unternehmer von bem Bann ber o. n. n. nicht burch ein folches bie Fortbauer ber o. n. n. von einem jus prohib. abhängig machenbes und bie Untersuchung biefer Boraussetzung bem juden übermeis fenbes Decret befreit worden fei, und bag mit bem Begfall ber Pflicht gur Cautionsleiftung, beren Erfüllung bas Recht fortbauen ju burfen gur Folge hatte, auch biefe Folge meggefallen und nicht an bie Stelle ber Pflicht gur Cautionsleiftung bas Recht gur Cautionsleiftung getreten fei. - Es ift jeboch als ficher gu betrachten, bag bie Aenberung hinfictlich bes Berfah= rens in eine frühere Beit fällt als ber Wegfall bes Sates, bag ber Beklagte c. jud. solvi ju leiften hat. Noch in l. un. C. uti poss. 8, 6, (Diocl. et Maxii ift die Rede von satisdationis vel transferenc possessionis edicti perpetui forma, die ber Rich im Eigenthumsftreit beobachten foll, mabrend als Richter, ber über bie Befit : wie Gigenthumsfr entscheiben foll, ber rector provinciae bezeichnet m

bauen, ohne dem Kläger zur Sicherheitsleistung wegen Restitution verpflichtet zu sein. Ist das aber auch so, wenn der Kläger vorher nunciirt hat? Kann dann der Beklagte trot der o. n. n. während des Processes fortbauen? Sicherlich nicht ohne Caution. Man kann nicht argumentiren: "früher mußte im petitorischen Proceß Caution geleistet werden, wogegen der Beklagte die fa= ctische Baubefugniß erhielt, und daher wurde die Aufhebung der o. n. n. durch das Remissionsdecret, welches dann zur Entscheidung über das materielle Recht führte, nicht ausgesprochen, ohne daß der Unternehmer Caution leistete; jetzt aber kann der Beklagte im petitorischen Proces ohne Caution fortfahren, folglich muß die o. n. n. ohne Caution aufgehoben werden". Denn die Wirkung der o. n. n. war mit der Beränderung des Berfahrens und dem Wegfall der Verpflichtung zur Leistung der c. jud. solvi nicht beseitigt, der Bann war zunächst wirksam, und es fehlte an einem Ausspruch, der ihn formell auf= hob, da der Richter vor Entscheidung der Sache einen dahin zielenden Ausspruch nicht thun konnte: bis zu dieser Entscheidung dauerte daher der Bann an sich fort. Auf der anderen Seite können aber, seit Wegfall der Verpflichtung zur Leistung der c. judic. solvi, auch die frühern Folgen der Verweigerung dieser Caution nicht mehr im vollen Umfang eintreten. Die Folge der verweigerten Caution im Remissionsverfahren war der Ausspruch nunciatio tenet und das war nichts anderes als eine Form der translatio possessionis, d. h. der Unternehmer durfte nicht bauen und mußte seinerseits als Kläger Lettere Folge, Vertauschung der Parteirollen, auftreten. ist natürlich jetzt weggefallen. Hingegen die Verpflichtung für den Nunciaten, in dem vom Nuncianten angestellten petitorischen Proces zu sistiren, ist geblieben: trot Aushebung der Cautionspslicht kann er im petitorischen Proces nach vorausgegangener o. n. n. doch nicht ohne Caution fortfahren. Man hat nur die Alternative zwischen dieser Annahme und der anderen, daß das ganze Institut der o. n. n. beseitigt sei: denn so lange die o. p. n. mit ihrer Wirkung besteht, kann ohne einen Aushebungsgrund der sormelle Bann der o. n. n. nicht beseitigt werden, und die Anstellung der Alage durch den Nuncianten ist natürlich ein solcher Aushebungsgrund nicht. Für welches der beiden Glieder dussehungsgrund nicht. Für welches der beiden Glieder dieser Alternative man sich zu entscheiden hat, ist gegenüber der l. un. C. cit. nicht zweiselhaft.

75. Läßt sich aber der Satz, daß der Nunciat ohne Cautionsleistung während des petitorischen Processes nicht fortbauen darf, dahin umkehren, daß er durch Cautionsleistung diese Befugniß erwerben kann? Hat der Nunciat das Recht der Cautionsleistung? Die Frage muß unbedingt verneint werden.

Ausgangspunct, wenn man bei dieser Frage lediglich auf unsere 1. un. C. cit. sieht und sie aus ihr beantworten will. Auch die im Resultat richtige Ansicht, nach welcher der Nunciat erst nach dreimonatlicher Processsührung das Recht der Cantionsleistung hat, sehlt darin, daß sie annimmt, Justinian sei es, der durch diese Bestimmung die die dahin zulässige Cautionsleistung verboten habe. Justinian hebt nicht etwa das die dahin bestehende Recht der außergerichtlichen Caution auf unter Beschräntung desselben auf den Fall dreimonatlicher Procesverzögerung, sondern er führt das zu seiner Zeit gar

nicht mehr bestehende Recht der Cautionsleiftung erst neu wieder ein für den von ihm als Ausnahme betrachteten Fall, wenn der Proces länger als 3 Monate dauert. Den Beweis für die Richtigkeit dieser von der gewöhnlichen Meinung allerdings abweichenden Ansicht liefert die im Folgenden näher zu betrachtende l. 12. C. de aedif. priv. 8. 10. und unsere l. un. C. cit., insofern als beide den Rechtszustand voraussetzen, daß der Nunciat während des Processes sistiren muß, ohne die Möglichkeit zu haben durch Cautionsleistung sich von dem Bann zu befreien. Es läßt sich aber für diese Aenderung auch ein innerer Grund aus dem engen Zusammenhang, in welchem die Entstehung des Rechts der außergerichtlichen cautio ex o. n. n. mit der Pflicht der Leistung der cautio judicatum solvi steht, nachweisen. Da im Remissionsverfahren die cautio judicatum solvi geleistet werden mußte, wenn nicht die o. n. n. für tenent erklärt werden sollte, so war die außergerichtliche Caution nicht eigentlich ein selbständiges Recht, sondern gewährte nur die Bequemlichkeit, die vexatio ad praetorem veniendi mit der Bitte um Remission nach vorgängiger cautio judicatum solvi zu vermeiden. Die Cautionsleistung auf die o. n. n. hin war also für den, der trot der o. n. n. fortbauen wollte, eine Pflicht, mit der Erleichterung, daß er dieselbe statt gerichtlich auch außergerichtlich erfüllen konnte: die Folge der Erfüllung dieser Pflicht war das Recht fortbauen zu dürfen. Nun ist die Verpflichtung zur Leistung der cautio jud. solvi im spätern Recht weggefallen damit auch die Pflicht für den Nunciaten zur Leistung der cautio ex o. n. n. An sich bestände die doppelte Möglichkeit: entweder es kann — infolge des

engen Zusammenhangs der cautio jud. solvi und der cautio ex o. n. n. und infolge des Grundsates, daß das Recht nach Leistung der Saution fortzubauen nur eine Folge der Erfüllung der Pflicht zur Leistung der Saution ist — mit Wegfall der Pflicht zur c. jud. solvi auch das Recht zur cautio ex o. n. n. und zum Fortsbauen gegen diese Caution weggefallen, oder aber es kann das Recht der außergerichtlichen Cautionsleistung als ein selbständiges Recht des Nunciaten bestehen gesblieben sein, so daß, während früher dieselbe nur eine Bequemlichkeit für den Nunciaten war, sie jest ein wesentliches Recht sür ihn wäre.

Welche der beiden Möglichkeiten ist wirklich? Auf ben ersten Blick scheint es, als musse man sich für die letztere entscheiden. Es erscheint als ein Bedürfniß für den Nunciaten, daß er sich von dem Bann der o. n. n. wie früher durch eine Caution de opere restituendo befreien kann, und wenn auch die Pflicht nicht mehr für den Beklagten im petitorischen Proces besteht, c. jud. solvi zu leisten, um die Befugniß des Fortbauens zu erlangen, so kann ihm doch immerhin da, wo ihm diese Befugniß ohne Cautionsleistung nicht zusteht, wie das infolge der o. n. n. der Fall ist, das Recht einge= räumt werden, gegen Cautionsleistung sich die Befugniß zu verschaffen. Freilich hat man bei dieser Argumentation vorwiegend das Interesse des Unternehmers im Auge, denn für den Nuncianten ist es unzweifelhaft vortheilhafter, wenn mit dem opus innegehalten werden muß und dem Unternehmer nicht das Recht der Cautions= leistung zusteht. Und diese Rücksicht auf den Nuncianten hat überwogen.

In 1. 12. §. 7. C. de aedif. priv. 8. 10 <sup>a1</sup>) wird über chicanöse Nunciationen und über die dadurch herbeigeführte Nothwendigkeit begonnene Bauten unvollendet zu lassen geklagt und zur Abwendung des Haupt- übelstands, daß nämlich der ein obsiegliches Erkenntniß davon tragende Unternehmer doch noch nicht fortsahren darf, wenn der den Bau Hindernde unter dem Borwand der Appellation die Fatalien erwartet, ein abgekürztes Appellationsversahren vorgeschrieben. Die Stelle lautet in der lateinischen Uebersetzung so:

Illud etiam lege complectimur, ne probi homines calumniatorum fraudibus laedantur. Multi enim invidia lites, non propter acceptam injuriam aedificare volentibus struentes, morae ipsi auctores fiunt, ita ut qui coeperat aedificare, deinde prohibitus opusque imperfectum relinquere coactus et in judicium protractus, pecuniam, pro qua exstruere domum sperabat, in litem insumat, quodque omnium absurdissimum est, victricem sententiam consecutus velut indissolubilibus nihilo minus vinculis irretiatur, dum is qui prohibuit opus, obtentu appellationis fatales dies exspectat et se impedimento operi fuisse cum calamitate vicini gaudet. Constituimus itaque etc. — ita, ut omni dilatione praecisa legitimus finis causae imponatur, neque si hiems forte adsit vel appropinquet, dum ampla exspectent fatalium tempora, is, qui aedificare voluit et contra jus prohibitus est, intolerabilia

<sup>41)</sup> Die — nicht glossirte — Stelle ist von Zeno, ber bis 491 regiert.

damna sustineat. — Noverint autem omnes, qui prohibere aedificantes praesumunt, se victos omnia illis damna, quae obvenerint, restituturos nec non materiarum pretium, quae intra litis tempora corruptae aut deteriores factae esse videbuntur.

Diese Conftitution mit ihren Rlagen über bie Nachtheile, die ben Runciaten treffen, hat nur Ginn unter ber Boraussetzung, daß ihm nicht die Möglichkeit gegeben ift, burch Caution fich bas Recht ber Fortfetung ju verschaffen. Wie könnte fonft gefagt werben, er fei opus imperfectum relinquere coactus und müsse das zum Bauen bestimmte Gelb auf ben Proceg verwenden, ja er fei auch bei einem Sieg in erster Inftang indissolubilibus vinculis gebunden, wenn ber Begner unter bem Borwand ber Appellation die Fatalien erwarte? Welche Fürsorge lage sonft in ber Bestimmung, bag ber Proces ohne jede Beiterung ju Ende geführt werben folle, ne si hiems forte adsit vel appropinquet, dum an exspectent fatalium tempora, is qui aedificare vo et contra jus prohibitus est, intolerabilia da sustineat? Und wie mare enblich fonft bie Beftimn binfictlich ber Erfatpflicht bes unterliegenben Nuncia bentbar, bag er allen Schaden erfeten muß nec materiarum, quae intra litis tempora corruptae deteriores factae esse videbuntur?

Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, zu Zeno's Zeit der Nunciat nicht die Befugniß h durch Cantionsleistung sich das Recht des Weiterbar zu verschaffen. Nun ist die von Zeno für die Ha stadt erlassene 1. 12. C. cit. von Justinian und z ein Jahr vor Erlaß der 1. un. C. h. t. auf das g Reich ausgebehnt worden (2). Folglich muß, wenn nicht nachgewiesen wird, daß zwischen dem Jahr 531 und 532 wieder eine Aenderung in dieser Beziehung getroffen ist, auch l. un. C. h. t. auf der Voraussetzung beruhen, daß dem Nunciaten die Befugniß zur Cautionsleistung nicht zusteht, sondern derselbe während der Dauer des Processes dis zur definitiven Entscheidung der Sache sisten muß.

76. Unter dieser Voraussetzung und nur unter dieser hat denn auch unsere L un. C. einen guten Sinn. Hält man fest, daß zu Justinian's Zeit der Nunciat während des über die Rechtmäßigkeit der o. n. n. in materieller Beziehung entstandenen Processes unbedingt sistiren muß, ohne wie in der älteren Zeit das Recht der Cautionsleistung zu haben, und bedenkt man dabei die endsose Dauer der Processe zu jener Zeit 48), so liegt allerbings in dem Sat, daß die Wirkung der o. n. n. ein Jahr lang bauert, nach einem Jahr aber erlischt und eine Wiederholung nicht zulässig ist, eine doppelte Härte, für den Unternehmer wie für den Runcianten. Der Bann der o. n. n. findet nur durch das Endurtheil in dem Proces über die Rechtmäßigkeit des Einspruchs seine Erledigung. Wenn nun dieser Proces ein Jahr lang dauert, so muß der Unternehmer seinen Bau ein ganzes Jahr lang liegen lassen, woraus ihm unerträg-

<sup>42)</sup> L. 13. C. eod. 8. 10.

<sup>43)</sup> Wenn Justinian in l. 13. C. do judic. 3. 1. zur Beschleunigung der Processe vorschreibt, daß sie in 3 Jahren beendet werden sollten, so kann man sich eine ungefähre Vorstellung von der Dauer eines nicht besschleunigten Processes machen.

licher Nachtheil, durch Verschlechterung des Baumaterials und in anderer Weise, erwachsen kann. Für den Nuncianten aber ist es hart, daß bei einer Dauer des Processes über ein Jahr ohne Weiteres mit dem Bau sortgesahren werden darf, ohne daß er ihn von Neuem zu inhibiren berechtigt ist. Für den berechtigten Unternehmer ist die einjährige Dauer der o. n. n. in Wahrheit eine zu lange, für den berechtigten Nuncianten, da eine Wiederholung nicht zulässig ist, eine zu kurze.

Bei ber gegnerischen Annahme hingegen, bag bem Unternehmer bas Recht ber Cautionsleiftung zugeftanden habe, wurde nicht von einer doppelten Unbilligkeit die Rebe fein konnen: ber Gat, bag nach einem Jahr bie O. n. n. und bamit auch die für biefe Beit geleiftete Caution erlösche und eine Wieberholung bes Berbots nicht zuläffig fei, mare allein für ben Runcianten hart, und die Abhilfe würde barin zu bestehen haben, entweber die Dauer ber Wirksamteit ber o. n. n. über ein Jahr hinaus, am beften bis zur Beendigung bes Processes, zu verlängern ober aber bie Wieberholung ber o. n. n. juzulaffen. Für den Unternehmer würde, wenn man überhaupt einmal dem Privatverbot bindende Kraft beilegt, die Bestimmung, bag die o. n. n. ein Jahr lang wirte, nicht hart gemefen fein: er hatte es ja bann jeben Augenblid in ber Band gehabt, burch Cautioneleiftung ben Bann aufzuheben. Man fann nicht etwa bie Harte für ben Unternehmer liege eben barin er nur gegen Caution bie Baubefugnig vor Ablau Jahre erlange und bag bie Stellung von Burge unbequeme und für ben Bermögenslofen ichwierige fei: es ware bas nicht nur ein Argument, welch gegen die Birkfamteit ber o. n. n. überhaupt

und bemnach zu viel beweisen würde, sondern es hatten dann offenbar die Klagen über die darin liegende Härte schon früher vorkommen müssen, vor allen Dingen aber hätte Justinian eine Abhilfe dieses Uebelstandes nicht darin sehen können, daß er bestimmt, es solle der Unternehmer, "falls der Proces nicht in 3 Monaten zu Ende geführt sei", das Recht haben gegen bürgschaftliche Sicherheitsleistung fortzufahren. Wenn auch in dem Ausnahmsfall nur gegen Caution fortgebaut werden barf, so kann bas, was Justinian unbillig erscheint, unmöglich das nur gegen Caution Fortfahrendürfen sein: die Schwierigkeit der Cautionsleistung ist nach 3 Monaten nicht geringer als vorher. Es ist vielmehr die den berechtigten Unternehmer treffende Härte und Unbilligkeit lediglich die, daß er gar nicht die Möglichkeit der Caution hatte und barum bei der regelmäßig über ein Jahr währenden Dauer der Processe ein ganzes Jahr lang gebunden war (decet non per totum annum impediri).

Wie war diesem doppelten Uebelstand abzuhelsen? Die Verkürzung ober Verlängerung der Zeit, während welcher die o. n. n. binden sollte, wäre immer nur im einseitigen Interesse einer der Parteien gewesen. Durch eine Verkürzung der Frist wäre allerdings für die Insteressen des Unternehmers gesorgt gewesen, indem dieser nach kurzem Bann ohne Weiteres hätte fortsahren können, dadurch wäre aber der berechtigte Nunciant, sür den ja doch die Zeit eines Jahres noch als zu kurz betrachtet wurde, geschädigt und die iniquitas gegen ihn zu Gunsten des Unternehmers vergrößert worden. Auf der anderen Seite würde durch eine Verlängerung der einsährigen Frist auf die ganze Dauer des langen Pro-

ceffes ober durch Zulassung ber Wiederholung ber o. n. n. 3war für das Interesse des Nuncianten ausgiebig gesorgt, ber Unternehmer aber, ber auch durch Caution sich nicht frei machen konnte, noch schlimmer daran gewesen sein als früher").

Gine Möglichkeit, ben Intereffen beiber Theile gerecht zu werben, mare bie gewesen, bag man bas alte infolge bes Wegfalls bes Remiffionsbecrets und ber cautio judicatum solvi verschwundene Recht ber Cautioneleiftung wieder eingeführt und ber o. n. n. eine zeitlich unbeschräntte Birtfamteit beigelegt hatte: ber Unternehmer hatte bann bie Möglichkeit gehabt burch fofortige Cautionsleiftung fich bas Recht ber Fortfetung gu verschaffen, und ber Nunciant mare, wenn Caution geleiftet worben, burch biefe Caution, fonft aber burch bas tenere ber o. n. n. geschützt gewesen. Bu biefem Ausweg hat Inftinian fo wenig wie Beno gegriffen. Der Uebelftand, ber Juftinian gu einer Abhilfe treibt, war nämlich nicht ber allein, bag bie o. n. n. ein ganges Jahr und nur ein Jahr lang wirkte: nur im Bufammenhang mit der langen Dauer ber Processe in ber fpatern Zeit wurde biefer Sat unerträglich. Aus biefer Erwägung ift 1. un. C. hervorgegangen. Juftinian padt bas Uebel an ber Burgel. Der Bauptubelftanb mar bie lange Dauer ber Processe: wird bie Frage nach ber materiellen Berechtigung bes Muncianten und bes Unternehmers in furger Beit entschieden, fo ift abamit im Befentlichen auch bas Uebel ber ju langen ober ju furgen Dauer ber o. n. n. gehoben 46). Daher bestimmt

<sup>44)</sup> Bgl. oben Biff. 73.

<sup>45)</sup> Soon Beno bat ben Bebanten, bag burch eine Be-

Justinian, daß der Proces über das materielle Recht binnen 3 Monaten beenbet sein soll. Wenn aber die als Regel vorausgesetzte Entscheidung binnen 3 Monaten ausnahmsweise nicht möglich ift, dann soll ber Unternehmer licentiam habere opus, de quo agitur, efficere, prius fidejussore ab eo dato etc. Der Sinn dieser Bestimmung kann nach dem bisher Ausgeführten kaum zweifelhaft sein: während der regelmäßigen Dauer des Processes, die höchstens 3 Monate beträgt, muß der Unternehmer sistiren, wie er es vor der 1. un. C. eventuell ein ganzes. Jahr lang mußte, ohne daß er während des Processes das Recht hat gegen Cautionsleistung fortzufahren; nur bann, wenn ausnahmsweise die Entscheidung sich über 3 Monate verzögert, soll er während des Processes fortfahren dürfen, aber nicht etwa wie früher nach Ablauf eines Jahres ohne Weitercs infolge des Erlöschens der o. n. n., sondern nur gegen Caution. Damit ist, wenn es auch nicht ausbrücklich gesagt wird, doch stillschweigend die alte Bestimmung über die einjährige Dauer der o. n. n. ganz beseitigt. Da nach Justinian's Vorschrift die regelmäßige Dauer berartiger Processe höchstens 3 Monate betragen soll, so denkt er wohl kaum an den Fall, daß ein solcher Proces noch über ein Jahr hinaus dauert, aber gewiß

seine Abhilfe ist aber ungenügend; er sindet es besonders hart, daß der in der ersten Instanz siegreiche Unternehmer durch die Chicane des Nuncianten während der Appellationsinstanz mit ihren langen Fristen gebunden sein soll, und schreibt deßhalb ein schleuniges Verfahren für die Appellationsinstanz vor. Biel gründlicher und energischer geht Justinian zu Werk.

ist seine Absicht nicht die, daß, wenn das einmal vorkommt, die o. n. n. und die etwa geleistete Caution nach einem Jahr erlöschen 46).

In der That ist durch Justinian's Bestimmung für das Interesse beider Theile gesorgt, sowohl durch die Regel, wie durch die Ausnahme. Jeder verliert, aber Jeder gewinnt auch gegenüber dem bisher bestehen- den Rechtszustand.

Am klarsten — und das sieht man gewöhnlich allein — ist der Vortheil für den Nuncianten. Allerdings verliert er bei einer Dauer des Processes über ein Jahr das Recht, daß der Unternehmer während des ganzen Processes sistiren muß; aber dieser Fall ist eine Ausnahme, der Regel nach ist der Unternehmer doch während des ganzen Processes gebunden, denn in 3 Monaten soll der Process entschieden sein und so lange darf der Unternehmer unbedingt nicht dauen. Sollte aber der Ausnahmesall eintreten, so ist der Nunciant wenigstens durch die Caution gesichert, da der Unternehmer auch nach 3 Monaten nicht ohne Weiteres, sondern nur gegen Caution sortsahren darf.

Aber auch für das Interesse des Unternehmers ist durch diese Bestimmung gesorgt. Früher durste er, wenn der Proces sich ein ganzes Jahr lang hinzögerte — und das war nichts sestenes —, während des ganzen Jahres nicht bauen, auch nicht gegen Caution; nach einem Jahr konnte er ohne Caution fortsahren, w die dahin die Sache nicht entschieden war. Dieses i tere Recht verliert er, er gewinnt aber insofern, als Proces jest der Regel nach in 3 Monaten beendet

<sup>46)</sup> Bgl. auch Stölzel S. 319 ff. 326 ff.

das ungerechte Verbot ihn also höchstens 3 Monate unbedingt bindet. Unserer heutigen Anschauung mag allerdings ein unbedingtes Wartenmussen während eines Zeitraums von 3 Monaten immerhin noch als hart erscheinen, für Justinian's Zeit, in welcher eventuell ein Jahr lang unbedingt sistirt werden mußte, war das jedoch ein wesentlicher Fortschritt und Justinian konnte barin wohl eine Fürsorge für den Unternehmer erblicken: drei Monate lang konnte derselbe sich wohl gedulden und dies gegenüber dem früheren Gebundensein während eines Jahres als eine Wohlthat empfinden. Und in dem Ausnahmefall hat er immer noch einen Gewinn gegen den Verlust: er kann zwar nicht mehr nach einem Jahr ohne Caution sein opus fortsetzen, ist aber doch auch nicht mehr ein ganzes Jahr lang unbedingt gebunden, sondern hat schon nach 3 Monaten das Recht fortzufahren, wenn er Caution leistet.

Von Instinian's Standpunct aus kann man in der That dem von ihm gerügten doppelten Uebelstand kaum besser abhelsen. Man hat es hart gesunden, daß der Unternehmer drei Monate lang unbedingt gebunden sein soll, und hat darum gemeint, Instinian's Absicht gehe gar nicht dahin, das in Bezug auf die Cautions-leistung geltende Recht der Digesten aufzuheben, sondern es solle dies neben dem Coderrecht sortbestehen, so daß der Unternehmer nach wie vor dem Ablauf der 3 Monate gegen Cautionsleistung den Bau sortsetzen könne 17.

— Wenn man aber die 1. un. C. unbefangen prüft, so ist nicht zu verkennen, daß von dem Recht, auch vor

<sup>47)</sup> Vgl. z. B. Schmidt Jahrb. S. 226. Stölzel S. 330. Baron S. 535. 536.

Ablauf von 3 Monaten Caution zu leisten, nicht nur keine Rebe ist, sondern daß Justinian von der Unstatt= haftigkeit einer früheren Cautionsleistung ausgeht und dieselbe lediglich für den Fall der dreimonatlichen Proceß= verzögerung zuläßt. Er unterscheibet einen regelmäßigen und einen Ausnahmefall und glaubt, durch die für beide Fälle getroffene Bestimmung für die Interessen beider Theile gesorgt zu haben: für den Ausnahmefall, wenn der Proces länger als drei Monate dauert, durch die Caution, für den regelmäßigen Fall, wenn die Entscheidung spätestens in 3 Monaten getroffen wird, eben hierdurch, durch die Entscheidung in dieser kurzen Frisk. Das, wodurch Justinian für den Ausnahmefall die Interessen beider Theile gewahrt findet, kann nun nicht zugleich das sein, was für den regelmäßigen Fall zur Fürsorge für Beide bestimmt ist. Es ist nur die Alter= native möglich: entweder der Unternehmer ist 3 Monate lang gebunden, hat aber das Recht gegen Caution fortzufahren, hingegen nach 3 Monaten darf er ohne Caution fortfahren, ober der Unternehmer ist 3 Monate lang unbedingt gebunden ohne das Recht der Cautions= leistung zu haben, hingegen nach 3 Monaten hat er das Recht gegen Cautionsleistung fortfahren zu dürfen. Unmöglich kann die Bestimmung so verstanden werden; für den regelmäßigen Fall, wenn der Proceß in 3 Mo= naten entschieden wird, ift der Unternehmer 3 Monate lang gebunden, hat aber das Recht gegen Caution fort= zufahren, für den Ausnahmesall, wenn der Proceß länger als 3 Monate dauert, ist er auch gebunden, hat aber anch das Recht gegen Caution fortzufahren. Wo bliebe dann das Verhältniß von Regel und Ausnahme? Beide würden in die Regel verschmolzen: der Unternehmer

barf nur gegen Caution fortfahren, und die Justiniaueische Bestimmung würde nichts sagen als: womöglich sollen berartige Processe in 3 Monaten entschieden werdendann hätte Justinian nichts anderes als eben dies zu sagen gebraucht, die Bestimmung für den Ausnahmefall, daß der Unternehmer nach dreimonatlichem Proces das Recht der Cautionsleistung habe, wäre dann vollsommen überslüssig, ja ohne Sinn. Es ist daher unzweiselhaft, daß die Bestimmung für den Ausnahmefall etwas besonderes, nur für diesen, nicht auch für den regelmäßigen Fall geltendes ist: nach drei Monaten darf der Unternehmer fortsahren, also darf er es vorher nicht, und dieses lediglich nach 3 Monaten Fortsahrendürsen erleidet nur eine Beschränkung durch die Boraussetzung der Cautionsleistung.

Somit besteht im Justinianeischen Recht gegenüber dem Recht der Digesten eine wesentliche Abweichung in Bezug auf die Befugniß der Cautionsleistung. Zugleich ist der Beweis erbracht, daß diese Aenderung nicht, wie die Anhänger sowohl als die Gegner dieser Ansicht annehmen, erst durch die l. un. C. cit. herbeigeführt ist. Das Recht der Digesten bestand schon vor Justinian nicht mehr. Zu Zeno's und Justinian's Zeit mußte der Unternehmer den Proces hindurch wenigstens ein Jahr lang unbedingt sistiren, ohne das Recht der Cautionsleiftung zu haben, nach einem Jahr durfte er ohne Caution fortbauen: nach 1. un. C. cit. darf er schon früher fortbauen, nämlich nach dreimonatlicher Proceßführung, aber nur gegen Caution. Justinian führt das Recht der Cautionsleistung erst neu wieder ein. Wenn er aber für dieses neue Recht der Cautionsleistung ausbriidlich die Bedingung sett: sin vero aliquod fuerit quocunque modo ad decisionem ambiguitatis impedimentum, licentiam habere eum, qui aedificationem deproperat, opus efficere etc., so ergiebt sich wieder mit logifcher Nothwenbigkeit bie Folge, bag biefes Recht bann nicht zusteht, wenn bie Bedingung nicht vorliegt, daß also ber Unternehmer nicht auch vor 3 Monaten fcon jur Fortfetung gegen Caution berechtigt ift. ber That ift auch bie Justinianeische Caution, gang abgefehen von ber Frage, in welchem Zeitpunct Diefelbe julaffig ift, eine gang anbere als bie ber Digeften. Die lettere ift ein bem Nuncianten außergerichtlich geleiftetes burch mehrere Burgen gefichertes Berfprechen, burch welches nicht blos Restitution bes nach ber o. n. n. Gemachten, fonbern auch Restitution beffen versprochen wirb, was überhaupt bem jus prohibendi auwiber gebaut ift. Die von Justinian eingeführte Caution wird nicht außergerichtlich bem Runcianten, fondern bem Gericht burch Stellung eines Burgen geleiftet, und ber Umfang ber Caution ift ein beschränkter, es wirb versprochen, ut, si non recte aedificaverit, omne opus. quod post denunciationem fecerit, suis sumtibus d struet 48). Es ift also in Wahrheit eine neue und a bere Caution, bie Juftinian in L. un. C. einführt, m

48) Der Grund, weßhalb diese Justinianeische Caution si nicht siberhaupt auf das materiell rechtswidrig Gedan erstreckt, liegt darin, daß diese Caution nicht wie d ber Digesten in Zusammenhang mit der cautio jud catum solvi steht. Seit Wegfall der Verpslichtur der Leistung der o. judic. solvi braucht der Beklag nicht zu caviren, daß er das Judicat, welches ihn zu Restitution alles des dem jus prohibendi zuwide also auch des vor der o. n. n. Gemachten verurtheil diese kann nur gelten in der Art, wie er sie ausdrücklich vorschreibt, nur für den Fall, für welchen er sie zuläßt.

77. Stölzel (S. 328 ff.) erkennt an, daß die Worte Justinian's allerdings die Bedingung anzugeben schienen, unter welcher der Nunciat die licentia haben solle, zu caviren und daß sie damit eine solche Licenz in allen Fällen, in welchen die Bedingung nicht vorliege, ausschließen würden. Er sucht dieses Argument dadurch zu entkräften, daß er sagt: "wenn man sich so streng an Justinian's Ausbrucksweise halten wolle, dam komme man nicht zu dem Resultat, daß stets nach Berlauf dreier Monate vom Tag der o. n. n. an die Cautionsleistung statthaft sei, sondern dahin, daß sie nur dann statthaft sei, wenn die Procegentscheidung sich über 3 Monate verzögere." Diese Bemerkung ist unzweifelhaft richtig, aber es ist nicht zu ersehen, warum man nicht auch die Consequenz als richtig anerkennen soll. Justinian bezieht seine Bestimmung über das Recht gegen Caution fortzufahren lediglich auf den Fall der dreimonatlichen Procesverzögerung, und man muß dem Unternehmer entschieden das Recht absprechen, nach Verlauf von 3 Monaten ohne Proces fortfahren zu können. Die Voraussetzung der Justinianeischen Be-

erfüllen werde: baher braucht er auch bei dieser Justinianeischen cautio ex o. n. n. nur für das nach der
o. n. n. Gemachte zu caviren. — Es ist daher unbegründet, wenn Karlowa S. 84. aus dieser Stelle
ein Argument dafür ableiten will, daß auch nach
classischem Recht die Verpslichtung aus der cautio ex
o. n. n. sich nur auf das nach der o. n. n. Gemachte
erstreckt habe. Vgl. oben Ziss. 72.

stimmung, es solle der Proces in 3 Monaten nach der o. n. n. entschieden werden, ist offenbar die, daß die Sache sofort ober doch bald nach der o. n. n. an das Gericht zur Entscheidung über das materielle Recht kommt: trifft diese Voraussetzung nicht zu, dann ist der Unternehmer durch die o. n. n. ohne zeitliche Beschrän= kung gebunden. Die inwere Berechtigung dieses Sates - neben dem für denselben sprechenden Buchstaben des Gesetzes — kann man nicht besser begründen als Stölzel selbst (S. 329.) es thut: "nur wenn ein Proceß entsteht, wenn also der Nunciat das gegnerische Recht bestreitet, sei es in Einlassung auf die Klage des Nuncianten, sei es in Erhebung eigener Klage oder im Ge= such um Remission, verdient der Nunciat die Wohlthat der Cantionsleisting; verhält er sich gänzlich unthätig nach der o. n., dann giebt er stillschweigend dem Prohibitionsrecht des Nuncianten nach und hat keinen Anspruch auf worläufige Einräumung des Baurechts, wie er sie durch Cautionsleistung erlangen würde 48 a). Stölzel meint aber (S. 327. 328.), daß dieser für unsere Ansicht sprechende Grund burch folgende Gegengründe überwogen werde: "Das Erlöschen der o. n. n. durch satisdatio sei mit dem inneren Wesen der o. n. n. der Art zusammenhängend, daß eine Abänderung von diesem Fundamentalsatz einer ausbrücklichen Bestimmung bedurft hätte; beiläusig und stillschweigend, wie es in 1. un. C. geschehen sein müßte, habe sich die bis dahin jederzeitige Statthaftigkeit der Cautionsleiftung nicht abschaffen lassen. In den 2 Jahre nach Erlaß der 1. un. C. publicirten Digesten sei nun die Lehre über die stipulatio ex o. n. n. aufgenommen und ausführlich be-

48 a) S. auch unten Ziff. 79. a. E.

hanbelt, mahrend ber Sat, bag bie o. n. n. auf Jahresfrift wirke, nirgenbe ermabnt und in ber Lehre bon ber stipulatio ex o. n. n. gerabe nur ber eine Umstand weggelaffen werbe, bag eben wegen jener einjahrigen Birtung ber o. n. n. auch bie stipulatio auf bie Zeit eines Jahres gestellt zu werben pflegte." - Bas ben erften Gegengrund - ba bie satisdatio ex o. n. n. so eng mit ber o. n. n. zusammenhänge, habe sie nicht fo beiläufig und ftillschweigend in 1. un. C. aufgehoben werben tonnen - anbetrifft, fo lauft babei fomohl binfichtlich ber Pramiffe wie hinfichtlich bes Schluffes ein Frethum unter. Der enge Bufammenhang ber Aufhebung ber o. n. n. burch satisdatio mit ber o. n. n. ift teineswegs an fich im innern Wefen ber o. n. n. fo begrundet, wie Stolzel meint, vielmehr ift biefer Bufammenhang erft vermittelt worben burch bie Berpflichtung bes wegen Berletung eines binglichen Rechts Belangten gur Leiftung ber cautio judicatum solvi und die Grundsätze über die translatio possessionis bei Richtleiftung biefer Caution: mit Wegfall biefer Grundfate tonnte fich auch bas Recht ber cautio ex o. n. n. anbern. Gobann ift aber eben bie Annahme unbegrunbet, daß bas Recht ber Digeften hinfichtlich ber cautio ex o. n. n. erft burch l. un. C. beiläufig geanbert fei. Bas ben weiteren Grund — bie Aufnahme ber Lehre von der stipulatio ex o. n. n. in die Pandecten u. f. w. - anbelangt, fo ift bagegen zu bemerken, baß "en bekanntlich nicht blos ein Gefetbuch, fonein Lehrbuch find, und bag beghalb eine Reife n aufgenommen murbe, die unzweifelhaft nicht tifches Recht enthielten, bie aber jum Berftanbnig ben Rechts und beffen Entwidelung nothwendig

oder dienlich waren. Daß der Satz von der einjährigen Dauer der o. n. n. weggelassen wurde, ist leicht erklär= lich: aus Justinian's Bestimmung ersah man immer noch den früheren Rechtszustand, auch machte das Ausmerzen der darauf bezüglichen Stellen keine Schwierigkeiten, während in Bezug auf die von der stipulatio ex o. n. n. überhaupt handelnden Stellen offenbar die Sache ganz anders lag. Bei der Raschheit, mit der die Com= pilatoren arbeiteten, wäre ein Corrigiren und Umändern in dieser Lehre mit großen Schwierigkeiten verbunden und der alte Rechtszustand und die Entwickelung des Rechts nicht zu erkennen gewesen. Mit Hinblick auf die Schwierigkeiten solcher Aenderungen in kurzer Zeit rechtfertigt gerade ber Umstand, daß die 1. un. C. nur 2 Jahre vor Publication der Digesten erlassen ist, die unveränderte Aufnahme des alten Rechts. — Wenn daher Stölzel auf die eben geprüften Gegengründe gegen unsere Ansicht gestützt der Meinung ist, es bleibe bei dieser Sachlage nichts übrig als zu unterstellen, das Recht der Cautionsleistung, "soweit es durch 1. un. C. nicht direct berührt worden", habe fortbestehen und allein die Wirkung der o. n. n. über den seitherigen annus hinaus ausgedehnt werden sollen, so können wir dem wohl ben Worten nicht aber bem Sinn nach zustimmen: das Recht der Cautionsleistung besteht fort, so weit es nicht durch 1. un. C. berührt worden, aber es ist das nicht, wie Stölzel will, das Recht der Digesten, nach welchem der Unternehmer jeder Zeit Caution leisten kann, sondern das Recht wie es zu Justinian's Zeit bestand, nach welchem der Unternehmer die Befuguiß ber Cautionsleiftung nicht mehr hatte 49).

49) Ueber die höchst verschiedenartigen Ansichten nament=

78. hiermit haben wir bie eine ber oben (Biff. 73. a. G.) berührten Controverfen erledigt, die Frage nach bem Recht bes Nunciaten im Juftinianeischen Recht gegen Cantion fortfahren zu konnen. Wir haben bie Frage babin beantwortet, daß ihm biefes Recht nur bann zusteht, wenn ber bon Juftinian als Ausnahme gebachte Fall ber Procegverzögerung über 3 Monate hinaus vorliegt. Der Regel nach foll ber Broceg bom Richter erfter Inftang in 3 Monaten und zwar bon ber o. n. n. an entschieden werben und mahrend biefer Beit muß ber Munciat unbedingt fiftiren. Es entfteht nun aber - und bamit tommen wir gu ber zweiten ber obigen Controverfen - bie Frage: welcher Brocef ift gemeint und wie tommt bie Gache fo foleunig au bas Gericht, bag es biefer Borfdrift ber Procegerlebigung binnen 3 Donaten bon ber o. n. n. an nachtommen fann?

Mit Ansnahme von Stölzel wird allgemein augenommen, daß der Proces, von dem Justinian spricht, der petitorische Proces über das matericlle Recht des Nuncianten und des Unternehmers sei. Stölzel hingegen (S. 324 ff.) meint, unter der causa dirimends könne nicht der vom Nuncianten eingeleitete petitorische Proces, sondern nur der vom Unternehmer jeder Zeit anhängig zu machende Remissionsproces verstanden sein. Denn Instinian seine möglicherweise sofort nach der o. n. n. an den Richter gebrachte causa voraus: ein Amang sür Nuncianten, alsbald oder binnen irgend ier Frist klagend auszutreten, habe aber weder bisher

lich ber älteren Juristen hinsichtlich bes Rechts ber Cautionsleistung vgl. Stölzel S. 528—533.

noch infolge ber 1. un. C. bestanben 50). Der Beginn bes Remiffionsproceffes hingegen habe lediglich vom Unternehmer abgehangen: biefer tonne fofort bie Feststellung ber causa nunciationis verlangen, habe es alf- !- --Sand, die Wirfung der o. n. n. auf zu bom Moment der o. n. n. an warte er mit feinem Remissionsantrag langer, er fich bann nicht beklagen, bag eine wiberred n. n. ihn über 3 Monate hemme. -- Inwiefe Anficht Stolzel's ein richtiger Gebante gu Gri werben wir im Folgenben feben. Jedenfalls bas falsch, bag er bic causa dirimenda auf miffionsproceg in feinem Sinn bezieht. Stol im Remissionsproceg bie Berhandlung und Ent über bie causa nunciationis, also bei ber o. n. nostri conservandi causa über bas jus pro bes Runcianten 61), will aber in biefem Remif ceg bie exceptio über bas jus aedificandi ausg wiffen. Abgesehen bon ber früher nachgewiesene teit ber Grundansicht, bie auf einem vollständig tennen bes Wefens bes Remiffionsproceffes beri bient fich Juftinian, wie Baron 68) mit Recht

- 50) Auf ben weiteren Gegengrund baß Justi ben petitorischen Proces kurz zuvor eine b Frist als die reguläre angeordnet habe S. scheint Stölzel selbst kein großes Gewicht zu er unmittelbar barauf sagt, diese Bestimmun un. C. solle wohl auch für den vom Nunciar Unternehmer anhängig gemachten petitorischer gelten.
- 51) Das ift boch aber auch ein petitorischer Proce
- 52) A. a. D. S. 534 ff. Die Opposition Baror Stölzel ist um so mehr zu beachten, als be

constant solcher Ausbrücke, daß der Proces, von dem er handelt, unmöglich blos das jus prohibendi des Nunciacianten, sondern auch das jus sedisicandi des Nunciacien zum Gegenstand haben muß.

Unter benjenigen, welche in ber causa dirimenda mit Recht ben petitorifchen Proceg über bas materielle Recht bes Muncianten und bes Unternehmers feben, beftebt nun wieber mit einer Ansnahme Uebereinstimmung barin, daß ber Nunciant es fei, ber als Rlager in biefem Proceg auftrete. Rur Schmibt (Jahrb. S. 224 ff.) meint, die 1. un. C. beziehe fich auf den Fall ber Klaganstellung Seitens bes Unternehmers. ihm ift ber Bufammenhang ber: ber Runciat habe von je einen boppelten Weg gehabt, entweber er cavire unb baue ober er trete sofort als Kläger aus seinem Recht auf. Der erfte Beg fei infofern für ihn vortheilhafter als er ben Bau fortfeten konne und ber Beklagtenrolle im fünftigen Proceg ficher fei, aber boch auch nadtheilig infofern, als bie Stellung von Burgen icon an fich eine unbequeme und für ben Bermogenslofen fcwierige Sache fei, und als ibm, wenn er von bem burch Cautionsleiftung erworbenen Recht bes Fortbauens Gebrauch mache, die Gefahr brobe, im Fall bes Unterliegens entweber ben Bau wegreißen ober bas burch bas Jubicat festgestellte Interesse gablen ju muffen; wem er baber nicht die volle Ueberzeugung von feinem Recht

Uebrigen barin, daß es bei ber Untersuchung der Frage nach dem materiellen Begründetsein ber o. n. n. lediglich auf den Beweis des jus prohib. ankomme, das jus vodik. des Nunciaten hingegen außer Rücksicht bleibe, der Ansicht Stölzel's beitritt. (S. 524.)

Beg vorziehen, also sein Recht klagend versolgen, bevor er baue. Auf diesen zweiten Weg beziehe sich L un. C. und auf diesen Fall passe Justinian's Bestimmung ganz und vollkommen: wenn der Unternehmer unter dem Druck des Banns der o. n. n. Klage erhebe, so sei es billig, daß er von jenem Druck solls irgend thunslich besreit werde, und daher solle das Gericht binnen 3 Monaten den Proces erledigen; wenn aber die Ersledigung in so kurzer Frist unaussührbar erscheine, so solle der klagende Nunciat, wenn ihm die Zeit zu lang werde, doch noch den Bortheil des Baus während des Processes durch Cautionsseistung an das Gericht erlangen können.

Davon, bag Juftinian's Borfchrift fich nur auf ben Fall ber Rlagerhebung burch ben Unternehmer beziehe, ift jeboch in bem gangen Befet teine Anbeutung enthalten. Bas ben auf ben erften Blid beftechen Grund anbelangt, ben Schmidt für feine Anficht anfü - es fei geklagt worben bor ber Caution, ber N ciant aber, ber fich ja im Befit beffen, mas er wünf fo lange befinde, als ber Bann mahrt, habe feine E anlaffung, die Rlage aus freien Studen gu erheben, 1 einen Zwang bagu habe auch biefes Gefet nirgends a gesprochen -, fo wird fich zeigen, bag in einem wiffen Sinn boch ein Zwang für ben Runcianten Rlaganstellung bestand. Wenn aber Schmidt meint, rabe für den Magenden Unternehmer fei es billig, ! er balbigft von dem Druck ber o. n. n. befreit wer fo überfieht er, daß Juftinian teineswegs blos im S tereffe bes Unternehmers biefe Bestimmung getrof hat, sondern auch in bem bes Nuncianten, ja bag bas (

n. liegenden Härte für den Nuncianten ausgeht. Und sind die von Schmidt hervorgehobenen Nachtheile beime Einschlagen des ersten der beiden von ihm angenommenen Wege, nämlich die Schwierigkeit der Cantionsleistung und die Gefahr im Fall des Unterliegens das Gebaute wegreißen oder das Intercsse zahlen zu müssen, infolge der Einschlagung des zweiten Wegs und nach 3 Monaten geringer geworden 58)?

Es liegt bennach kein Grund vor, die 1. un. C. von dem Fall der Klagerhebung Seitens des Unternehmers zu verstehen, vielmehr bezieht sich dieselbe an sich auf beide Fälle: sowohl wenn der Runciant wie wenn der Unternehmer klagt, soll der Process regelmäßig in 3 Monaten entschieden werden, aber der Unternehmer, als Kläger wie als Beklagter, das Recht haben, gegen Cautionsleistung fortzusahren.

Das meiste Interesse an der schleunigen Entscheidung der Frage über die Rechtmäßigkeit der o. n. n.

53) Schmibt citirt (S. 225. N. 21.) ben Auszug, ben Harmenopulus Manuale leg. lib. II. tit. IV. §. 7. von unserer Constitution bringt: Ο κτίζων εὶ ἐγκαλεῖται καινοτομεῖν, εἰσω τριῶν μηνῶν ὀφεῖλει λέγειν τὴν δίκην, μετὰ δὲ ταῦτα ἀσφαλίζεσθαι, ὅτι, ἐὰν ὀφθη κακῶς οἰκοδομήσας, καταστρέφει αὐτὰ, ἃ κτίζει, ιδίοις ἀναλώμασιν. Ετ sagt zwar nicht ausdrücklich, was bamit bewiesen sein soll, es ist aber anzunehmen, baß er barin einen Beleg für seine Ansicht, wonach ber Unternehmer als Kläger vorausgesett ist, sindet. Da jedoch λέγειν τὴν δίκην keineswegs Anstellung der Klage, sondern allgemein Proceß führen (causam dicere, judicio contendere) bedeutet, so kann daraus ein Argument sür jene Ansicht nicht entnommen werden.

hat nun unzweifelhaft der Unternehmer, da er zunächst durch die o. n. n. gebunden ist. Dieses Interesse kann ihn dazu treiben, daß er gleich die Klage wegen seines jus aedisicandi anstellt. Aber das ist gewiß nicht das Gewöhnliche. Zunächst weiß ja der Unternehmer gar nicht immer, aus welchem Grund nunciirt ist, und selbst wenn er davon Kenntniß hat, daß der Nunciant ein jus prohibendi in Anspruch nimmt, wird er nicht gern die ihm gebührende günstige Beklagtenrolle aufgeben. dererseits hat der Nunciant, seitdem die Beschränkung der Wirksamkeit der o. n. n. auf ein Jahr aufgehoben ist und das Recht gegen Cautionsleistung fortzufahren dem Unternehmer nur nach dreimonatlicher Procefführung zusteht, uicht die geringste Beranlassung, freiwillig mit der Klage aus seinem jus prohibendi aufzutreten. Wie also kommt die Sache an das Gericht? Justinian sieht offenbar in seiner Bestimmung, daß der Proces iu 3 Monaten von der o. n. n. an entschieden sein solle, keine Schwierigkeit, auch will er darüber, wie die Sache an das Gericht kommt, nichts Neues bestimmen, es muß also dem bisherigen Rechtszustand entsprechen, daß das Gericht sofort oder boch bald nach ber o. n. n. in die Lage gesetzt wird, über die Rechtmäßigkeit des Einspruchs zu erkennen. Daß der gewöhnliche Fall der der Erhebung der Klage durch den Unternehmer gewesen wäre, ist, wie bemerkt, nicht anzunehmen; aus der oben citirten Constitution von Zeno ersehen wir, daß regelmäßig der Runciant Hagte 54).

**79.** Was aber bewog den Nuncianten, den doch der Bann der o. n. n. hinlänglich schützt, zur Klaganstellung? 54) Bgl. dazu Baron a. a. D. S. 535.

Hierüber sind die verschiedensten Ansichten aufgestellt worden. Die wenigstens für die frühere Zeit als communis opinio zu bezeichnende Meinung ging da= hin, daß dem Nuncianten für das ihm eingeräumte Recht, den Bau 3 Monate lang unbedingt zu hindern, die Pflicht der sofortigen Klagerhebung obliege. Bon einer Zwangspflicht zur Klaganstellung in die sem Sinn enthält jedoch weber 1. un. C. eine Spur, noch ist eine solche überhaupt in dieser Weise dem römischen Recht bekannt. Daher haben Andere nach anderen Erklärungen gesucht. So sagt Ruborff (S. 151.): "im Geiste des nachclassischen Procegrechts, welches die Ordnung streitiger Rechtsverhältnisse nicht von der Uebereinkunft der Parteien erwartet, sondern als Staatssache auffaßt, befiehlt Justinian den Gerichten, die Bausachen als schleunige Sachen binnen der in der Verwaltungsjustiz auch sonst üblichen Frist von 3 Monaten zu erledigen." Danach scheint es, als ob nach Rudorff die Gerichte ex officio einzuschreiten und über die Sache zu urtheilen hätten. Abgesehen davon, daß dies aus Justinian's Bestimmung nicht herauszulesen ist, dürfte es doch ein eigenthümliches Ansinnen an die Gerichte sein, sich um alle Bauten und die etwa dagegen erhobenen Nunciationen zu kümmern und ex officio zu untersuchen, wer Recht habe. — Nach Karlowa (S. 81.) waren wahrscheinlich die Privatnunciationen an Ort und Stelle allmählich außer Gebrauch gekommen und statt dessen üblich geworden, den Einspruch durch Vermittlung ber Obrigkeit an den Gegner gelangen zu lassen (denunciationem mittere) und dabei zugleich die Rlage aus dem jus prohibendi anzustellen. Für eine solche totale Beränderung, die in Wahrheit eine Aufhebung bes ganzen Instituts fein würde, fehlt es jedoch an jedem Anhalt. Daß aus ben Worten denunciationem mittere, auf die Karlowa sich bezieht, eine folde Umgestaltung nicht abgeleitet werben tann, bebarf Kaum eines Beweises: denunciationem mittere ist nichts amberes als denunciare, nunciare, nunciationem facere. 11 eberdies legt Justinian das denunciationem mittere ben alten Juriften in ben Mund (antiquis - dicentibus, si quis denunciationem miserit —). Auch Hesse, der zuerst (Rechtsverh. II. S. 99.) ber Wahrheit ziemlich nahe getommen ift 56), lagt fich in feiner fpateren Abhandlung (Einsprucherecht S. 158.) burch ben Ausbrud denunciationem mittere ju einer gang unhaltbaren Anficht verleiten. "Eine sichere Nachricht barüber wie bas Betitorium hereingezogen murbe, giebt es nicht. Entweber wurde mit bem Ginfpruch von Seiten bes Runcianten fofort die denunciatio litis verbunden, mas ber Ausbrud denunciationem mittere vermuthen läßt, ober auf Antrag bes Unternehmers erfolgte bie Berhandlung ber Bauptfache fofort, inbem er eventuell neben bem Leugnen des jus prohibendi sofort seine exceptio de jure vorschützte und bamit gehört wurde." Bas foll bie Conftantinische zu Protocoll einer Behörde gegebene litis denunciatio — ganz abgesehen bavon, daß vom Tag berfelben eine Frist von mehreren, wohl vier, Donaten läuft, mahrend Juftinian ben gangen Proceg in 3 Monaten entschieden wiffen will - im Juftinianeifchen Recht! An bem andern Glied ber Alternative ift bas richtig, bag bie Berhandlung ber Bauptfache fofort auf Antrag bes Unternehmers erfolgte, nur gefchah

<sup>55)</sup> S. unten bei Anm. 60.

das nicht infolge des Borschützens der exceptio, sondern in ganz anderer Weise 56).

Sind sonach alle biese Beantwortungen ber Frage, wie die Sache so schleunig an das Gericht kommt, daß daffelbe den Proces in 3 Monaten entscheiden kann, verfehlt, steht es fest, daß kein directer Zwang zur Klaganstellung bestand, daß für den Nuncianten eine Beranlassung freiwillig Klage zu erheben nicht vorlag, der durch die o. n. n. gebundene Unternehmer hingegen das lebhafteste Interesse an der schleunigen Entscheidung der Frage über die materielle Berechtigung des Nuncianten zur o. n. n. hatte, so müssen wir fragen: ist denn der Unternehmer wirklich auf das Mittel, seinerseits klagend aufzutreten und sein Recht zu beweisen, beschränkt, um den Bann der o. n. n. zu lösen? Die Bejahung dieser Frage würde nichts anderes heißen, als daß der Unternehmer der o. n. n. gegenüber ganz schutlos ware und durch jede noch so chicanöse Runciation nicht wie im früheren Recht zum Sistiren ober Caviren, sondern zum Sistiren ober zur Klagerhebung genöthigt wurde, wobei er trot der Klagerhebung doch immer erst nach 3 Monaten das Recht gegen Caution fortfahren zu düxfen erlangte. Das wäre eine Aenderung, die unmöglich mit Stillschweigen hätte übergangen werben konnen.

Bei Hesse's Ansicht würde es vom freien Willen des Runcianten abhängen, ob er auf den Remissionsautrag hin klagen wollte ober nicht: wollte er es nicht, so müßte der Unternehmer seine exceptio de jure vorschüßen und beweisen. Das heißt aber doch nichts anderes als daß, wenn der Nunciant nicht klagen will, der Unternehmer klagen muß! Bei diesem Resultat ist die gegen Schmidt gerichtete Bemerkung S. 158. A. 2. nicht recht verständlich.

Der Nunciat muß außer der Möglichkeit, sein jus aedificandi klagend geltend zu machen, ein Mittel haben, die Frage, ob mit Recht nunciirt ist ober nicht, in der Weise zur gerichtlichen Entscheidung zu bringen, daß der Nunciant als Kläger den Nachweis seiner materiellen Berechtigung zur o. n. n. zu führen hat.

Welches ist nun dieses Mittel, das den Nuncianten zur Alage nöthigt und von dem der Unternehmer sosort nach der o. n. n. Gebrauch machen kann? Kein anderes als der Antrag auf Remission.

Berfen wir einen Blid jurid auf bas Remiffions. verfahren ber claffischen Beit. Der Runciat ftellte beim Prator ben Antrag auf Remission b. h. er befcwerte fich über die feiner Meinung nach unrechtmäßige Runciation und forberte bamit ben in jure miterschienenen Nuncianten jur Angabe feiner causa nunciationis, jur Begrundung feines Ginfpruche auf. Erichien ber Nunciant trot ber in jus vocatio nicht mit in jure ober meigerte er bie Angabe eines Grundes ober gab er einen rechtlich nicht genugenben Grund an, fo erfolgte ber Ausspruch des Prätors: missam facio nunciationer bas unbebingte Remissionsbecret, welches ben Bann au hebt. Rur bann, wenn ber Nunciant feinen Unfpru auf Aufrechterhaltung ber o. n. n. gehörig substantii hatte, mußte ber Unternehmer, wollte er nicht die Ru ciation unbedingt für tenent erklart feben, Caution leifte worauf bas bedingte Remiffionsbecret ertheilt murbe, at bem bann ber Nunciant mit ber Behauptung adversi edictum factum esse Magen tonnte. Diefer zwei Theil bes Remissionsverfahrens ift nun infolge ber nac Diocletian eingetretenen Aenberungen in biefer Bei unpractifch geworben. Gin Grund hingegen für die Mei

derung jenes ersten Theils lag nicht vor. Mit der infolge der Aufhebung der Trennung des Berfahrens nothwendig eingetretenen Unstatthaftigkeit des bedingten Remissionsbecrets war nicht auch das unbedingte Remissions decret unzulässig geworden und ebensowenig hinderte die jetzt vor einem Richter zu führende Verhandlung den Antrag des Nunciaten auf Remission. Was früher vor dem Prator, wird jetzt vor dem kaiserlichen judex verhandelt. Auf den Remissionsantrag hin, der seinem Wesen nach nichts anderes ist als eine Beschwerde über die unrechtmäßige o. n. n., fragt der Richter den Run= cianten nach der causa nunciationis: stützt sich derselbe auf ein zur o. n. n. berechtigendes jus prohibendi, also z. B. auf Eigenthum ober auf eine servitus altius non tollendi, und widerspricht dem der Runciat, sei es durch einfaches Leugnen sei es durch Vorschützen einer auf ein jus aedificandi gestützten Einrede, so ist damit der Proces eingeleitet, es ist das mit Umgehung des libellus conventionis jest gleich der Termin, der sonst nach dem libellus conventionis angesetzt wird, und der Richter ist damit in den Stand gesetzt, Justinian's Vorschrift, es solle der Proces in 3 Monaten entschieden werden, zu erfüllen, wenn nicht eben besondere Hindernisse entgegenstehen. Während des Processes, der nun in gewöhnlicher Weise seinen Fortgang nimmt, darf der Nunciat und nunmehrige Beklagte nicht fortbauen, es müßte benn sein, daß entweder das vom Nuncianten geltend gemachte Recht überhaupt nicht zur o. n. n. berechtigt (z. B. eine servitus viae) oder daß sich vor Entscheidung der Frage über die materielle Berechtigung des Nuncianten die Hinfälligkeit der o. n. n. in formeller Beziehung (z. B. weil sie nicht in re praesenti

vorgenommen ist) herausstellte <sup>57</sup>), welchenfalls die Berpflichtung zum Sistiren durch einen Zwischenbescheib (nunciationem missam facio oder nunciatio non tenet) aufgehoben würde, während der Proceß über das materielle Recht seinen ungestörten Fortgang nimmt.

Dabei ist angenommen worden, daß beim Remissionsantrag des Unternehmers der Nunciant mit zur Stelle und zur Einleitung des Processes bereit ist. Wie bringt aber der Unternehmer den Nuncianten mit vor Gericht und wie nöthigt er ihn, in dieser Weise durch Angabe und Geltendmachung seines der o. n. n. zu Grund liegenden materiellen Rechts den Process als Kläger einzuleiten? Die Grundsätze sind hier dieselben, wie die des älteren Rechts, nur daß an die Stelle der in jus vocatio die Ladung durch das Gericht getreten ist.

Möglich ist zunächst, daß der Nunciant, vom Unternehmer aufgefordert, freiwillig mit zum Richter geht.
Sollte er dieser Aufforderung nachzukommen sich weigern
oder unterläßt der Unternehmer eine solche Aufforderung
an den Nuncianten zu richten, so erläßt auf seinen Remissionsantrag hin das Gericht eine Ladung an den Nuncianten, wie sie an einen Beklagten erlassen wird.
Ist nun der Nunciant dieser gerichtlichen Ladung gegenüber ungehorsam, wie dann? Die Grundsäte, die bei
contumacia des Beklagten gelten, können hier nicht zur Anwendung kommen, da ja doch materiell der Nunciant

<sup>57)</sup> In diesen Fällen brauchte natürlich der Nunciat die o. n. n. gar nicht zu beachten. Stellt er der Sichers heit wegen doch den Remissionsantrag und macht er dabei die formelle Ungiltigkeit der o. n. n. geltend, so wird über diesen Incidentpunct besonders entschieden.

die Klägerrolle hat, ebensowenig passen aber die Grundsätze, die bei contumacia des Klägers gelten, da der Nunciant doch noch nicht wirklich geklagt hat. Bielmehr gilt hier dasselbe, was für den Fall der contumacia des Nuncianten gegenüber der in jus vocatio des Remission suchenden Unternehmers galt 58): wie hier auf den Remissionsantrag zwar nicht das bedingte Remissionsbecret erlassen werden konnte, bafür aber zur Strafe für die contumacia des Nuncianten das unbedingte Remissionsbecret mit dem Ausspruch ,nunciationem missam facio' ertheilt wurde, so verhandelt hier der kaiserliche judex nicht, wie Hesse meint, über die eventuell vorgeschützte exceptio de jure des Unternehmers, sondern hebt einfach die o. n. n. auf. Es zeigt sich in diesem Fall die Chicane des Nuncianten und er kann sich nicht darüber beklagen, wenn seine Nunciation, die zu rechtfertigen er nicht einmal den Versuch macht, ohne Beiteres aufgehoben wird. Dasselbe gilt, wenn der Rumciant auf die Aufforderung des Unternehmers oder auf die gerichtliche Ladung hin zwar vor Gericht erscheint, aber die Angabe des Grundes seiner o. n. n. und die Einleitung des Processes über das materielle Recht und die Uebernahme der Klägerrolle in demselben verweigert: die o. n. n. wird aufgehoben und der Runciant ist nun doch auf die petitorische Klage angewiesen, ohne den Bortheil zu haben, daß während dieses Processes der Unternehmer wenigstens 3 Monate lang sistiren muß 50).

<sup>58)</sup> S. oben Ziff. 52. bei Anm. 90.

<sup>59)</sup> Es ist also, wie bereits bemerkt, jetzt dasjenige Berschren die Regel, welches schon früher beim Remissions antrag auf eine o. n. n. damni depell. causa hin stattsand: war der Nunciant hier dem Remissionsantrag

In dieser Folge der contumacia des Nuncianten, Nichtklagens auf den Remissionsantrag hin, liegt Zwang genug, um den Nuncianten zur Klaganstellung zu bewegen, und somit ist für die Gerichte die Möglich= keit gegeben, in 3 Monaten von der o. n. n. an den Proces über das materielle Recht zu Ende zu führen. Ein directer Zwang zur Klaganstellung, etwa bei Berlust des Klagrechts, besteht allerdings nicht, aber der Unternehmer hat doch insofern ein Zwangsmittel in den Händen, als er durch seinen Remissionsantrag dem Nun= cianten die Alternative stellen kann, entweder zu klagen oder auf die Wirkung der o. n. n. zu verzichten 60). Der Remissionsantrag ist die von Schmidt (IV. S. 224.) vermißte Form, in welcher der Zwang zur Klaganstellung ausgeübt wurde: aber weder der Zwang selbst noch die Form ist neu durch Justinian geschaffen, beides bestand von Anfang an im alten Verfahren und ist von

gegenüber contumax, so hob der Prätor ohne Weiteres den Bann auf und der Nunciant mußte nun seinen Anspruch auf Leistung der cautio damni insecti durchsführen, ohne durch die o. n. n. geschützt zu sein; kam er hingegen der in dem Remissionsantrag liegenden Provocation durch Angabe und Geltendmachung seines Nunciationsgrundes, also hier seines Anspruchs auf Leistung der c. damni inf. nach, so führte der Prätor die Verhandlung, während welcher der Unternehmer gebunden war, und entschied definitiv darüber, ob der materielle Anspruch begründet war ober nicht, und damit zugleich über die o. n. n.

60) In Fällen, wo der Nunciant den Remissionsantrag voraussieht, wird er denselben gar nicht abwarten, sondern sofort nach der o. n. n. die Klage aus seinem jus prohibendi erheben.

den Aenderungen der spätern Zeit gänzlich unberührt geblieben. Das ist es, was an der Ansicht Stölzel's richtig ist, wenn er sagt, der Unternehmer könne sofort die Feststellung der causa nunciandi verlangen, habe es also in der Hand, die Wirkung der o. n. n. auf 3 Monate. vom Moment der o. n. n. an zu beschränken. Näher noch kommt Hesse der Wahrheit, wenn er (Rechtsverh. S. 99.) ausführt: der Unternehmer habe entweder selbst sein Baurecht klagend verfolgen oder beim Richter die Lösung des Baubanns (remissio) nachsuchen können, sei es aus formellen Gründen, sei es deßhalb, weil er das jus prohib. des Gegners verneine; bei der Remission sei aber sofort die Frage über das materielle Bau= und Einspruchsricht herangezogen worden und der Nunciant habe die Rolle des Klägers zu übernehmen gehabt. Ebenso richtig ist die Bemerkung (Einspruchsrecht S. 158.), daß das Auftreten des Unternehmers ein aus der Remission überkommener mit der extraordinaria cognitio vereinbarer Act gewesen sei. Die volle Erkenntniß der Wahrheit, daß nämlich und in welcher Weise der Unternehmer durch seinen Remissionsantrag einen Zwang gegen den Nuncianten zur Anstellung der Klage ausübte, ist ihm jedoch verschlossen geblieben.

Wenn nun weder der Nunciant noch der Unternehmer freiwillig Klage erhebt und der letztere auch nicht einen Remissionsantrag stellt, so lastet, seitdem Justinian die einjährige Dauer der o. n. n. aufgehoben hat, die o. n. n. zeitlich unbeschränkt auf dem opus, ohne daß der Unternehmer durch Caution den Bann lösen kann. Auch nach Ablauf von 3 Monaten steht ihm diese Befugniß nicht zu, da, wie wir gesehen haben, das von

Justinian dem Unternehmer eingeräumte Recht der Fortsetzung des Banes gegen Cautionsleistung auf den Fall einer dreimonatlichen Procesverzögerung beschränkt ist. In der That darf der Unternehmer, der es in der Hand hat, durch einfachen Remissionsantrag entweder den Bann erlöschen zu machen oder die Sache in kurzer Zeit zur Entscheidung zu bringen, ohne daß er die Klägerrolle zu übernehmen braucht, und der sich bei ausnahmsweise längerer Dauer des Processes das Recht der Fortsetzung durch Cautionsleistung verschaffen kann, sich nicht darüber beschweren, daß, wenn er von diesem Mittel nicht Gebrauch macht, er von dem Bann der o. n. n. nicht bestreit wird: die Annahme, daß er stillschweigend das Prohibitionsrecht des Nuncianten anerkenne und dem Einspruch sich füge, ist dann nur zu begründet.

Zwischen dem sofortigen Antrag des Unternehmers auf Remission und seiner gänzlichen Unthätigkeit liegt aber noch eine andere Möglichkeit. Wie ist es, wenn infolge irgend welcher Umstände der Nunciat nicht sofort nach der o. n. n., sondern erst längere Zeit danach, vielleicht nach 2 oder nach 3 Monaten, den Antrag auf Remission stellt? Kann er hier, wenn er nach 3 Monaten die Remission beantragt und darauf hin der Nunciant klagt, sofort, oder wenn er nach 2 Monaten den Antrag stellt, nach einem Monat durch Cautionsleistung das Recht der Fortsetzung erwerben? Die Frage muß entschieden verneint werden. Nach Justinian ist unzweifelhaft die Boraussetzung für das Recht der Cautions= leistung eine dreimonatliche Procefführung: so lange muß der Nunciat unbedingt sistiren, d. h. da die Entscheidung in 3 Monaten als Regel vorgeschrieben wird, regelmäßig während des ganzen Processes, und nur ausnahmsweise, wenn bie Entscheidung in biefer Beit nicht moglich ift, foll bas Recht ber Cautionsleiftung zustehen. tann weber die gangliche Unthatigfeit bes Runciaten während eines Zeitraums von 3 Monaten bie Folge haben, bag berfelbe nun auch ohne Proceg bas Recht ber Cautionsleistung hat, noch vermag ber Beginn bes Broceffes nach 2 Monaten ober nach 3 Monaten zu bewirken, bag er nun in biefem Proceg nach 1 Monat bezüglich fofort gegen Caution fortfahren fann: es fehlt eben bie Boraussetzung ber breimonatlichen Procefführung. Allerbings will Justinian bie 3 Monate vom Moment ber o. n. n. an berechnet wiffen, aber boch nur für ben von ihm vorausgesetten Fall, daß nämlich fofort ober boch wenigstens balb nach ber o. n. n. die Sache jur gerichtlichen Berhandlung tommt. 3hm erfcheint - und bas wird auch ber regelmäßige Fall fein - ber Zeitpunct ber o. n. n. und bes Procegbegiuns als ziemlich jufammenfallend, weil er annimmt, bag, wenn nicht ber Runciant fofort freiwillig klagt, ber Unternehmer fofort burch feinen Remiffionsantrag bie Sache vor Gericht bringen wirb. Bon biefer Annahme ausgehend fonnte er fagen: sancimus, si quis denunciationem emiserit, praefectum urbi — festinare intra trium mensium spatium causam dirimere. Wenn wir uns aber correct in einer Justinian's mahrer Abficht entsprechenden Beise

den wollen, so mussen wir den Beginn der dreischen Frist, in welcher der Proces entschieden sein icht vom Zeitpunct der o. n. n., sondern vom 1ct des Procesanfangs datiren: es würde sonst Imständen dem Richter zugemuthet werden, den eher zu entscheiden, als er vor ihn gebracht

SO. Betrachten wir nun das Resultat der bisherigen Ausführungen, so hat die Lehre von der o. n. n. im Justinianeischen Recht folgende Gestalt.

Dem in formell richtiger Weise erhobenen Einspruch gegen ein opus novum in solo factum im Sinn des Edicts muß zunächst Folge geleistet werden.

Wird dem Verbot zuwider mit dem opus fortge= fahren, ohne daß der formell giltige Bann aufgehoben ift — welche Aufhebung aber nur dann eintritt, wenn nach dreimonatlicher Procefführung die Frage nach dem materiellen Recht noch nicht entschieden ist und der Un= ternehmer dem Gericht Caution leistet —, so ift das interdictum demolitorium begründet, gang mit benselben Grundsätzen, wie es früher bestanden hat, natürlich mit der Aenderung, daß aus dem Interdict eine gewöhnliche Alage geworben und an die Stelle ber condemnatio pecuniaria die Verurtheilung auf die Sache selbst ge= treten ist. Die Klage geht also auf Restitution des nach der o. n. n. Gemachten, ohne daß die Frage der materiellen Berechtigung zur Sprache gebracht werden darf. Der Kläger muß dabei nur auf ein solches Rechtsverhältniß sich stützen, welches die Befugniß zur o. n. n. gewährt, nicht aber dasselbe beweisen; zum Schutz gegen Chicane dient das vom Kläger zu leistende juramentum calumniae. Der Beklagte und der Umfang seiner Re= stitutionspflicht bestimmt sich in der früher erörterten Beise.

Die Grundsätze über die Aufhebung der o. n. n. haben sich wesentlich geändert.

Die o. n. n. erlischt nicht mehr, wie früher, durch Ablauf eines Jahres, sondern dauert an sich zeitlich unbeschränkt fort. Remission und Caution in der alten Beise giebt es nicht mehr.

Das bedingte Remissionsbecret, bei bem wichtigften Fall ber o. n. n., ber juris nostri conservandi causa borgenommenen, in der Umwandlung bes unbedingt witfenden Privatverbots in ein bedingtes vom jus prohibendi abhängiges pratorisches Interdict bestehend, fommt nicht mehr bor. Der Remissionsantrag bes Runciaten hat jest nur bie Wirfung, bag infolge formeller Mangel ber o. n. n. ober infolge bes Ungehorfams bes Runcianten gegenüber ber im Remiffionsantrag liegenben Aufforberung zur Magmeifen Geltendmachung des Runciationsgrundes eine unbedingte Aufhebung ber formellen Wirfung ber o. n. n. ausgesprochen wirb, ober bag, wenn ber Munciant auf ben Remiffionsantrag bin fein jus prohibendi Nagend verfolgt, die Frage der materiellen Berechtigung von bemfelben Richter, bei bem ber Remiffionsantrag gestellt ift, befinitiv entschieden wirb: während biefes Processes muß ber Nunciat fistiren, ausgenommen, wenn die Entscheidung fich über 3 Monate bergögert, welchenfalls das Recht ber Fortfegung, aber

nur gegen Cautionsleiftung, gufteht.

Die außergerichtliche cautio ex o. n. n. mit ihren nbfähen ist ganz verschwunden. Der Nunciat hat in dem eben angegebenen Fall der dreimonatlichen espoerzögerung die Besugniß, durch Caution den n der o. n. n. zu lösen, und diese Caution ist in n und Inhalt von der alten außergerichtlichen cautio o. n. n. verschieden. Sie wird durch Bestellung Bürgen nicht an den Nuncianten, sondern an das cht geleistet: daher hat denn auch der Sat, daß die rig offerirte Caution der wirklichen Cautionsleistung sstehe, seine Bedeutung verloren, da es auf den en des Nuncianten, ob er die Caution annehmen

will ober nicht, gar nicht mehr antommt, es mußte benn geradezu ein bindender Bergicht auf die Cautionsleiftung vorliegen. Auch enthält bie Caution nicht mehr, wie früher, die Berpflichtung, alles bas, was bes ine nea hibendi bes Runcianten verlett, alfo auch o. n. n. Gemachte, ju restituiren, fonbern verpflichtet fich nur gur Restitution bes nach Genrachten, und bas ift in bem Fall, mo 1 terdictum demolitorium begründet ift 61), bem nach ber Cautionsleiftung I Gemachten Wirkungen ber Cautionsleiftung anbelangt, f. gemeine Birfung - Aufhebung bes Baun ber Fortsetung ohne Gefahr bes interdict torium - geblieben, ebenfo bie gu Gunfte ciaten eintretenbe Wirfung, bag er gegen rungen bes Runcianten burch bas interdic fiat aedificanti geschütt ift; hingegen bie f tung für ben Runcianten, bag berfelbe fl actio negatoria ober confessoria aufzutre actio ex stipulatu gegen ben Caventen biefem Proceg bas bie Borausfegung ber pflichtung bilbenbe bingliche Recht beweift, mehr: ber bereits anhängige und 3 Mon Proces läuft natürlich fort.

- 81. II. Die Ansicht, die man über ber Lehre von der o. n. n. im Instiniane hat, ist prajudiciell für die Beantwortung ob im canonischen Recht die Justinianeisch Aenderung erfahren hat oder nicht.
  - 61) Denn wenn vor der Cautionsleistung g ist eben bas interd. demolitorium begri

In Gregor's Decretalen findet sich ein Titel de novi operis nunciatione (5. 32.), dessen beide exste Capitel von dem Satz sprechen, daß, möge mit Recht oder Unrecht gebaut sein, daß nach der o. n. n. Gesmachte destruirt werden müsse, und daß dem, welcher vor Remission der o. n. n. fortbaue, die Klage wegen seines jus aedisicandi zu denegiren sei, dessen beide letzte Capitel sich aber mit der oben erörterten Streitsfrage beschäftigen, ob nach angebotener Cantion alsbald mit dem opus fortgefahren werden dürse oder ob drei Monate lang unbedingt sistirt werden müsse.

In cap. 3. ist der Rechtsfall angeführt, der zu bem in cap. 4. enthaltenen Decret Gregor's Berananlassung gegeben hat. Die Canoniker der heiligen Oportuna haben einem Bürger in Paris, der auf einem angeblich ihnen gehörigen Platz baut, nunciirt und erheben nun Klage, bei welcher sie sich zum sofortigen Beweis ihres Rechts und der Benachtheiligung desselben erbieten und fordern, daß der Bau trot der vom Beflagten offerirten cautio de demoliendo opere unterbleibe. Die erste Instanz entscheibet durch ein Interlocut, daß der Beweis der Kläger zuzulassen und der Bau inzwischen zu sistiren sei. In der zweiten Instanz erzielt der Beklagte eine reformatorische Sentenz dahin, daß er gegen Cautionsleistung sein opus fortsetzen könne. In Bezug auf diese Streitfrage decretirt nun Gregor in cap. 4.:

Is cui opus novum te nunciasse proponis non obstante cautione, quae offertur ab ipso de opere destruendo, si non jure aedificatum existat, tenetur te per trium mensium spatium exspectare, juris tui praejudicium probare volentem.

Wenn nun auch an sich die Worte "non obstante cautione" ebenso gut heißen könnten: "sosern nicht etwa die Cautionsseistung entgegensteht" — wonach der Nunciat zum Sistiren nur dann verpflichtet wäre, wenn er keine Caution seistet —, so kann doch nach dem im cap. 3. referirten Fall der Sinn kein anderer sein als der, daß die Cautionsseistung dem Nunciaten nichts nütze und derselbe trot der Cautionsofferte doch 3 Moenate sistiren müsse sie Gregor faßt also die 1. un. C. h. t. in derselben Weise auf, wie sie von uns verstanden wird.

Stölzel (S. 336.), der dem cap. 4. cit. zwar benselben Sinn beilegt, aber die 1. un. C. h. t. anders versteht, erblickt in dieser Bestimmung eine Aenderung des Justinianeischen Rechts, wenn auch eine durch Miß= verständniß des letzteren hervorgerufene. Er ift der An= sicht, da durch diese Bestimmung die Stellung des Runciaten im Verhältniß zum frühern Recht benachtheiligt sei, das Gesetz nicht über den stricten Wortlaut hinaus angewendet werden dürfe d. h. daß es auf den Fall einzuschränken sei, wenn der Nunciant sich in continenti bereit erkläre zu beweisen, daß das opus novum sein Recht kränke. Dabei entsteht nach Stölzel eine Reihe von schwierigen Fragen. Zunächst ob die blose Willenserklärung des Nuncianten die Befugniß des Unternehmers zur Cautionsleistung ausschließe ober ob auch die Bethätigung dieses Willens durch alsbaldige Klagerhebung erforderlich sei, und im letzteren Fall: ob die Klagerhebung sofort mit der o. n. n. erfolgen solle oder ob eine Frist gegeben sei und

<sup>62)</sup> Bgl. auch Stölzel S. 335.

bann wieder: welche Frist? ein modicum tempus ober vielleicht die drei Monate der 1. un. C. h. t.?

In der That ist, wenn man sich der Ansicht Stölzel's auschließt, die Antwort auf diese Fragen schwer. Aber er hat sich die Schwierigkeiten unnöthigerweise geschaffen. Das cap. 4. cit. will an der L. un. C. h. t. nichts ändern: es setzt denselben Fall voraus, wie diese, daß nämlich sofort ober doch bald nach der o. n. n. der Proces über das dingliche Recht erhoben wird. In dem im cap. 3. erörterten Fall haben die nunciirenden Canoniker sofort wegen des Eingriffs in ihr Eigenthumsrecht geklagt: in diesem Proces erbietet sich der Beklagte zur Cautionsleistung und will damit das Recht erlangen, das opus fortsetzen zu dürfen; dagegen protestiren die Kläger, sie erklären, sogleich ihr Recht und dessen Beeinträchtigung beweisen zu wollen, und fordern, daß der Beklagte mit seiner Cautionsofferte abgewiesen und ihm die Erlaubniß zum Bauen nicht ertheilt werbe. Mit Bezug darauf sagt Gregor in Gemäßheit ber Bestimmung ber 1. un. C. h. t.: der Nunciat ist trot der offerirten Cantion gehalten, te per trium mensium spatium exspectare, juris tui praejudicium probare volentem. Damit ist nicht, wie Stölzel will, gemeint: der Unternehmer müsse nur dann sistiren, wenn der Nunciant sich in continenti bereit erkläre zu beweisen, daß das opus novum seine Rechte kränke, sondern es heißt nur: dem anhängigen Proceß, in dem der Nunciant die Rlägerrolle factisch übernommen hat 63), hat der Beklagte

<sup>63)</sup> Ebenso wäre es aber auch, wenn ber Nunciat geklagt hätte, und es ist einerlei, ob ber Nunciant freiwillig

nicht vor Ablauf von 3 Monaten die Befugniß gegen Caution fortzusahren, er ist 3 Monate lang unbedingt gebunden und muß so lange warten. Es ist also nur eine Wiederholung und Anwendung bessen, was Institut in 1. un. C. angeordnet hat.

## §. 1675.

## VI. Beutiges Recht 44).

82. Auch in Bezug auf die Frage, ob m wieweit das Institut der o. n. n. im heutigen Geltung habe, muffen wir uns vorzugeweife m Hauptart berfelben, der o. n. n. juris nostri a vandi causa, beschäftigen. Lengnet man bie 21: barteit biefer Runciationsart, so ift damit auch b giltigfeit ber beiben anberen Arten ausgesprochen. man bie erftere für practifc, fo fragt es fich noch weiter, ob befonbere Grunbe vorliegen, bag bie o. o. n. damni depellendi causa unb juri blici tuendi causa für obsolet gu halten find. Frage hat jeboch mit ber o. n. n. als folcher gn thun. Ihre Beantwortung hangt bavon ab, of bie Grunbfage bes romifden Rechts über bie i damni infecti und bie Interdicte ne quid in publico, ne quid in flumine publico u. s. p heutzutage noch anwendbar ansieht ober nicht. neint man bies, indem man einerseits bie Rlag

sofort klagt ober erst infolge des Remissionsar Wird hingegen nicht geklagt und nicht Remissitrag gestellt, so bauert der Bann einfach fort.

64) Bgl. hierüber insbesondere bie sorgfältigen Ausfigen von Stölzel S. 525-556.

Schabensersat, die das römische Recht erst nach und infolge der Leistung der cautio damni infecti giebt, ohne Weiteres gewährt, andererseits die genannten Interdicte für unpractisch und den Schutz des öffentlichen Rechts für Polizeisache erklärt, so muß man auch die die Leistung der cautio damni infecti bezweckende o. n. n. damni depellendi causa und die die Anwendbarkeit der genannten Interdicte voraussetzende o. n. n. juris publici tuendi causa sür unpractisch halten 66).

65) Bgl. über diese Frage Stölzel S. 551 ff. Hesse Einspruchsrecht S. 163. 164. — Was speciell bie o. n. n. jur. publ. t. c. anbelangt, so wird man wohl so unterscheiben müssen. Insofern treffenden Interdicte den Character der Popularklagen in dem Sinn haben, daß auch der durch ein solches opus in publico in seinem Privatinteresse nicht Benachtheiligte aus der Verletung der den Schut des öffentlichen Rechts betreffenden Vorschriften einen Anspruch erhält — vgl. Bruns Itschr. für Rechtsgesch. III. S. 388 ff. —, gelten dieselben heutzutage nicht mehr und ist bamit auch die o. n. n. des Privaten, die lediglich im öffentlichen Interesse erfolgen murbe, unstatthaft: bei berartigen Bauten, die lediglich der öffentlichen Sicherheit Gefahr brohen, schreiten bie Behörben ein, ohne daß dabei dem Privaten eine andere Mitwirkung gestattet wäre als etwa durch seine Anzeige dieses Einschreiten zu veranlassen. Wenn hingegen durch das opus in publico zugleich eine Benachtheiligung des Privaten herbeigeführt wird, steht das betreffende Interdict und damit die o. n. n. noch heutzutage zu. Daß heutzutage in solchen Fällen die öffentlichen Behörden einschreiten, hindert nicht, daß daneben auch ber Private Schutz gegen den ihn speciell brohenden Nachtheil sucht. — Die Unterscheidung von Hesse Einsprucherecht S. 163. — daß, wenn der

Die Schriftsteller, die sich über die heutige Geltung der o. n. n. aussprechen, haben denn auch vorzugsweise die juris nostri conservandi causa geschehene Nunciation im Auge, die Ansichten darüber sind aber sehr getheilt. Als communis opinio kann noch immer die Ansicht bezeichnet werden, daß die o. n. n. ein practisch geltendes Institut sei, und diese Ansicht muß für die richtige erklärt werden. Es sind aber namentslich in neuerer Zeit Stimmen saut geworden, welche die heutige Anwendbarkeit der römischen Theorie von der o. n. n. lebhaft bestreiten 66). Zwei Gründe sind es insbesondere, die man für diese Ansicht vorbringt.

1) Der eine Grund, den von den Neueren namentlich Sintenis und Stölzel geltend machen,

Privatnachtheil in Entziehung eines Vortheils bestehe, ben das Besithum des Nuncianten ex publico gesnießt, die o. n. n. nicht mehr anwendbar sei, sondern nur dann, wenn das opus wirklich Schaden für das Privatbesithum drohe — ist unbegründet: auch die Entziehung des Vortheils ist in Nachtheil, der das Interdict begründen kann. — Wenn Hesse übrigens die o. n. n. jur. publ. t. c. auch für statthaft erstärt, falls das opus Privatrechte verletze, insonderheit auch wohlerwordenen Rechten an öffentlichen Objecten zuwiderlause, so ist das irrig: dieser Fall gehört nicht zur o. n. n. jur. publ. t. c., sondern zur o. n. n. jur. n. cons. c.

66) Bgl. insbesondere Sintenis pract. Civilrecht III. §. 124. A. 59. Zimmermann im civil. Arch. Bb. XXXVII. S. 218 ff. Schäffer im Arch. f. pract. Rechtswissensch. I. S. 1 ff. Hesse Einspruchsrecht S. 162. vgl. mit S. 89—91. Stölzel S. 525 ff. 550.

geht dahin 67). Wenn ein Einspruch gegen ein Wert als o. n. n. gelten solle, so müsse er vom Einsprechenden ausbrücklich als o. n. n. bezeichnet werden, indem der Wortausdruck nunciare und nunciatio das einzige äußere Kennzeichen sei, welches die o. n. n. habe. Da nun die deutsche Sprache für die o. n. n. keinen eigenen Namen geschaffen und den fremden Namen so wenig bei sich eingebürgert habe, daß ihn nur der römisch ge= bildete Jurist verstehe, so sei dieses Institut aus dem heutigen Rechtsleben verdrängt und habe keine Bedeutung mehr für dasselbe (Stölzel S. 525. 550. vgl. auch S. 353.). Beim Mangel vollständiger Kenntniß der römischen Förmlichkeiten für die o. n. n. sei selbst eine Analogie derselben nicht möglich gewesen und es müßten daher die Versuche, ihnen anderc zu substituiren, namentlich Einspruch vor Notar und Zeugen 68), weun

- 67) Stölzel stütt sich auf diesen Grund allein, Sintenis stellt ihn zwar in erste Linie, beruft sich aber außers dem noch auf den zweiten Grund.
- Die Zuziehung von Notar und Zeugen bei Vornahme bes Nunciationsacts hatte keineswegs die Bebeutung einer Solennität, die an die Stelle der römischen Form treten sollte. Dieselbe erfolgte vielmehr ledigslich deßhalb, um sich bei der Verfolgung der Contravention gegen die o. n. n. des Mandatsprocesses des dienen zu können, um, statt mit dem interdictum demolitorium im gewöhnlichen ordentlichen Versahren klagen zu müssen, ein mandatum demolitorium auswirken zu können. Die Anwendung dieser Procesart sest voraus, daß alle Klagthatsachen durch öffentliche Urkunden bewiesen sind, und deßhalb zog man Notar und Zeugen zu. Also nicht die Wirksamkeit der o. n. n. überhaupt, sondern kur die Anwendbarkeit des

fie auch hin und wieder ausgeführt worden, fruchtlos für die Rechtsbildung geblieben sein (Sintenis S. 763. A. 59. Col. 2.).

Diefer Grund ift burchaus hinfällig. Es ift moglich, ja fogar mahricheinlich, bag bas altere romifche Recht eine bestimmte Formel, einen bestimmten Bortausbruck für bie o. n. n. hatte, ber bas Institut feinen Ramen verbantte: welches biefe Formel gewese läßt fich nach bem Stanb unserer Quellen mit C beit nicht bestimmen. Dirgende find bie eigenthur Wirkungen bes Bauberbots von bem Gebrauch bestimmten Formel abhängig gemacht. Gerabe be ftand aber, bag wir von biefer Formel nichts ift ber beutlichste Beweis bafür, bag wenigstens i ftinianeischen Recht auf einen beftimmten Wortar Tein Gewicht gelegt worben ift. Bare ein befti Bortausbrud fo wesentlich wie bie Gegner meine ware es unerklärlich, baß berfelbe nicht unter ben aussegungen ber o. n. n. genannt und in ber 3: neischen Compilation uns erhalten ift. Wenn al Juftinianeischen Recht eine bestimmte Wortform mehr erforderlich ift, so ift damit bas Argument ber Ausbruck opus novum nuncio bon einem nicht verftanden wurde, bag unfere Sprache feine fen Worten entsprechenben Ausbrud gebilbet hab baß wir wegen Unkenntniß ber Form einen an

Mandatsprocesses bei Geltendmachung ber Contion hing bavon ab; wollte man die Contrat im gewöhnlichen ordentlichen Berfahren verfolge bedurfte es des Notars und der Zeugen nic Ueber diese lediglich processualische Aenderun Stölzel S. 536 ff.

Ausdruck überhaupt nicht bilden könnten, offenbar bedeutungslos. Der Einspruch characterisirt sich dann als o. n. n. und hat deren eigenthümliche Wirkungen dann im Gefolge, wenn derselbe in re praesenti gegen das Werk erhoben wird und die für die o. n. n. bestehenden ma= teriellen Voraussetzungen vorhanden sind. — Was speciell die Argumentation Stölzel's anbelangt, so steht dieselbe im Zusammenhang mit seiner irrigen Annahme, daß der Act der Nunciation durch die Erklärung ,opus novum nuncio' vollzogen werde. Daß unsere Sprache dafür keinen entsprechenden Ausbruck geschaffen hat ), ist allerdings ebenso richtig, wie daß heutzutage Niemand mit den Worten opus novum nuncio Einspruch erheben wird. Daß aber auch die römische Formel nicht so gelautet haben kann, ist früher gezeigt worden. Ihr Inhalt kann nur der gewesen sein: nuncio ne opus novum fiat. Ob das Wort nuncio dabei wesentlich war, wissen wir wie gesagt nicht; nach der Justinianeischen Compilation kann es nur auf das Verbot des opus novum ankommen: die Erklärung, das opus solle nicht gemacht werden, ist das Characteristische und die Hauptsache, und dieses Berbot kennt unsere

69) Mit einer dem entsprechenden Formel, also etwa "ich erkläre, das beabsichtigte Werk erscheint als ein neues" (Stölzel S. 22.), würde der sie Gebrauchende sich lächerlich machen. — Wenn Leyser Medit. VI. spec. 426. das Gleiche von dem behauptet, der sich bei der o. n. n. des jactus lapilli bedienen wolle, so ist das — abgesehen davon, daß der jactus lapilli kein Nunciationsact ist — unzweifelhaft richtig, weil dies ein uns unverständliches Symbol ist. Ein wörtliches Verbot hingegen ist Jedem versständlich.

Sprache auch. — Stölzel's Ansicht ist um so aufstallender, als er selbst zahlreiche Zeugnisse von Practitern über das Vorkommen der o. n. n. ansührt und selbst die Bestimmung der R.-R.-G.-D. von 1555. Thl. III. Tit. III., wonach die o. n. n. zu den causae extraordinariae gestellt wird, erwähnt. Hat man denn damals einen entsprechenden Wortausdruck gehabt, der uns heutzutage verloren gegangen ist, oder ist damals lateinisch nunciirt worden?

83. 2) Der zweite und vorzugsweise geltend gemachte Grund ist der, daß die o. n. n. durch ein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht beseitigt sei.

Wenn bisweilen behauptet wird, der Nunciationsact sei unserm heutigen Rechtsleben fremd und es sei deßhalb das Institut der römischen o. n. n. nicht mehr in Geltung <sup>70</sup>), so ist dabei überschen, nicht nur, daß unsere Gerichtshöse in einer Reihe von Entscheidungen ein Privatverbot behufs Hinderung eines Baues als eine giltige o. n. n. erklärt haben, sondern auch, daß, wie eben die diesen Entscheidungen zu Grund liegenden Fälle zeigen, auch dem Laien der Gedanke, einen seine Rechte beeinträchtigenden Neubau durch wörtlichen Einspruch zu hindern, durchaus nicht fremd ist <sup>71</sup>). In der That ist der Nunciationsact, der Einspruch gegen ein opus novum

- 70) Von den Aeltern behauptet insbesondere Schilter Prax, jur. rom. ad T. D. 39. 1. §. 19. 20. 28., daß der Privatact der o. n. n. den Sitten der Deutsschen durchaus widerstrebe. Von Neueren vgl. Heinsterling civ. Arch. N. F. III. S. 242. A. 19.
- 71) Bgl. z. B. die Fälle bei Stölzel S. 547. 549. 552. 554. und die im Folgenden anzuführenden Erstenntnisse im Seuffert'schen Archiv.

von Seiten desjenigen, der sich durch dasselbe verletzt glaubt, etwas höchst einfaches und natürliches, so natürlich, daß in einem solchen Fall wohl regelmäßig ein Einspruch erfolgen wird. Es ist also wohl eigentlich nicht gemeint, daß der Nunciationsact unserm Rechtsleben fremd sei, son= dern daß die Wirkungen, die mit der Ignorirung des Einspruchs verbunden sind, unserm Rechtsgefühl widerstrebten, und das kommt darauf hinaus, daß man es für hart hält, wenn Jemand, der keine Kenntnig von den Folgen seiner Contravention gegen das Berbot hat, zur Destruction des nach dem Berbot Gemachten ohne Rücksicht auf sein Recht angehalten werden kann. Argumentation, die auf den ersten Blick etwas bestechendes hat, beruht aber auf einer entschieden irrigen Boraussetzung. Es wird nämlich bei derselben offenbar vorausgesetzt, daß dem Unternehmer die Ignorirung des Berbots zum Vorwurf gereichen musse, denn sonst hat die Berufung auf die Unkenntniß keinen Sinn. aber eben falsch: die o. n. n. wirkt in rem und auch der ignorans haftet. Wenn unn fogar berjenige dem interdictum demolitorium sich ausset, der von dem Verbot gar nichts erfahren hat, so ist es nicht härter, wenn derjenige, der um das Verbot weiß und nur die rechtlichen Folgen der Contravention gegen dasselbe nicht kennt, für das bewußte Zuwiderhandeln haftet. Gewiß hat es auch im römischen Reich Leute genug gegeben, welche die Bedeutung eines in re praesenti mit bestimmten Worten ausgesprochenen Verbots und Folgen einer Contravention gegen dasselbe nicht kannten, und doch wird darauf keine Rücksicht genommen: genug daß der Unternehmer erfährt oder erfahren kounte, es sei bem opus widersprochen worden.

Die meisten Schriftsteller, welche die Ungiltigkeit der o. n. im heutigen Recht behaupten, verzichten baher auf dieses Argument. Sie meinen aber, die rö= mische o. n. n. sei durch ein vom Richter zu erwirken= bes provisorisches Inhibitions decret verdrängt worden. Ein solches berogatorisches Gewohnheitsrecht ist jedoch nicht nachweisbar. Allerdings ist von einigen ältern Schriftstellern die Unanwendbarkeit der o. n. n. und als der alleinige Weg zur Verhinderung eines opus novum die Anrusung des Richters behufs Erlassung eines inhibitorischen Decrets behauptet worden. diesen vereinzelten Aeußerungen kann aber nicht, wie Neuere wollen, ohne Weiteres auf ein die o. n. n. ab= schaffendes Gewohnheitsrecht geschlossen werden. Für den Nachweis der Unrichtigkeit dieses Schlusses genügt schon die Verweisung auf das Seuffert'sche Archiv, welches eine Reihe von Erkenntnissen enthält, in denen, theilweis unter ausdrücklicher Verwerfung der entgegengesetzten An= sicht, die o. n. n. als practisches Rechtsinstitut behan= delt wird 72). Auch von den älteren Schriftstellern spricht sich die Mehrzahl nur dahin aus, daß die o. n. n. gegenüber dem Antrag auf Erlaß eines gerichtlichen Inhibitionsdecrets selten, nicht aber, daß sie unpractisch sei 78).

Allerdings hat sich im deutschen Recht ein anderes Rechtsmittel entwickelt, welches auf anderem Wege denselben Zweck verfolgt wie die römische o. n. n. In der beutschen Praxis bildete sich der allgemeine Satz, daß

<sup>72)</sup> Seuffert's Archiv III. 58. V. 28. 78. VII. 44. 45. IX. 131 161. XIV. 139. XV. 226. XIX. 234. XXI. 56. XXII. 239.

<sup>73)</sup> Bgl. die Citate bei Stölzel S. 544. 545.

in allen Fällen, wo Gefahr im Berzug ist, — namentlich bei baulichen Anlagen, aber nicht blos bei diesen durch einen richterlichen Provisionalbefehl, durch ein Inhibitionsbecret das Unternehmen vorläufig gehindert werden könne. Das Bedürsniß dieses erweiterten provisori= schen Rechtsschutzes und dieser generellen Provisionalmaßregel beruhte wesentlich auf dem schleppend gewordenen Processgang des modernen Rechts: im römischen Recht mit seinem an sich schleunigen Berfahren bedurfte es nicht so allgemein eines solchen provisorischen Schutzes 74). Unglücklicherweise bestand nun in der Praxis das Bestreben, alle Erscheinungen des modernen Lebens auf eine römische Basis zurückzuführen. Da der Zweck dieses neuen Rechtsmittels, Sistirung eines opus novum, und das Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, Berbot des opus novum, dieselben waren wie bei der o. n. n., so hielt man sich für berechtigt, das neue Rechtsmittel als o. n. n. zu bezeichnen: mit dem Unterschied, daß hier das Verbot vom Richter, bei der o. n. n. aber vom Privaten ausging, glaubte man sich dadurch abzusinden, daß man die erstere als o. n. n. publica im Gegensat zur o. n. n. privata bezeichnete; alle übrigen wesentlichen Unterschiede ignorirte man. Diese Terminologie erhielt einen Anschein von Berechtigung dadurch, daß im römischen Recht bei der o. n. n. auch einer aditio praetoris erwähnt wird. Es wurde aber dabei übersehen, daß durch dieses Angehen des Magistrats an dem Character der o. n. n. als eines Privatacts nichts geändert wurde, daß dasselbe nicht ein prätorisches Berbot zur Unterlassung des opus zur Folge hatte, sondern

<sup>74)</sup> Bgl. Stölzel S. 545.

doch der durch den Bau angeblich Beeinträchtigte in re praesenti sein Verbot aussprechen mußte. Da also die o. n. n. stets ein Privateinspruch ist, so ist eine o. n. n. durch den Richter und die Bezeichnung des rich= tersichen Inhibitionsbecrets als o. n. n. publica eine contradictio in adjecto. Wie gewöhnlich, so führte auch hier die falsche Bezeichnung zu falschen Consequenzen und war die Veranlassung zu einer unheilvollen Vermischung beider Institute. Für das gerichtliche Inhibitionsbecret verlangte man Voraussetzungen, die nur für die o. n. n. bestehen, und für die o. n. n. stellte man Erfordernisse auf, die ihrem Wesen widersprechen und sie mit dem Inhibitionsbecret identificiren. Beide Institute, die auf verschiedenen Wegen denfelben Zweck verfolgen, muffen jedoch streng geschieden werden, nur am Ziele treffen die Wege zusammen. Zum Erlaß des richterlichen Bauverbots bedurfte es nicht der Grund= sätze der römischen o. n. n. Nach dem der Provisionalmagregel zu Grund liegenden Gedanken wurde diefelbe vom Richter auf Antrag erlassen, wenn der Antragsteller die Benachtheiligung durch den Bau und seine Befugniß zum Widerspruch bescheinigte, also nach vorgängiger, wenn auch summarischer, causae cognitio. Insofern war die Provisionalmaßregel beschränkter als die o. n. n., die sofort vom Privaten vorgenommen wer= den konnte und deren Migachtung das interdictum demolitorium zur Folge hatte, ohne daß es eines Bewei= ses des Rechts bedurfte. Auf der anderen Seite war aber das Gebiet der Provisionalmagregel ein weiteres. Während die o. n. n. nur demjenigen zusteht, der ein jus prohibendi im Sinn des Edicts hat, also dessen Eigenthum oder besonders qualificirte Servitut durch

das opus verletzt ist, ist die Provisionalmagregel modernen Rechts auf diese Fälle nicht beschränkt: Inhaber einer servitus viae kann wegen eines diese Servitut beeinträchtigenden Baus ebensogut ein Inhibitionsbecret erwirken wie der Inhaber einer servitus altius non tollendi; und während die o. n. n. beschränkt ist auf opera im Sinn des Edicts, also auf Errichten und Zerstören von Gebäuden, kann der durch Errichtung eines Mühldamms, durch Herstellung eines Grabens, durch Ausroden eines Waldflecks u. s. w. Benachtheiligte die richterliche Hilfe behufs Unterfagung dieser Thätigkeit unzweifelhaft wirksam anrufen. Indem man nun diese Provisionalmagregel als o. n. n. publica bezeichnete, kam man bazu, bald bie Grundsätze der o. n. n., des angeblichen Gattungsbegriffs, auch auf die Species der o. n. n. publica anzuwenden z. B. als berechtigt zur Erwirkung des Inhibitionsdecrets nur die zur o. n. n. berechtigten Personen anzusehen 76), bald die Grundsätze der Provisionalmaßregel auf die sog. privata o. n. n. anzuwenden und zu sehren, daß diese o. n. n. wegen aller Servituten und auch wegen anderer opera zustehe 76). So konnte es kommen, daß von Schriftstellern, die in Bezug auf die practisch geltenden Grundfätze im Wefentlichen zu dem gleichen Resultat gelangen, der eine die o. n. n. für noch practisch crklärt, indem er sagt, nur die Form sei verändert und an Stelle des Privateinspruchs das Verbot durch den Richter getreten, während die materiellen Grundsätze

<sup>75)</sup> Bgl. Sintenis a. a. D. Zimmermann a. a. D. S. 223. Hesse Rechtsverh. II. S. 102.

<sup>76)</sup> Bgl. die bei Stölzel S. 527. Citirten.

sont der o. n. n. entnommen werden müßten, weil uns sonst jede objective Norm für Entscheidung solcher Streiztigkeiten fehle (Heimbach im Rechtslex. VII. S. 605)., der andere aber die o. n. n. für unpractisch hält, inzbem er aussührt, daß die wesentliche Form der o. n. n., der Privateinspruch, nicht mehr bestehe, sondern nur das Verbot durch den Richter gelte, auf dieses Inhibitionszderet dann aber auch Grundsätze der o. n. n. anwendet (Sintenis, Zimmermann a. a. D.)<sup>77</sup>).

Wäre diese Darstellung der Gegner richtig, so müßte man nicht sagen, die o. n. n. sei verdrängt durch das gerichtliche Inhibitionsdecret, sondern vielnicht o. n. n. und Inhibitionsdecret seien zu einem neuen Rechts= mittel verschniolzen. Eins wie das andere ist aber un= richtig. Beide Institute bestehen neben einander und jedes geht seine eigenen Wege und hat seine eigenen Grundsätze.

Nur die Grundverschiedenheiten sollen hier kurz

77) Die Grundsätze ber o. n. n. find aber zum großen Theil so sehr bestimmt und beeinflußt durch den Character der Nunciation als eines Privatacts, daß es durchaus unpassend erscheint, diese Grundsätze auch ba anwenden zu wollen, wo statt bes Privatverbots ein richterliches Berbot ergeht. Uebrigens ist man keineswegs consequent in der Anwendung der römisch= rechtlichen Grundsätze ber o. n. n. auf die Provisional= maßregel. Man nimmt ohne jeden Anhalt und ganz willfürlich einen Theil der Grundsätze auf dieses In= stitut herüber, während man einen anderen Theil für unanwendbar erklärt. Nach einem Grund diefer Scheidung und nach einem Princip dabei sucht man vergebens. Bgl. als Beleg bafür die Ausführung bei Zimmermann a. a. D. S. 223 ff.

berührt werden. Bei ber Provisionalmagregel des neueren Rechts muß der Beeinträchtigte bei Gericht den Antrag stellen, daß dem Unternehmer die Fortsetzung des opus untersagt werde. Die Befugniß diesen Antrag zu stellen ist, wie schon erwähnt, nicht beschränkt auf die Fälle, in denen die o. n. n. gestattet ist: auch wegen anderer Rechte und anderer opera steht sie zu. Dafür ist aber auch eine Bescheinigung von Seiten bes Impetranten nothwendig und es wird das Decret nur nach summarischer causae cognitio erlassen. wird ein Termin zur weiteren Ausführung anberaumt, in welchem dem Impetraten Gelegenheit gegeben ift, gegen die Unrechtmäßigkeit der Inhibition zu remonstriren. Fährt der Unternehmer des Berbots ungeachtet fort, so trifft ihn der gleich im Inhibitionsbecret auzu= drohende Nachtheil der Restitution, die dann der Impetrant durch einen Executionsantrag herbeiführt 78). Dieses gerichtliche Verbot ist lediglich an den Impetraten gerichtet, es wirkt nicht in rem.: setzt also ein Dritter ohne Wissen des Impetraten das opus fort, so haftet weder der Impetrat als Besitzer noch der Dritte als Thäter; ebensowenig haftet an sich der Singularsuccessor für die verbotwidrige Thätigkeit seines Auctors, während der Erbe natürlich dafür einsteht. Andererseits erlischt die Kraft des richterlichen Verbots nicht durch den Tod

18) Ueber die unter einander sehr abweichenden Ansichten hinsichtlich dieser Provisionalmaßregel vgl. z. B. Sinztenis a. a. D., Zimmermann a. a. D., Hesse Einspruchsrecht S. 161. — Die nähere Darstellung dieses Rechtsmittels, welches namentlich in den Particulargesehen eine weitere Ausbildung erhalten hat, gehört nicht hierher.

des Impetranten, und auch durch Beräußerung des bestreffenden Grundstücks nur dann, wenn — was nicht nothwendig der Fall ist — jedes Interesse weggefallen ist. Das Alles ist bei der o. n. n. anders.

84. Es fragt sich nun: ist durch dieses in den Grundzügen eben bargestellte Rechtsmittel die römische o. n. n. verdrängt? Daß sie dadurch überflüssig gewor= den, läßt sich sicherlich nicht behaupten: die insbesondere bei baulichen Beränderungen so wichtige Möglichkeit, so= fort einem Werk Einhalt gebieten zu können, ohne erst durch das Angehen des Richters und dessen causae cognitio eine mehr oder minder lange Zeit verstreichen laffen zu muffen, sowie die Wirkung in rem sind unverkenn= bare Vorzüge, die auch die Gegner zu dem Geständniß bewegen, daß die Aufnahme des Privatverbots mit In= hibitivkraft in eine neue Gesetzgebung angemessen und nütlich sei 79). Aber ganz abgesehen von der Frage de lege ferenda: wir müssen behaupten, daß das Institut der o. n. n. in derselben Weise, wie es uns im Justinianeischen Rocht entgegentritt, noch heutzutage besteht.

Da das interdictum demolitorium das characteristische Merkmal der o. n. n. ist, so müßte, wenn der Beweis eines entgegenstehenden Gewohnheitsrechts und der Beseitigung des privaten Einspruchs durch das gerichtliche Inhibitionsdecret für erbracht gelten sollte, nachgewiesen werden, daß in Deutschland ein derartiges Privatverbot nicht vorgekommen, sondern immer die gerichtliche Hilse in Anspruch genommen worden sei, oder daß, wenn einmal ein solcher Privateinspruch erhoben

<sup>79)</sup> Vgl. Hesse Einspruchsrecht S. 165.

worden, berfelbe nicht die Wirkung gehabt habe, das interdictum demolitorium zu erzeugen, daß vielmehr die Gerichte in solchen Fällen die Klage auf Destruction des nach der o. n. n. Gemachten als unbegründet zurückgewiesen haben.

Das wird benn nun auch behauptet. Man führt an, das Privatverbot erzeuge heutzutage keine Wirkungen mehr, die nunciatio privata sei in der deutschen Praxis nur als solenne Protestation betrachtet worden, die an sich keine Obligation und kein interdictum demolitorium begründe und es sei auf eine solche nur soweit Rückschicht genommen worden, daß darauf, wenn ein öffentsliches Instrument darüber vorliege, auf den gerichtlichen Antrag hin ein unbedingtes mandatum inhibitorium ersassen worden seis.

Es soll also die deutsche Praxis den Satz ausgebildet haben, der vorausgegangenen privaten Nunciation müsse der Antrag auf gerichtliche Inhibition und das gerichtliche Decret nachfolgen, um jener Wirksamkeit zu

80) Bon Aelteren vgl. Lenser Medit. Vl. spec. 426. und die daselbst Citirten. Die Art der Beweissührung erhellt aus der Darstellung von Huber Prael. jur. civ. ad T. D. 39. 1. §. 10. Nach ihm hat der wörtlich erhodene Einspruch nicht die Wirtung, daß der Nunciat dei Strase der Demolirung sistiren muß: non videtur plus operari quam quod omnes siciunt protestationes, ut conservet jus denunationis et ne silentium ejus in argumentum onsensus trahatur; unde liquet, effectum nunationis, quae verbis sit, esse obsoletum! — Bon euern vgl. Sintenis a. a. D. S. 764. Col. 1. immermann a. a. D. S. 219. 220.

verleihen — wobei freilich die vorausgehende o. n. n. ganz überflüssig ist, da das Inhibitionsdecret auch ohne dieselbe ertheilt wird. Dafür beruft man sich (vgl. Zimmermann S. 220.) insbesondere auf das Zeug= niß von Gaill und Frider über den Gebrauch beim Reichskammergericht im 16. und 17. Jahrhundert. Daß die späteren Practiker durchgängig bezeugen, die Angehung des Richters sei am üblichsten und sichersten, ist zwar richtig, baraus folgt aber noch keineswegs die Wirkungslosigkeit des außergerichtlichen Privateinspruchs, wie benn auch Zimmermann selbst zugeben muß, daß diese Practiker "gerade nicht mit Bestimmtheit die Anwendbarkeit der Nunciation als Privatact leugnen." Da nun Zimmermann aus den beiden eben angeführten Argumenten, dem Zeugniß von Gaill und Fri= der und dem Zeugniß der späteren Practifer, den Schluß zieht: "so wird man denn für die heutige Praxis mit Bestimmtheit behaupten können, daß die Nunciation in der Form eines Privatacts nicht mehr ein interdictum demolitorium erzeugt, vielmehr hierzu die Anrufung des Richters und dessen Berbot nothwendig geworden ist," so muß, nachdem das Zeugniß der älteren Practiker als durchaus nicht beweisend zurückgewiesen worden ist, alles Gewicht auf das Zeugniß von Gaill und Frider gelegt werden. Gerade diese Zeugen beweisen aber, wie Stölzel S. 538. 539. nachgewiesen hat, direct gegen Zimmermann und dessen Ansicht. Beide Schriftsteller bezeugen 81), daß auf Grund einer Privatnunciation ein interdictum demolitorium

<sup>81)</sup> Saill Observ. I. 16. Friber de process. et mand. notat. lib. II. cp. 32.

angestellt bezüglich ein mandatum demolitorium erwirkt werden konnte, daß also ein gerichtliches Inhibitionsbecret keineswegs nothwendig war. Die bei Stölzel S. 539. abgedruckte Stelle von Frider<sup>83</sup>), wonach nach vorausgegangener Privatnunciation meist ein mixtum mandatum erbeten wurde, partim demolitorium, puta ratione eorum, quae contra o. n. nunciationem facta sunt, partim inhibitorium ratione suturi operis, läßt darüber keinen Zweisel<sup>83</sup>). Mit dem von Saill und Frider bezeugten mandatum inhibitorium ber Reichsprazis hatte es eine ganz andere Bewandtniß, als die Gegner annehmen. Es konnte nämlich der Nunciant, wenn er wegen Contravention gegen eine private o. n. n. den Antrag auf Erlaß eines mandatum demoli-

- 82) Die Stelle lautet: Supplicanti per instrumentum publicum de facta o. n. n. docenti et quod nikilominus in opere pergatur narranti mandatum poenale inhibitorium et quidem sine clausula contra aedificantem impertiendum est, sive enim per praetorem, sive per jactum lapilli, sive nudis verbis nunciatum opus ei est. Quo tamen casu plerumque mixtum petitur, partim demolitorium s. restitutorium, puta ratione eorum quae contra o. n. n. facta sunt, partim inhibitorium ratione futuri operis. Recte enim praetoriam o. n. n. mandatum inhibitorium vocamus, quia autoritati judiciali sub poena demolitionis opus prohibetur.
- 83) Wenn Hesse Einspruchsrecht S. 162. das Zeugniß von Gaill und Frider nicht gelten lassen will, weil dies subjective vereinzelt stehende Ansichten gegenüber der herrschenden Volksmeinung seien, so übersieht er, daß diese Schriftsteller über die Praxis des Reichstammergerichts referiren.

torium stellte, zugleich darum bitten, daß das Gericht das Bauverbot auch für die Zukunft ausspreche, was Frider eben als mandatum mixtum bezeichnet<sup>84</sup>). Dies beweist also nichts weniger als daß die private o. n. n. unpractisch geworden sei und für sich keine Wirkung gehabt habe, selbst wenn uns die angeführten Zeugnisse Gaill's und Frider's über die Wirksamkeit des Privateinspruchs sehsten.

Wenn Jimmermann (S. 221.), nachdem er diese so eben widerlegten Gründe vorgebracht hat, zur Unterstützung seiner Ansicht noch ansührt, man werde sich davon, daß nach der heutigen Praxis die private Nunciation nicht mehr ein interdictum demolitorium erzeuge, besonders dann überzeugen, wenn man sich vergegenwärtige, daß dieses Interdict ein perpetuum sei, und danach der Nunciant die Niederreißung des etwa innerhalb des Zeitraums von 30 Jahren erfolgten Baus durchsehen könne, so ist das ein Argument ähn-

84) Das Borkommen eines solchen Mandats erklärt sich nach Stölzel einfach daraus, daß man das Berlangen fühlte, der Privatnunciation durch den Ausspruch des Richters noch ein besonderes Siegel aufgedrückt zu sehen, namentlich wenn der Nunciat dereits eine Mißachtung der Privatnunciation durch
Fortsehung des Werks an den Tag gelegt hatte.
Vielleicht erklärt es sich auch daraus, daß das Petitum
der die Grundlage der o. n. n. juris n. conserv.
causa bildenden actio negatoria und consessoria
außer auf Restitution auch auf Untersagung sernerer
Störung unter Strafandrohung geht und daß man
dies auf die o. n. n. und das interdictum demolitorium übertrug

licher Art, wie das, mit dem er die Ungiltigkeit der Justinianeischen Bestimmung, daß erft nach Ablauf von drei Monaten Caution gestellt werden barf, für Deutschland begründen will: weil man nämlich in Deutschland in der Regel nur während der Sommermonate bauen könne. Einer Widerlegung solcher Argumente bedarf es nicht. — Auch das weitere Argument von Heffe (Einspruchsrecht S. 162. vgl. mit S. 89. 90.): "ein bloßes Privatverbot könne eine Klage de demoliendo nicht begründen, denn wenn das richterliche Berbot nicht ohne Bescheinigung des Rechts erlassen werde, so sei es inconsequent anzunehmen, daß ein Privatverbot stärker wirken und mächtiger sein könne", ist durchaus unrichtig. Es würde das ja auch auf das römische Recht, auf das Verhältniß zwischen prätorischem Interdict und o. n. n., passen. Zwar führt Hosse (S. 89. 90.) im Gefühl, daß ihm dieser Einwand gemacht werden könne, zu bessen Entfräftung aus: "ber Prator habe sein Interdict erlassen, ohne eine Bescheinigung der Thatsachen und des Rechts, worauf es gegründet werde, zu fordern, damit lasse sich ein Privatverbot mit der Wirksamkeit eines Interdicts principiell vereinigen, im deutschen Recht aber dürfe der Richter kein Berbot erlassen, ohne daß eine genügende Bescheinigung des Rechts bezüglich der Thatsachen, auf welche es gestützt werde, erbracht sei, und mit diesem Grundsatz werde ein Privateinspruch, der einem gerichtlichen Berbot gleich wirken solle, vereinbar, indem das Privatverbot, wenn es mit dem richterlichen Verbot gleiche Kraft haben solle, nicht an geringere Voraussetzungen geknüpft sein könne." Er übersieht aber dabei vollständig, daß, wenn der Prätor sein Verbot ohne Beweis der Thatsachen und des Rechts

erließ, dieses Verbot kein unbedingtes, sondern nur ein hypothetisches war und daß trothem dem Privatverbot unbedingte Wirksamkeit beigelegt wurde, sowie daß im Justinianeischen und canonischen Recht, wo von Intersdicten des Prätors nicht mehr die Rede ist und auch nicht ohne Weiteres vom Richter ein Besehl zum Sistiren gegeben wird, doch die o. n. n. als practisch erswähnt wird.

Wenn man nun in's Auge faßt, daß neben ben Schriftstellern, welche die Giltigkeit der o. n. n. leugnen oder — was im Resultat dem gleichsteht — für bas interdictum demolitorium den Beweis des Rechts des Nuncianten verlangen 86), zahlreiche Schriftsteller die heutige Anwendbarkeit der römischen Theorie auer= tennen und ebenso vielfache Entscheidungen der höchsten Gerichtshöfe dieselbe als geltend anschen 86), so läßt sich doch nur sagen, daß die Ansichten in dieser Beziehung getheilt sind. So lange wir nun an der Reception des römischen Rechts im Ganzen festhalten, mussen wir auch, wenn nicht andere Gründe für die Ungiltigkeit der o. n. n. angeführt werden können, an der heutigen An= wendbarkeit dieses Instituts sesthalten: dadurch, daß einzelne Stimmen sich gegen dieselbe aussprechen, ist der Beweis eines derogatorischen Gewohnheitsrechts noch nicht erbracht. Die zahlreichen Zeugnisse für

<sup>85)</sup> Bgl. die bei Stölzel S. 540. 541. Citirten.

<sup>86)</sup> Bgl. außer den Erkenntnissen im Seuffert'schen Archiv die Entscheidung des Casseler D.=A.=G. bei Strippelmann Bd. V. S. 128. 129. 131. und des D.=A.=G. zu Darmstadt im Archiv f. pract. Rechtswissensch. IX. 108 ff.

fortbauernde Geltung der o. n. n., wie sie uns im Senffert'schen Archiv und in Stölzel's Ausführung entgegentreten, übersehen die Gegner. —

St. Müssen wir somit die Giltigkeit des Instituts im Ganzen anerkennen, so fragt es sich doch noch, ob nicht in einzelnen Puncten durch die Praxis eine Aenderung des Justinianeischen Rechts hersbeigeführt worden ist. Auch das muß verneint werden. Es sind insbesondere die Caution und die Remission, die hier in Betracht kommen. In Bezug auf beide Lehren sinden sich freilich vielsache Irrthümer, aber die Irrthümer sind nicht so gleichmäßig, daß sich aus ihnen ein wirkliches Gewohnheitsrecht entwickelt hätte.

Was die Caution anbelangt, so ist bereits bei der Darstellung des Justinianeischen Rechts gezeigt worsden, wie verschieden die Ansichten über die Bedeutung der durch Justinian eingeführten Aenderung sind, zugleich aber auch, daß die richtige Ansicht bei Theoretikern wie Practikern immer ihre Vertreter gefunden hat <sup>87</sup>). Bon einer consuetudo contraria ist keine Rede.

Der Character und die Bedeutung der Remission ist allerdings regelmäßig verkannt worden, wenig, stens insoweit das classische Recht in Frage kommt. Ob dasselbe auch in Bezug auf die Remission des Justinianeischen Rechts der Fall ist, läßt sich so allgemein nicht mit gleicher Bestimmtheit behaupten. Stölzel (S. 534. 535.) führt eine Reihe von Aussprüchen auf denen möglicherweise die richtige Ansicht zu Grund liegen kann. So spricht Joh. Peter de Ferrariis von

<sup>87)</sup> Bgl. Stölzel S. 528. 529. 530. 531. 533.

einer Remission durch den Richter 1) vor vollendetem Werk und vor geleisteteter Caution, sobald sich finde, der Nunciant habe kein jus nunciandi, 2) nach gelei= steter Caution und nach vollendetem Werk sowie nach vollständigem Gehör der Parteien durch definitives Erkenntniß, die o. n. n. sei unwirksam und der Nunciant habe kein jus prohibendi. Ebenso ist bei Gaill von einer remissio quae fit causa cognita per judicis sententiam die Rede; ferner sagen Struv und Sarremissio fit, si causa cognita nuncians jus quod praetendit non probat, und die Ingolstädter Facultät erklärt: remissio fit causa cognita ex nonjure nunciantis 88). Diese Aussprüche können wenigstens dahin verstanden werden, daß auf den Remissionsantrag hin der Nunciant sein jus prohibendi angeben und beweisen muß. Db sie diesen Sinn wirklich haben und insbesondere ob diesen Aussprüchen im Uebrigen die richtige Ansicht über das Remissionsverfahren zu Grund liegt, läßt sich freilich nicht Gerade von einem Remissionsproceß ist bei den späteren Schriftstellern wenig die Rede, und der Umstand, daß man das Wesen und die Bedeutung desselben nicht verstand, hat nicht am wenigsten dazu beigetragen, das Justitut der o. n. n. als eine Härte gegen den Unternehmer erscheinen zu lassen und Bestrebungen, es als ungiltig hinzustellen, hervorzurufen. Unkenntniß und Migverständniß kann aber allein noch

88) Mit Unrecht beutet Stölzel die beiden letztern Aussprüche zu Gunsten seiner Auffassung des Remissionsprocesses, nach welcher es sich in demselben lediglich um das jus prohibendi des Nuncianten, nicht um das jus aedisicandi des Nunciaten handelt.

nicht bewirken, daß dieses wesentliche Supplement der o. n. n. als unpractisch betrachtet werden könnte. Wenn man, wie man das doch nuß, dem Privatverbot auch heutzutage noch die Wirkung zuschreibt, das interdictum demolitorium zu erzeugen, so darf man dem Nunciaten nicht das nothwendige Schutzmittel der Remission entziehen und ihn auf die Klage aus seinem jus aediscandi verweisen. Die Grundsätze über die Remission müssen heutzutage genau so gelten, wie im Justinianeisschen Recht.

Und sie sind der Art, daß sie in unsern heutigen Proces durchaus passen. Nach unserer obigen Darstellung muß im Justinianeischen Recht der Nunciat. der sich dem interdictum demolitorium nicht aussetzen und auch den Bann der o. n. n. sich nicht gefallen lassen will, den Remissionsantrag beim Gericht stellen. Darauf werden beide Theile zu einem Termin vorgeladen: der Munciant, um den Grund seines Einspruchs anzugeben, und wenn derselbe als de jure genügend erfunden werden sollte, ihn in dem nunmehr eingeleiteten petitorischen Processe zu beweisen, — ohne daß, wie Stölzel will, der Proceß auf das Recht des Nuncianten beschränkt und bas exceptivische Recht des Nunciaten ausgeschlossen wäre. Während dieses Processes, dessen sofortige Einleitung also der Nunciat zunächst in der Hand hat, muß derselbe drei Monate lang sistiren, wis brigenfalls er sich dem interdictum demolitorium aussett: ist bis dahin das Urtheil gefällt, so ist damit definitiv entschieden, ob Nunciant oder Unternehmer Recht hat, ob also das opus definitiv unterbleiben muß oder damit fortgefahren werden darf; ist der Proceß bis dahin noch nicht zu Ende geführt, so steht nunmehr

dem Beklagten das Recht zu, gegen Cautionsleistung fortzufahren. Erscheint hingegen der Nunciant auf die Ladung nicht, oder ist das Recht, auf welches er sich stütt, ein solches, welches nicht zur o. n. n. berechtigt, oder ist sofort liquid, daß die o. n. n. wegen formeller Mängel nicht bindend ist, so wird die o. n. n. remit= tirt. Warum sollen diese Grundsätze nicht heutzutage ebensogut Anwendung finden wie im Justinianeischen Recht? Es ist das unser heutiger Remissionsproceß, wie er der des Justinianeischen Rechts ist. Stölzel (S. 533.) sagt: "die Befugniß des Nunciaten, seinen Gegner alsbald vor den Richter zu rufen und hier den Streit über das jus nunciandi auszutragen, habe nur Sinn, wenn das Anrufen des Rich= ters schleunig und ohne pecuniäre Benachtheiligung des Nunciaten dem lettern ein günstiges Resultat in Aussicht stelle; das habe allerdings eine vor dem römischen Prätor ermöglichte mündliche Verhandlung gethan, heut= zutage aber würde ein vom Nunciaten begonnener Rechts= streit auf dessen Kosten sich abwickeln und das interd. de remiss. in das dermalige Procesverfahren übertragen, würde nichts sein als eine Art von negatoria", so zeigt dies, daß er das Wesen der Remission des Justi= nianeischen Rechts vollständig verkennt. Um einen vom Nunciaten begonnenen Rechtsstreit, der nichts wäre als ein negatorischer Proces, handelt es sich hier nicht. Der Nunciat beginnt den Rechtsstreit nur insofern als er burch seinen Remissionsantrag die Beranlassung giebt, daß der Nunciant durch Anstellung der Klage aus sei= nem jus prohibendi seinen Einspruch rechtfertigt, widrigenfalls die o. n. n. sofort remittirt wird. Insofern liegt in dem Remissionsantrag eine Art von Provocation.

Aber durchaus irrig ist es, wenn Manche z. B. Matthia (Praxis des Baurechts S. 68. 69.) darin eine wirkliche provocatio ex lege diffamari erblicken 89). Der Nunciant hat es, wenn der Unternehmer lediglich einen Antrag auf Remission stellt, ganz in seiner Hand, ob er das seiner Nunciation zu Grund liegende Recht kla= gend geltend machen will oder nicht, und der Nachtheil, der ihn im letten Fall trifft, kann nur der sein, daß die o. n. n. remittirt wird. Ein Provocationsproces ist boch nur dann möglich, wenn eine Provocationsklage augestellt wird. Häufig wird das der Fall sein, und wenn wirklich so der Remissionsantrag mit der Provocationeklage combinirt wird, bann ift ben Grundsätzen des Provocationsprocesses gemäß der Nachtheil für den nicht klagenden Nuncianten nicht blos Aufhebung der o. n. n., sondern auch perpetuum silentium hinsichtlich Aber offenbar braucht der Unternehmer des Rechts. nicht die Provocationsklage zu erheben 30). Ja bisweilen kann gar keine Provocationsklage angestellt ober auf eine solche nicht die Strafe eines ewigen Stillschweigens er-Da beim Nunciationsact der Grund kannt werden. des Einspruchs nicht angegeben zu werden braucht, so ist der Nunciat häufig gar nicht in der Lage, ein bestimmtes Recht zu nennen, dessen sich der Nunciant

- 89) Die dem zustimmende Ausführung Stölzel's S. 535. 536. steht wohl in directem Gegensatz zu dem, was er S. 533. gesagt hat.
- 90) Er wird es z. B. unzweifelhaft dann nicht thun, wenn er glaubt, daß wegen einer servitus vias nunciirt sei, und er gar nicht das Servitutrecht selbst, sondern nur die Befugniß auf Grund dieses Rechts zu nunciiren bestreitet.

berühme. Erscheint nun auch der Nunciant nicht im Termin, so kann ihm unmöglich ewiges Stillsschweigen wegen eines ganz unbekannten Rechts aufgeslegt werden. Es ist daher durchaus unrichtig, in dem Provocationsproces den heutigen Remissionsproces zu ersblicken. Es kann unter Umständen neben dem Remissionsantrag auch eine Provocationsklage erhoben werden, aber principiell sind beide ganz getrennt.

Das Resultat ist demnach, daß nicht nur das Institut der o. n. n. neben der generellen Provisionalmaßregel des modernen Rechts heutzutage noch besteht, sonbern daß auch die einzelnen Grundsätze, sowohl die materiellen wie die das Verfahren betreffenden, genau dieselben sind wie die des Justinianelschen Rechts.

|  |  |   | • | • |
|--|--|---|---|---|
|  |  | , |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

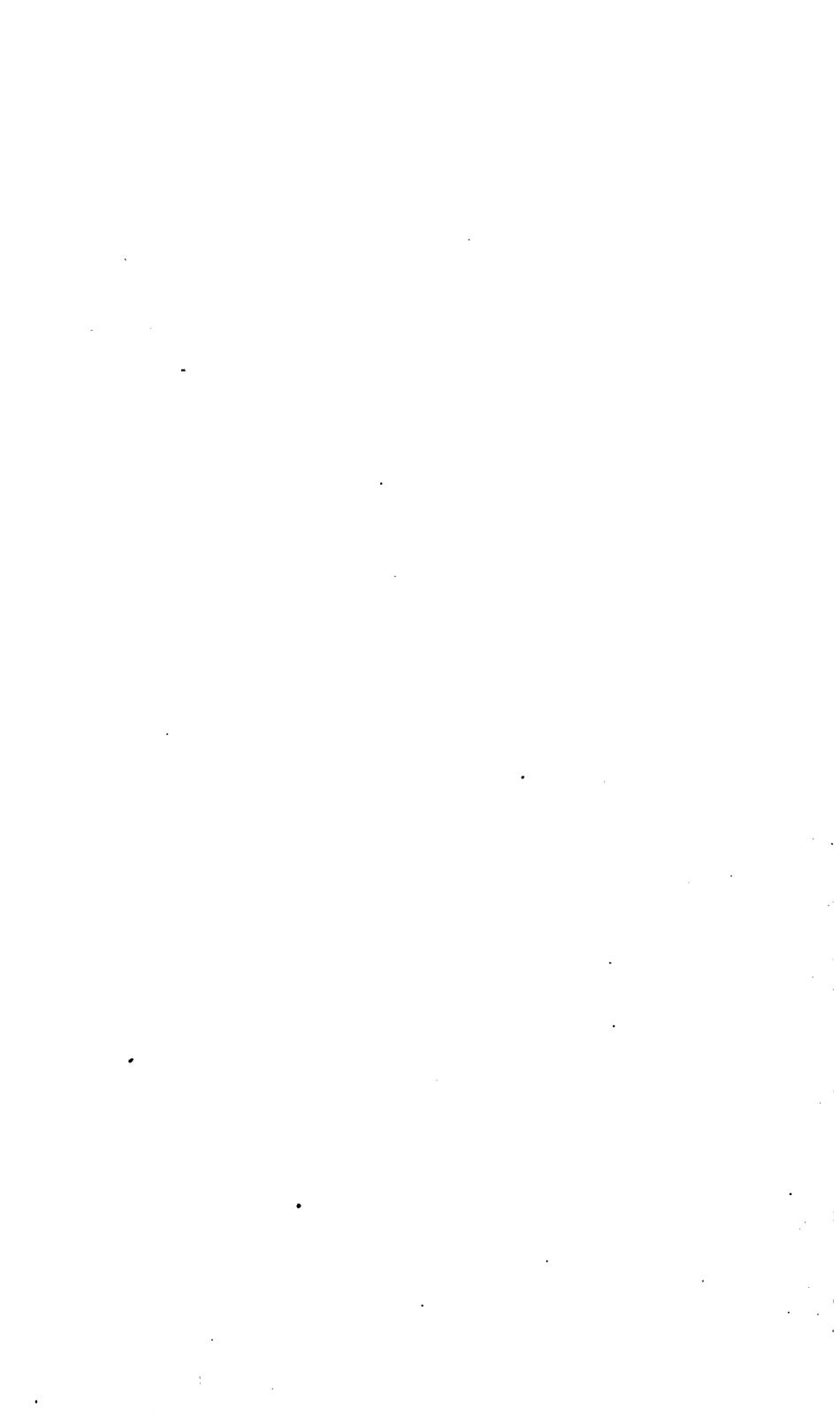

. • • • •

•

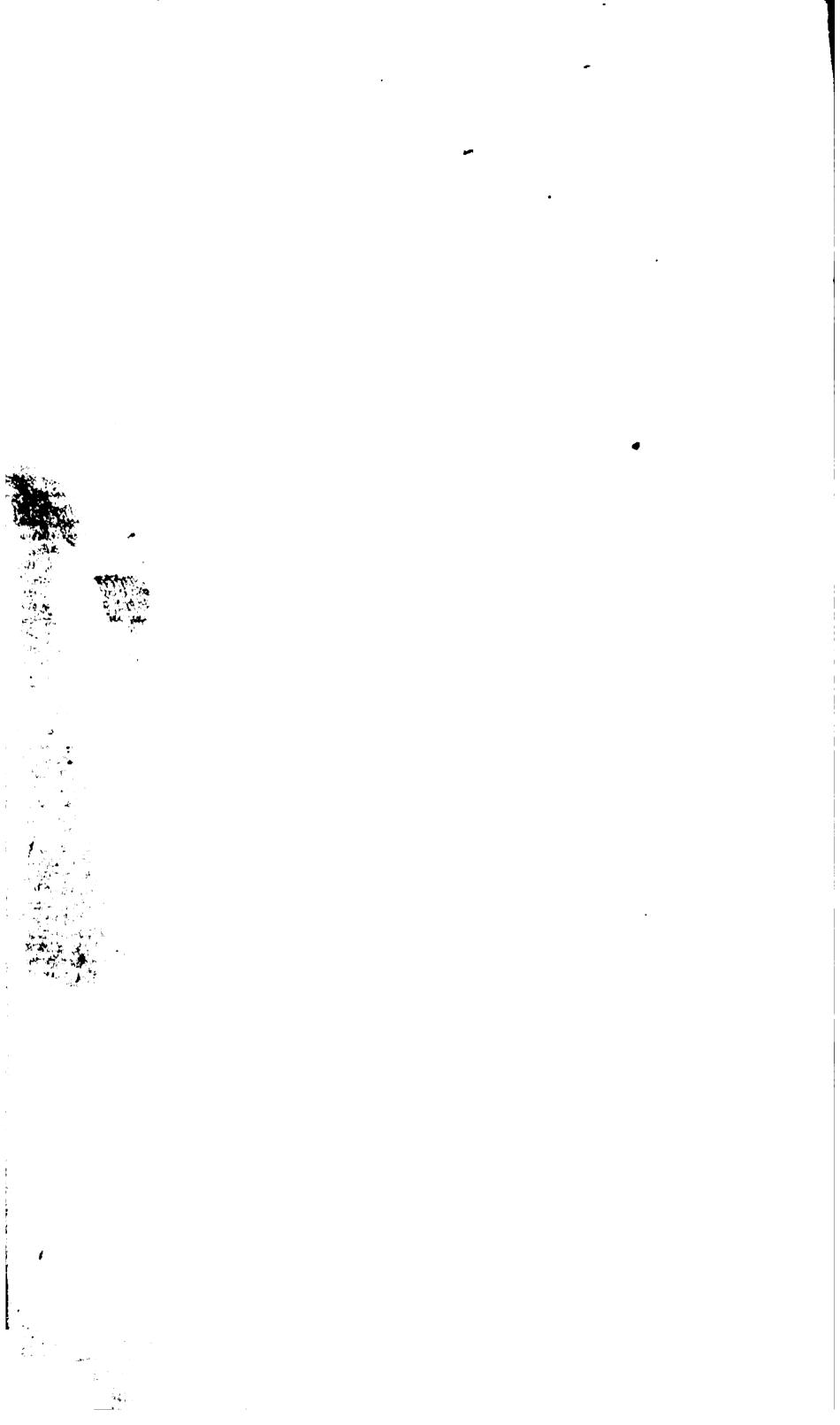

